

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.









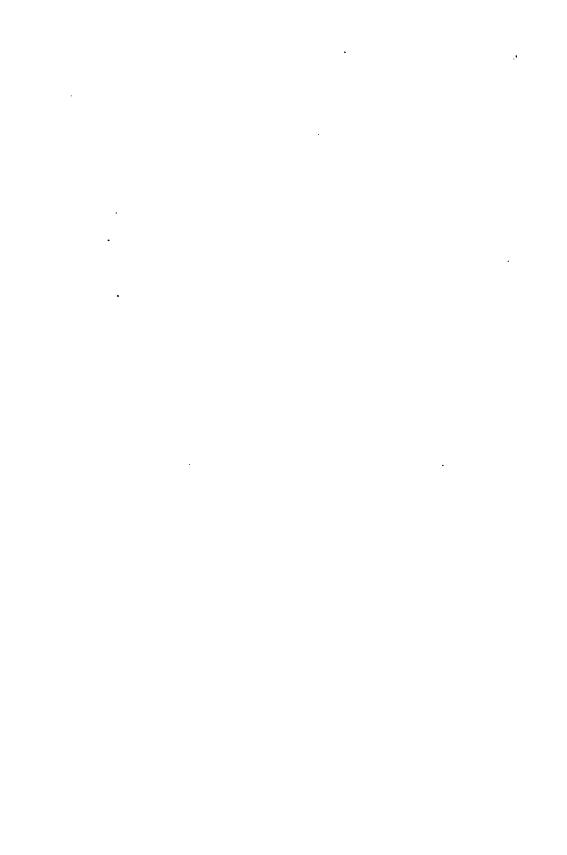

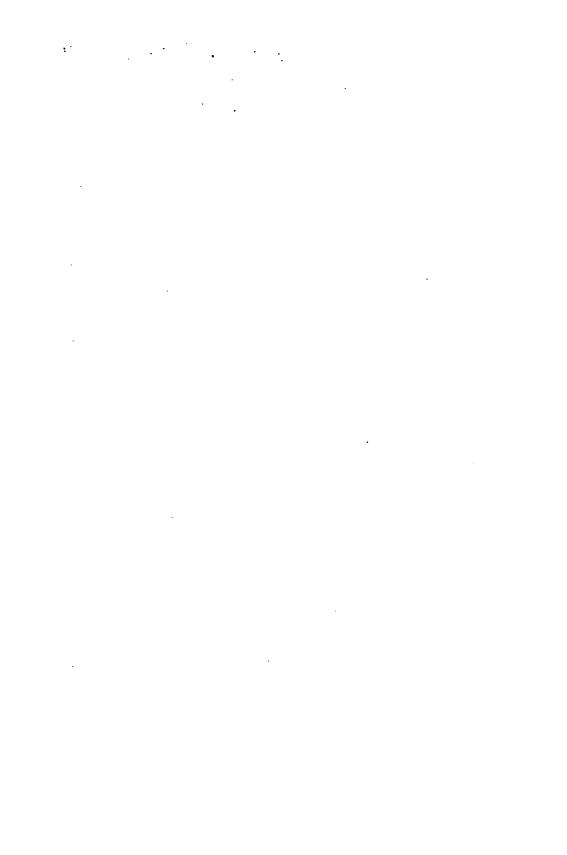

# Die Fette.

Lehre von den natürlichen Fetkförpern, welche technische Anwendung finden.

Borkommen, Gewinnung, Jandel, Eigenschaften, Benändenungen und Berfälschungen, sowie die Mittel zun Enkennung und Hachweisung der letztenen.

Nach

Theod. Chațeau, Director des analytifcen Laboratoriums ju Ivry-fur-Seine,

bearbeitet und mit Zusätzen vermehrt

noa

Dr. Hugo Hartmann.

い数をは続きませい

Leipzig,

Wolfgang Gerharb.

1864

Chale



THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
454640 A
ASTOR, LENOX AND
TILDEN AND INDATIONS
R 1929 L

# Borwort.

Zweck dieses Buches ift, dem Chemiker wie dem Industriels len eine möglichst vollständige Darstellung der in den Künsten und Gewerben angewendeten Fettkörper, ihres Borkommens, ihrer Gewinnung, ihrer physikalischen und chemischen Eigenschaften, ihrer spontanen Beränderungen und ihrer absichtlichen Berfälsschungen, sowie der älteren und neuen Mittel und Wege zu geben, mittelst deren sich die letzteren sicher erkennen und nachsweisen lassen.

Herrn Theodor Chateau, früherem Chemiker am Pariser Museum der Naturgeschichte, jetigem Director des analytischen und Prodix-Laboratoriums zu Ivry-sur-Seine, dessen technisch-analytische Arbeiten bereits mehrkach preiszekrönt wurden, gebührt das Berdienst, das chemische Berhalten einer größeren Anzahl vor ihm nur oberklächlich gekannter Fettsubstanzen, von Oelen, Butterarten, Schmalz-, Talg- und Wachsarten näher untersucht und genauer geprüft zu haben, so daß es ihm gelang, mittelst zahlreicher Reihen neuer, erst von ihm beobachteter Reactionen eine einsache Methode auszustellen, mittelst deren nicht allein der Chemiker von Fach, sondern auch der Techniker, der Industrielle, die Natur eines gegebenen Fettkörpers mit Sicherheit zu be-

stand gefest ift.

Der Bearbeiter bemühte sich, die in dem Werke vorhandesnen Lücken, welche ja bei einer Arbeit dieser Art nicht wohl zu vermeiden sind, nach den besten und neuesten ihm zu Gebote stehenden Hissmitteln und eigenen Ersahrungen möglichst zu ergänzen, zu welchem Behuse er zahlreiche Zusätze und weitere Aussührungen sür nöthig erachtete. So dürste das Buch, die Frucht sorgfältiger Untersuchungen und gewissenhafter Beobachstungen, dem betr. Publicum, namentlich dem Chemiker und dem Pharmaceuten, dem Sanitätss, dem Steuers und dem Poslizeibeamten, dem Kausmann, dem Oels, Seisens, Kerzens und Parfümeriesabrikanten, dem Versertiger von Maschinenschmieren u. s. w. u. s. w., nicht ohne den wesentlichsten Nuzen bleiben. Möge die Arbeit eine freundliche Aufnahme sinden und ihr Ziel — der Wissenschaft, ganz besonders aber der Industrie, Dienste zu leisten — einigermaßen erreichen! —

# Inhaltsverzeichniß.

Borwort. Inhaltsverzeichniß.

# Erstes Capitel.

# Allgemeine Bemerkungen über die Rettkörper.

| Seite                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eintheilung und besondere Benennungen ber Fettforper                                                                                                                                                              |
| Bortommen ber Kettsubstamen                                                                                                                                                                                       |
| Gewinnung ber Fettsubstanzen                                                                                                                                                                                      |
| Gewinnung ber Bflanzenöle                                                                                                                                                                                         |
| Gewinnung ber thierischen Dele 4                                                                                                                                                                                  |
| Gewinnung ber Schmalz- und Talgarten 5                                                                                                                                                                            |
| Gewinnung bes thierischen und pflanzlichen Wachses 6                                                                                                                                                              |
| Bopfitalifche Eigenschaften ber Fettforper                                                                                                                                                                        |
| Farbe. — Geruch. — Geschmad. — Consistenz. — Specifisches Ge-<br>wicht. — Wirtung ber Wärme und Kälte. — Durchbringlichkeit . —<br>Löslichkeit in Wasser. — Berhalten gegen Lösungsmittel. — Lösungs-<br>vermögen |
| Reutrale Reaction. — Einwirkung ber Luft. — Ranzigkeit. — Trod-<br>nenbe und nicht trocknenbe Eigenschaften                                                                                                       |
| Rabere Bestandtheile und unmittelbare ober elementare Zusammensetzung ber Fette 10                                                                                                                                |
| Berhalten ber Fette gegen bie Barme                                                                                                                                                                               |
| Flüchtigkeit. — Sieben. — Wirkung höherer Temperaturen bei Zutritt<br>und bei Abschluß der Luft. — Delgas                                                                                                         |
| Einwirtung ber Alfalien, ber Sauren und ber Salzbilber auf die Fette 18 Gebrauch ber Fettlörper                                                                                                                   |

## 3weites Capitel.

# Antersuchung der bisher angewendeten Zuethoden zur Brufung der Bettkörper auf ihre Reinheit.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Geite     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Spontane Beränberungen ber Feitförper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| Beranberungen ober Berberben ber Fette burch bie Gegenwart von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| Kupfer; — von Blei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _         |
| Berfällchungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17        |
| Allgemeine Brüfungsmethoben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _         |
| a) Organoleptische Mittel. — Geruch. — Geschmack                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _         |
| b) Phyfitalische Mittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18        |
| 1. Specifisches Gewicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _         |
| Delwaagen ober Oleometer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _         |
| Schübler's Tabelle über das specifische Gewicht setter Dele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _         |
| Lefdbore's Rälte-Oleometer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19        |
| Tabelle liber bas specifische Gewicht ber fetten Dele, mit Lefebore's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| Dleometer bestimmt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20        |
| Claiometer von Goblev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21        |
| Laurot's Barme-Oleometer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _         |
| Centefimal- ober hundertiheiliges Altoholometer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23        |
| Scharling's Tabelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| 2. Eteftricität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24        |
| Rouffeau's Diagometer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _         |
| 3. Wärme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| Wirfung ber Schwefelsaure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _         |
| Tabelle über bie Temperatur-Erhöhung burch Schwefelfaure nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| Maumené und Fehling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25        |
| c) Chemische Mittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _         |
| Wirfung ber salpetrigen Säure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| Färbung ber Dele burch Schweselsaure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26        |
| Depbenreich's Berfahren. — Penot's Berfahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| Tabelle über die durch beide Methoden hervorgerufenen Reactionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 27        |
| Die durch Salveterfäure hervorgerusenen Farbenveranderungen: Diesel's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21        |
| Berfahren. — Calvert's Berfahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 29        |
| Farbenveranberungen, welche burch ein Gemisch von Galpetersaure und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20        |
| Schweselsaure hervorgerusen werden: Bersahren von Behrens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| Symposium ten Melatellen Weitent. Setjapten von Segrens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30        |
| Anwendung von Phosphorfäure (Calvert)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 90        |
| entire to the state of the stat | _         |
| Anwendung von Chior (Faure's Betfahren)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| Farben- und Confistenzveränderungen, welche durch ätzende Alfalien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| hervorgebracht werben: Reactionen mit Ammoniat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _         |
| Tabelle über biefe Reactionen, von Faure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31        |
| Reactionen mit Aetmatron (Crace-Calbert)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -         |
| Tabelle über biese Reactionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>32</b> |
| Reactionen mit Aettali (Mailho's Berfahren)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u> </u>  |

| Allgemeine Methoben jur demifden Untersuchung ber fetten Dele von             | orue     |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Crace-Calvert                                                                 | 38       |
| Tabelle fiber Calvert's allgemeine Reactionen                                 | 84       |
| Allgemeine Methoben von Cailletet                                             | 35       |
| Erftes Berfahren: Anwendung eines Gemijches von Schwefelfaure und             |          |
| Salpeterfäure                                                                 | _        |
| Tabelle über biefe Reactionen                                                 | 36       |
| 3weites Berfahren: Anwendung von Unterfalpeterfaure                           | 37       |
| Tabelle über bie baburch hervorgerufenen Farbenveranderungen                  | _        |
| Prittes Berfahren: Anwendung eines Gemisches von Salpeterfäure                |          |
| und Schwefelsäure; Festwerben ber flüssigen Dele                              | _        |
| orph                                                                          | 38       |
| Tabelle über die baburch hervorgerusenen Reactionen                           | _        |
| Anwendung des Bafferstoffsuperoxphs                                           | _        |
| Smith's Berfahren zur Nachweisung von Delsäure                                | 89       |
| Nachweifung von Schwefelfaure und Maun                                        | _        |
|                                                                               |          |
|                                                                               |          |
| Drittes Capites.                                                              |          |
| Reues allgemeines Verfahren jur demischen Antersuchung de                     | r        |
| fetten Dele.                                                                  |          |
|                                                                               |          |
| Zweck biefer neuen Methobe                                                    | 41       |
| Allgemeine Reactionen                                                         | 42       |
| Darstellung und Anwendung der Reagentien                                      | 43       |
| Calciumbisulsuret. — Tafel über die burch basselbe hervorgerufenen Reactionen | 44       |
| Chlorgint. — Lafel Meer bie Reactionen                                        | 45       |
| Schwefelfäure. — Tafel über bie Reactionen                                    | 46       |
| Zinnchlorib. — Sofort eintretenbe Farbung: Tafel                              | 47       |
| Binnchlorib. — Farbung ber erftarrten ober bid geworbenen Maffe: Tafel .      | 48       |
| Phosphorfaure. — Farbungen bei gewöhnlicher Temperatur: Tafel                 | 49       |
| Phosphorfaure Färbungen, welche beim Erwarmen bervortreten: Doppeltafel       | 50       |
| Salpetersaures Queckfilberoryb. — Durch bas Galz allein hervorgerufene Far-   |          |
| bungen: Tafel                                                                 | 54       |
| Salpetersaures Duecksiberorph. — Färbungen, welche burch Schwefelsaure,       | 50       |
| nach Einwirtung bes Salzes, hervorgerufen werben: Doppeltafel                 | 52<br>55 |
| Erfter Fall. Ein Del ohne Kenntniß seines Ramens überhaupt zu                 | w        |
| bestimmen                                                                     | _        |
| Bweiter Fall. Gin Del, beffen Familie man tennt, naber ju beftimmen           | 56       |
| Dritter Fall. Ein bestimmtes Del auf feine Reinheit zu prilfen                | 57       |
| Oleometrie ober quantitative Bestimmung ber verfälschten Dele                 | 59       |
| Berichiebenheiten im specifischen Gewichte ber fetten Dele                    | _        |
| Special-Oleometer                                                             | 60       |
| Festwerben ber Dele bei ber Behandlung mit Untersalpeterfaure                 | _        |
| Farbenscalen                                                                  |          |
| Bolumetrifches Berfahren Rrittiche Bemerkungen                                | _        |
| ₹                                                                             |          |
| <b>X</b>                                                                      |          |
| מ                                                                             |          |

|                                                                                                                                         | Seite  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Bolumetrifches Berfahren von Cailletet                                                                                                  | 61     |
| Aritil hiefes Berfahrens                                                                                                                | 63     |
| Chatean's Untersuchungen jur Auffindung eines volumetrischen Berfahrens<br>Quantitative Bestimmung bes vorhandenen Clains, Stearins und | 64     |
| Margarins                                                                                                                               | _      |
| Bestimmung ber bei ber Behandlung mit heißer Schwefelfaure ent-<br>wickelten schwefligen Saure                                          | _      |
| Bestimmung ber Unterschiebe in ber Auflölichfeit ber Dele in ather-                                                                     |        |
| haltigem Allohol                                                                                                                        | _      |
|                                                                                                                                         |        |
|                                                                                                                                         |        |
| Viertes Capitel.                                                                                                                        |        |
| Aonographie der Reftkörper.                                                                                                             |        |
| Gun a first for Giran from                                                                                                              |        |
| The second second                                                                                                                       |        |
| Erfter Abschnitt.                                                                                                                       |        |
| Bon ben Delen.                                                                                                                          |        |
|                                                                                                                                         | ,      |
| Erfte Abtheilung.                                                                                                                       |        |
| Von den nicht trochnenden Gelen.                                                                                                        |        |
|                                                                                                                                         | 66     |
| Dlivenöl                                                                                                                                | 00     |
| Cultur                                                                                                                                  | 67     |
| Die Frucht bes Delbaums. — Einernten ber Oliven. — Gewinnung                                                                            | •      |
| bes Olivenöls                                                                                                                           | 68     |
| Olivenöl für die Uhrmacherkunft, Uhrenöl                                                                                                | 69     |
| Die wichtigsten Barietaten ber jur Gewinnung bes Dels cultivirten und                                                                   | -      |
| angewenbeten Oliven                                                                                                                     | 70     |
| Eigenschaften bes reinen Olivenöls, Jungfernöls                                                                                         | 74     |
| Berhalten bei verschiedenen Temperaturen                                                                                                | _      |
| Berhalten gegen Altohol und Aether                                                                                                      | 75     |
| Zusammensetzung. — Eintheilung ber Olivenöle                                                                                            | _      |
| Speiseble. — Feines Del; Jungfernöl: superfeines ober Del von ber                                                                       |        |
| erften Preffung                                                                                                                         | _      |
| Barile Delhanbel                                                                                                                        | 76     |
| Orbinare Speiseöle                                                                                                                      | 77     |
| Campenöl ober Brennöl                                                                                                                   | 78     |
| Rachmühlenöl. — Deltreftern                                                                                                             | _      |
| Gewaschene Dele, lavati                                                                                                                 | 79     |
| Sabriti                                                                                                                                 |        |
| Suntini                                                                                                                                 | 80     |
| Sottochiari                                                                                                                             | <br>81 |
| Raffinirte Olivenöle Fermentirte Olivenöle, huiles tournantes                                                                           | 91     |
| Bobenfite                                                                                                                               | 82     |
| Der Olivenhandel                                                                                                                        | 02     |
| Ufancen, Taren und Regiements für benfelben zu Baris                                                                                    | _      |
| almost water and softenestin for sentenest for funts * * * *                                                                            | _      |

|                                                                         | Geite       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Marfeille                                                               | . 83        |
| Borbeaux                                                                | 85          |
| Nantes                                                                  | . 86        |
| Le Hâvre                                                                | _           |
| Berfälschungen ber Olivenöle                                            | 87          |
| Sperfedie. — Madritole                                                  | _           |
| Ueberficht ber zur Prufung ber Olivenöle auf ihre Reinheit angewenbeten |             |
| Methoben                                                                | 88          |
| 1) Empirische Mittel                                                    | _           |
| 2) Organoleptische Mittel                                               | _           |
| 3) Phyfitalifche Mittel                                                 |             |
| Lefdbore's Oleometer                                                    |             |
| Claiometer von Goblet                                                   | 89          |
| Tabelle                                                                 |             |
| hundertibeiliges Alfoholometer von Gap-Luffac                           |             |
| Tabelle                                                                 |             |
| Wirfung ber Kälte                                                       |             |
| Erhöhung ber Temperatur burch Einwirtung ber Schwefelfaure auf          |             |
| bas Del: Manmene's Reriahren                                            |             |
| das Del; Manmene's Berfahren                                            | _           |
| 4) Chemische Mittel                                                     | 93          |
| Untersalpetersäure                                                      | _           |
| a) Boutet's Berfahren                                                   | <u> </u>    |
| b) Boudet's Berfahren                                                   |             |
| Tourd's Profusion                                                       | VI          |
| Fauré's Berfuche                                                        | Q5          |
| Calbertalisma wit Chidastanth asteriate Wantata Cartatus                | 90          |
| Salpeterfäure, mit Stickhofforph gefättigt; Barbot's Berfahren Tabelle  | _           |
| Salpeterfäure, für sich angewendet; Diesel's Berfahren                  | 06          |
| Saturfallanus Manhards Buchtente                                        | <del></del> |
| Schwefelfanre; Marchand's Berfahren                                     | 97          |
| Refumé:                                                                 | 91          |
|                                                                         |             |
| 1. Prilfung auf Körneröle                                               | _           |
| 2. " " " " " " " " " " " " "                                            | _           |
|                                                                         |             |
|                                                                         | 98          |
| 5. " " Sesamöl                                                          | _           |
| 6,, ,, Colzaöl                                                          |             |
| 7. " " <u>Reinöl</u>                                                    | - 90        |
| 8. " " Honig                                                            | · 44        |
| Chatean's neue Reactionen                                               |             |
| 1. Superfeine Olivenöle                                                 | 100         |
| 2. Ordinares Speisest                                                   | 100         |
| 3. Brennöle                                                             | 101         |
| 4. Rachmühlendi                                                         | 102         |
| 5. Sellenbl                                                             |             |
| 6. Bobenfätze                                                           |             |
| Süğmandelöl                                                             |             |
| Bu Manhallana Bis Manhala Giorgenston harfallone                        | . 1114      |

| Chemische Zusammensetzung ber Manbeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 104                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewinnung des Mandelöls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |
| Anwendung besselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |
| Bhostfalische und chemische Eigenschaften besselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _                                                                                                       |
| Berfällchungen bes Silkmanbelöls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 106                                                                                                     |
| 1) Empirisches Mittel. Rosentrang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |
| 2) Organoleptisches Mittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _                                                                                                       |
| 3) Phyfitalifche Mittel. — Ralte. — Specififches Gewicht; Gobley's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |
| Elaiometer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _                                                                                                       |
| Bärme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 107                                                                                                     |
| 4) Chemische Mittel. — Untersalpeterfäure. — Ammoniat. — Chlor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |
| calcium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |
| Verfälschung bes Manbeläls mit Sefamöl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _                                                                                                       |
| Chateau's neue Reactionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 108                                                                                                     |
| Indisch Mandelöl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _                                                                                                       |
| <b>Ф</b> ајеіпивой                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 109                                                                                                     |
| Inviasol ober brafilianisches Rastanienol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _                                                                                                       |
| <b>M</b> ibbl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _                                                                                                       |
| Mübsamen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _                                                                                                       |
| - Eigenschaften ber Rüböle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 110                                                                                                     |
| Berfälschungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _                                                                                                       |
| Reue Reactionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |
| Colzaöl ober Rohlfaatöl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _                                                                                                       |
| Colzatörner ober Roblfaat. — Chemifche Busammenfetung ber Körner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |
| und ihrer Afche. — Einernten berfelben. — Ertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 112                                                                                                     |
| Delkuchen; Zusammensetzung berfelben. — Berschiebene Sorten und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |
| Service to the first transfer of the service to the | 440                                                                                                     |
| Anwendung bes Colzadis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |
| Anwendung des Colgadis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 114                                                                                                     |
| Anwendung des Colzadis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 114<br>-<br>-<br>115                                                                                    |
| Anwendung des Colzadis  Sandel  Gigenschaften  Berfälschungen. — Geruch. — Geschmack. — Specifisches Gewicht; Oleometer von Legèbvre; Oleometer von Laurot  Chemische Mittel; Boudet's Reagens. — Hepdenreich's Berfahren  Benot's Berfahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 114<br>-<br>-<br>115<br>116                                                                             |
| Anwendung des Colzadis  Sandel  Gigenschaften  Berfälschungen. — Geruch. — Geschmad. — Specifisches Gewicht; Oleometer von Legèbvre; Oleometer von Laurot  Chemische Mittel; Boudet's Reagens. — Heydenreich's Berfahren  Benot's Berfahren  Faurc's Berfahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 114<br>-<br>115<br>116                                                                                  |
| Anwendung des Colzadis  Sandel  Gigenschaften  Berfälschungen. — Geruch. — Geschmad. — Specifisches Gewicht; Oleometer von Legèbvre; Oleometer von Laurot  Chemische Mittel; Boudet's Reagens. — Heydenreich's Berfahren  Benot's Berfahren  Faurc's Berfahren  Methode von Crace-Calvert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 114<br>-<br>115<br>116<br>-                                                                             |
| Anwendung des Colzadis  Sandel  Gigenschaften  Berfälschungen. — Geruch. — Geschmad. — Specistsches Gewicht; Oleometer von Legèbvre; Oleometer von Laurot  Chemische Mittel; Boudet's Reagens. — Heydenreich's Berfahren  Benot's Berfahren  Fante's Berfahren  Methode von Crace-Calvert  Berfahren von Cailletet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 114<br>-<br>115<br>116<br>-<br>-                                                                        |
| Anwendung des Colzadis  Sandel  Gigenschaften  Berfälschungen. — Geruch. — Geschmad. — Specifisches Gewicht; Oleometer von Legèbvre; Oleometer von Laurot  Chemische Mittel; Boudet's Reagens. — Heydenreich's Berfahren  Benot's Berfahren  Faurc's Berfahren  Methode von Crace-Calvert  Berfahren von Cailletet  van Kerchoff's Berfahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 114<br>-<br>115<br>116<br>-<br>-<br>117                                                                 |
| Anwendung des Colzadis  Sandel  Eigenschaften  Berfälschungen. — Geruch. — Geschmad. — Specifisches Gewicht; Oleometer von Legebore; Oleometer von Laurot  Chemische Mittel; Boudet's Reagens. — Heydenreich's Berfahren  Benot's Berfahren  Faurc's Berfahren  Methode von Crace-Calvert  Berfahren von Cailletet  van Kerchoff's Berfahren  Chateau's neue Reactionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 114<br>-<br>115<br>116<br>-<br>-<br>117<br>118                                                          |
| Anwendung des Colzadis  Sandel  Eigenschaften  Berfälschungen. — Geruch. — Geschmad. — Specifisches Gewicht; Oleometer von Legedschreit; Oleometer von Legenschreit; Boudet's Reagens. — Hepdenreich's Berfahren  Benot's Berfahren  Haure's Berfahren  Methode von Crace-Calvert  Berfahren von Cailletet  van Kerchoff's Berfahren  Chateau's neue Reactionen  Colzadl ans den Klickftänden und Abfägen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 114<br>-<br>115<br>116<br>-<br>-<br>117<br>118<br>119                                                   |
| Anwendung des Colzadis  Sandel  Gigenschaften  Berfälschungen. — Geruch. — Geschmad. — Specistsches Gewicht; Oleometer von Legèbvre; Oleometer von Laurot  Chemische Mittel; Boudet's Reagens. — Hepdenreich's Bersahren  Benot's Bersahren  Haure's Bersahren  Methode von Crace-Calvert  Bersahren von Cailletet  van Kerckhoff's Bersahren  Chatean's neue Reactionen  Colzadi ans den Rincständen und Absätzen  Chatean's neue Reactionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 114<br>-<br>115<br>116<br>-<br>-<br>117<br>118<br>119                                                   |
| Anwendung des Colzadis  Sandel  Eigenschaften  Berfälschungen. — Geruch. — Geschmad. — Specifisches Gewicht; Oleometer von Legedschreit; Oleometer von Legenschreit; Boudet's Reagens. — Hepdenreich's Berfahren  Benot's Berfahren  Haure's Berfahren  Methode von Crace-Calvert  Berfahren von Cailletet  van Kerchoff's Berfahren  Chateau's neue Reactionen  Colzadi ans den Klückfänden und Absätzen  Chateau's neue Reactionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 114<br>-<br>115<br>116<br>-<br>117<br>118<br>119<br>-<br>120                                            |
| Anwendung des Colzadis  Sandel  Eigenschaften  Berfälschungen. — Geruch. — Geschmad. — Specistsches Gewicht; Oleometer von Legedschungen. — Geruch. — Geschmad. — Specistsches Gewicht; Oleometer von Legensches Gewicht; Oleometer von Legensches Berfahren  Ehemische Mittel; Boudet's Reagens. — Hepdenreich's Berfahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 114<br>-<br>115<br>116<br>-<br>117<br>118<br>119<br>-<br>120                                            |
| Anwendung des Colzadis  Sandel  Eigenschaften  Berfälschungen. — Geruch. — Geschmad. — Specistsches Gewicht; Oleometer von Legedschre; Oleometer von Laurot  Chemische Mittel; Boudet's Reagens. — Hepdenreich's Bersahren  Benot's Bersahren  Haure's Bersahren  Methode von Crace-Calvert  Bersahren von Cailletet  van Kerchoff's Bersahren  Chateau's neue Reactionen  Colzadi aus den Rücksähren und Absätzen  Chatean's neue Reactionen  Seessil  Sesambi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 114<br>-<br>115<br>116<br>-<br>117<br>118<br>119<br>-<br>120<br>121<br>122                              |
| Anwendung des Colzadis  Sandel  Gigenschaften  Berfälschungen. — Geruch. — Geschmad. — Specistsches Gewicht; Oleometer von Legedschre; Oleometer von Laurot  Chemische Mittel; Boudet's Reagens. — Hepdenreich's Bersahren  Benec's Bersahren  Haure's Bersahren  Methode von Crace-Calvert  Bersahren von Cailletet  van Kerchoff's Bersahren  Chateau's neue Reactionen  Colzadi aus den Rücksänden und Absätzen  Chatean's neue Reactionen  Seessil  Sesambi  Sesambi  Sesambi  Sesambi  Sesambi  Sesambi  Sesambi  Superseines Sesambi  Superseine | 114<br>                                                                                                 |
| Anwendung des Colzadis  Sandel  Eigenschaften  Berfälschungen. — Geruch. — Geschmad. — Specifisches Gewicht; Oleometer von Legedschre; Oleometer von Laurot  Chemische Mittel; Boudet's Reagens. — Heydenreich's Bersahren  Benec's Bersahren  Kaurc's Bersahren  Methode von Crace-Calvert  Bersahren von Cailletet  van Kerchoff's Bersahren  Chateau's neue Reactionen  Colzadi ans den Rlückfänden und Absägen  Chateau's neue Reactionen  Seessil  Sesambi  Sesambi  Sesambi  Sesambi  Sesambi  Sesambi  Superseines Sesambi. — Barietäten des Sesam  Erirag  Superseines Sesambi. — Eigenschaften. — Berhalten gegen Kälte und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 114 — — — — 115 116 — — — 117 118 119 — — 120 121 122                                                   |
| Anwendung des Colzadis  Sandel  Eigenschaften  Berfälschungen. — Geruch. — Geschmad. — Specifisches Gewicht; Oleometer von Legedschre; Oleometer von Laurot  Chemische Mittel; Boudet's Reagens. — Heydenreich's Bersahren  Benec's Bersahren  Haure's Bersahren  Methode von Crace-Calvert  Bersahren von Cailletet  van Kerchoff's Bersahren  Chateau's neue Reactionen  Colzaöl ans den Rlückfänden und Absägen  Chateau's neue Reactionen  Seessöl  Sesambl  Sesambl  Sesambl  Sesambl  Sesambl  Sesambl  Superseines Sesambl. — Eigenschaften. — Berhalten gegen Kälte und  Wärme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 114 — — — — 115 116 — — — 117 118 119 — — 120 121 122                                                   |
| Anwendung des Colzadis  Sandel  Eigenschaften  Berfälschungen. — Geruch. — Geschmad. — Specistsches Gewicht; Oleometer von Legedschre; Oleometer von Laurot  Chemische Mittel; Boudet's Reagens. — Hepdenreich's Bersahren  Benned's Bersahren  Haure's Bersahren  Methode von Crace-Calvert  Bersahren von Cailletet  van Kerchoff's Bersahren  Chateau's neue Reactionen  Colzadi aus den Rücksähnen und Absätzen  Chateau's neue Reactionen  Seessäl  Sesambi  Sesambi  Sesambi  Sesambi  Sesambi  Sesambi  Superseines Sesambi. — Barietäten des Sesam  Ertrag  Superseines Sesambi. — Eigenschaften. — Berhalten gegen Kälte und  Bärme  Labateau's neue Reactionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 114 — — — — 115 116 — — — — 117 118 119 — — — 120 121 122 123 124 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — |
| Anwendung des Colzadis  Sandel  Eigenschaften  Berfälschungen. — Geruch. — Geschmad. — Specifisches Gewicht; Oleometer von Legedschre; Oleometer von Laurot  Chemische Mittel; Boudet's Reagens. — Heydenreich's Bersahren  Benec's Bersahren  Haure's Bersahren  Methode von Crace-Calvert  Bersahren von Cailletet  van Kerchoff's Bersahren  Chateau's neue Reactionen  Colzaöl ans den Rlückfänden und Absägen  Chateau's neue Reactionen  Seessöl  Sesambl  Sesambl  Sesambl  Sesambl  Sesambl  Sesambl  Superseines Sesambl. — Eigenschaften. — Berhalten gegen Kälte und  Wärme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 114 — — — — 115 116 — — — 117 118 119 — — 120 121 122                                                   |

| . Vai                                                            |                 |       |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| Frucht. — Cultur. — Chemische Zusammensetzung. —                 | Ortraa          | Seite |
| Gewinnung bes Dels                                               |                 |       |
|                                                                  |                 | 127   |
| Hanbel. — Delkuchen<br>Physikalische und chemische Eigenschaften | • • • •         | . 121 |
| Unterscheidungsmerkmale; Cailletet's Prilifungsversahren         | • • • •         | . Ξ   |
| Theteer's none Peartiness                                        | • • • •         | 128   |
| Chateau's neue Reactionen                                        | • • • •         | . 120 |
| Abstammung. — Frucht. — Ernte                                    | • •. • •        | •     |
| Eigenschaften. — Anwendung. — Handel                             |                 |       |
| Unterscheibungsmerkmale. — Chateau's neue Reactionen             |                 | •     |
| Buchedernöl                                                      |                 |       |
| Die Bucheder ober Buchnuß. — Einernten berfelben. —              | Cheminana       |       |
| bes Buchedernöls                                                 | <b>ectommin</b> | . 121 |
| Physitalische und demische Eigenschaften bes Buchedernöls        | • • •           | 139   |
| Unterscheibungsmerkmale. — Chateau's neue Reactionen .           | • • •           | 122   |
| Baumwollensamenöl oder Cottonöl                                  |                 | 194   |
| Baumwollensamen. — Eigenschaften bes Dels                        | • •             |       |
| Unterscheibungsmerkmase. — Chateau's neue Reactionen .           |                 |       |
|                                                                  |                 |       |
| Behenöl                                                          | • • •           | 190   |
| Behenniffe. — Eigenschaften bes Behenöls                         | • • •           | 190   |
| Chemische Zusammensetzung bes Behenöls                           |                 |       |
| Marmotteöl ober Alpenpsfaumenöl                                  |                 | ··. — |
| Frucht. — Gewinnung bes Dels                                     |                 | 197   |
| Eigenschaften bes Dels                                           |                 | 101   |
| Bflaumenternöl                                                   |                 | _     |
| Kirfchternöl                                                     | • • " • •       | 199   |
| Mepfelternöl                                                     |                 | 138   |
| Maisöl                                                           |                 |       |
| Spindelbaumfamenöl                                               |                 |       |
| Sartriegelöl                                                     |                 | _     |
| Gewinnung bes Dels                                               |                 | - 100 |
| Eigenschaften. — Benntzung. — Production                         |                 | 139   |
| Rornellirichternöl                                               |                 | _     |
| Rohiribenöl                                                      |                 | _     |
| Delrettigöl                                                      |                 | _     |
| Sanfneffelöl                                                     |                 | · —   |
| Bilbneffelöl                                                     |                 |       |
| Erbmanbelöl                                                      | •               | 140   |
| Canariemmißs                                                     |                 | _     |
| Saffloröl                                                        |                 | _     |
| Diftelfamenol                                                    |                 | _     |
| Theesamenol                                                      |                 | _     |
| Rümmelfamenöl, fettes                                            |                 | . —   |
| Amisfamenol, fettes                                              |                 | _     |
| Fenchelsamenol                                                   |                 | _     |
| Bilfentrautsamenöl                                               |                 | _     |
| Marnitränterble                                                  |                 | _     |

#### Zweite Abtheilung.

| von den itoanenden oder pecaliden Weien.                          | Edi |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| Zeinöl                                                            |     |
| Leinbl                                                            | 11  |
| setung bes Leinsamens und seiner Asche                            | 14  |
| Gewinnung bes Leinbls. — Leintuchen. — Ertrag. — Bleichen und     | 17  |
| Reinigen bes Leinöls                                              | 14  |
| Anwendungen. — Gefochtes ober trodnendes Leinöl. — Leinölftrniß . |     |
|                                                                   | 14  |
| Bud- und Aupferbruderschwärze. — Eingetrodnetes Leinbl            |     |
| Bogelleim; — Destantiout                                          |     |
| Phyfitalische und chemische Eigenschaften bes Leinbis             | -   |
| Berfälschungen bes Leinöls                                        | 14  |
| Norbfrangöfisches Leinbl; nene Reactionen                         | -   |
| Bayonner Leinöl; nene Reactionen                                  | 14  |
| Indisches Leinöl; neute Reactionen                                | 14  |
| Englisches Leinöl; nene Reactionen                                | -   |
| Mohnöl                                                            | 14  |
| Mohnsamen ober Mohn; grauer und weißer Mohn                       | _   |
| Gewinnung bes Mohnöls. — Beißes Del und rothes Del                | 15  |
| Phyfitalische und chemische Eigenschaften                         | _   |
| Berfälschungen                                                    | _   |
| Rene Reactionen                                                   | 15  |
| Beigmohnöl ober indisches Mohnöl                                  |     |
| Unterscheidungsmerkmale                                           | _   |
| Glauciumöl ober Hornmohnöl                                        | 15  |
| Beschmitt bet Pflanze                                             | 15  |
| Anhau und Ernte                                                   |     |
| Chemische Untersuchung bes Samens und seiner Afche                |     |
|                                                                   |     |
| Ertrag bes Glaucium                                               |     |
| Sanfil                                                            | 17  |
| hantsamen. — Chemische Zusammensetzung beffelben und feiner Asche | -   |
| Einernten bes Banfs. — Gewinnung bes Dels. — Beftanbtheile ber    |     |
| Delftuchen. — Handel. — Anwendung                                 | 17  |
| Physikatische und chemische Eigenschaften                         | 17  |
| Berfälschungen                                                    | .—  |
| Chateau's nene Reactionen auf Hanföl                              |     |
| Ballmißöl                                                         | 17  |
| Gewinnung bes Dels. — Ertrag. — Delkuchen. — Hanbel               | 17  |
| Physitalische und chemische Eigenschaften                         | -   |
| Anwendung                                                         | 17  |
| Unterscheibungsmerkmale und neue Reactionen                       | _   |
| Ricimsöl                                                          | 17  |
| Abftammung. — Berschiebene Sorten                                 | Ĺ   |
| Chemische Zusammensetzung bes Ricinussamens                       |     |
| Gewinnung bes Ricimusöls; verschiebene Methoden berselben         |     |
| Reinigung bes Ricimusöls                                          |     |
| Physitalische und chemische Eigenschaften bes Ricinusdis          | 10  |
|                                                                   |     |
| Balmin, Palminsäure                                               | 18: |

| Chemische Zusammensetzung bes Ricinusiss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 82 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 83 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 84 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| Die Crotonmik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 85 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| Curcasol ober Purgirnußol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 86 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _  |
| Mabiaöl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _  |
| Bellabonnaöl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 87 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 88 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| Fichtenfamenbl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 89 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| Rreffefamenbl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| Rurbisternöl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| Sommenblumenternöl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 90 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| Eigenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| Gewinnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _  |
| Benutaung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 92 |
| and and the second of the seco |    |
| Abstammung und Gewinnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 93 |
| Berfälschungen. — Unterscheibungsmerknale; neue Reactionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 94 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 95 |
| Bemertungen fiber bie Production, ben Confum und ben Sandelswerth ber fetten Pflanzenole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 96 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| Methobe von Dentsch — von Bass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 97 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 98 |
| " Drapton — Otto — Dubrunfaut — Ure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 99 |
| Anwendung von Chlorwafferstofffaure bei ber Oelfabrikation, nach Wood und Muspratt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 00 |
| Gewinnung ber fetten Dele burch Schwefelfohlenftoff, nach Seiffert und Deiß 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 02 |
| Dritte Abtheilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| Don den animalischen oder Chierolen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| Eigentliche Bhierble.<br>Gigentliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 03 |
| Gewinnung. — Eigenschaften. — Anwendung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _  |

| 00EV.(1 ±                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cont        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Berfälschungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 204         |
| Chatean's neue Reactionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| Ochsenklauenöl von Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 205         |
| " " Buenos-Apres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _           |
| Schafflauenöl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 206         |
| Neue Unterscheibungsmerkmale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _           |
| Pferbefußöl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 207         |
| Chateau's neue Unterscheibungsmerkmale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| Delfäure ober Talgöl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _           |
| Darstellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 208         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200         |
| Reinigung der täuflichen Delfäure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ~~          |
| Reine Delfaure. — Darftellung berfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 209         |
| Phyfitalifche und chemische Eigenschaften ber reinen Delfaure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| " " " " täuflichen Delfäure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 210         |
| " " " " " " täuflichen Delfäure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _           |
| Unterscheibungsmerkmale. — Neue Reactionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 211         |
| Berfälschungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Cieröl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| Berfchiebene Gewinnungsmethoben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Giantalian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 914         |
| Eigenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -           |
| and the second s |             |
| a. b. a. a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Zweite Rlaffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Thrane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Balthierthrane ober Cetaceenthrane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 215         |
| Gewinnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _           |
| Reinigen der Thrane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 216         |
| Handel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| Balfischthran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Gewinnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| Banbel. — Berfchiebene Sorten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 218         |
| Eigenschaften und Anwendungen bes orbinaren ober gemischten Bal-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| filichthraus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| Berfälfcungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _           |
| Rene Unterscheibungsmertmale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 219         |
| Cachelotthran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 220         |
| Gigenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _           |
| Reue Unterscheibungsmerkmale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _           |
| Delphinthran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 221         |
| Eigenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ~~1         |
| Meerschweinthran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Giant Line                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _           |
| Eigenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Diglingthran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _           |
| Abstammung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <del></del> |
| Reinigen bes Döglingthrans. — Seine Eigenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 222         |
| Seehundsthran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _           |
| Eigenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Eigentliche Fischthrane (Leberthrane)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 223         |

|                                                                                                 | Mbstammung                                            |              |      |           |            |      |        |     |      |     |     |       |     |     | ٠: |    | 999<br><b>999</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|------------|------|--------|-----|------|-----|-----|-------|-----|-----|----|----|-------------------|
|                                                                                                 | Anwendungen                                           | . •          | ٠.   | •         |            | •    | •      | •   | •    | •   | •   |       | •   | ٠   | •  | •  |                   |
| Bildikum                                                                                        | bes Hanbels ober orbinat                              |              | આદા  | <br>ساندا | e<br>Laise | •    | •      | •   | •    | •   | ٠   | · .   | •   | •   | •  | •  | 224               |
| Qrlchrhram                                                                                      | Eigenschaften                                         | •            | Min  | y.y.      | ·wii.      | •    | ٠      | •   | •    | •   | •   | •     | •   | •   | •  | •  |                   |
| -<br>10-4                                                                                       | te Unterscheibungsmerkmal                             | · •          | •    | •         | •          | •    | •      | •   | •    | •   | •   | ٠     | •   | •   | •  | •  | 225               |
| שוני<br>מור איני מור איני מור מור איני מור מור מור איני מור | te mitterficherdningsmerringi                         | e            | •    | •         | •          | •    | •      | •   | •    | •   | •   | •     | •   | ٠   | •  | •  | 220               |
| Kabliau-20                                                                                      | berthran                                              | •            | •    | •         | •          | ٠    | •      | •   | ٠    | •   | •   | •     | •   | •   | •  | •  |                   |
| e • •                                                                                           | Abstammung                                            | ٠.           | ٠,   | •         | •          | •    | •      | •   | •    | ٠   | •   | •     | •   | •   | •  | •  | ÷                 |
| Rection                                                                                         | ebene Sorten bes Rablian                              |              |      |           |            |      |        |     |      |     |     |       |     |     |    | •  |                   |
|                                                                                                 | 1) Beißer ober blaffer &                              |              |      |           |            |      |        |     |      |     |     |       |     |     |    | •  |                   |
| •                                                                                               | 2) Brauner Leberthran                                 | •            | •    | •         |            | •    | •      | •   | •    | •   | •   | •     | •   | •   | •  | •  | 227               |
|                                                                                                 | 3) Schwarzer Leberthran                               |              |      |           |            |      |        |     |      |     |     |       |     |     |    |    |                   |
| •                                                                                               | Eintheilung ber Lebert                                | <b>hra</b> 1 | usor | ten.      | in         | \$   | aril   | 3   | •    |     |     | •     | •   |     |    | •  |                   |
|                                                                                                 | ,, ,,                                                 | ,,           |      |           | ,,         | T    | eut    | (d) | ani  | ,   |     |       |     |     |    |    | 228               |
| •                                                                                               | Handel                                                |              |      |           |            |      |        |     |      |     |     |       |     |     | •  | •  | _                 |
|                                                                                                 | Zu Paris                                              |              |      |           |            |      |        |     |      |     |     |       |     |     |    |    |                   |
|                                                                                                 | Bu le Babre                                           |              |      |           |            |      |        |     |      |     |     |       |     |     |    |    | بهد               |
|                                                                                                 | Bu Nantes                                             |              |      |           |            |      |        |     |      |     |     |       |     |     |    |    | 229               |
| •                                                                                               | Zu Borbeaux und M                                     |              |      |           |            |      |        |     |      |     |     |       |     |     |    |    |                   |
| Morfalf.                                                                                        | hungen                                                |              |      |           |            |      |        |     |      |     |     |       |     |     |    | -  | _                 |
| ~cejusj.                                                                                        | Guibourt's Berfuche                                   |              |      |           |            |      |        |     |      |     |     |       |     |     |    |    | 280               |
| •                                                                                               | Birtung bes Chlors .                                  |              |      |           |            |      |        |     |      |     |     |       |     |     |    |    |                   |
| 90                                                                                              | te Unterscheibungsmerkmal                             |              |      |           |            |      |        |     |      |     |     |       |     |     |    |    |                   |
| 2001                                                                                            |                                                       |              |      |           |            |      |        |     |      |     |     |       |     |     |    |    | 201               |
| M O.Y                                                                                           | Brilfungen auf die verschi                            |              |      |           |            |      |        |     |      |     |     |       |     |     |    |    |                   |
|                                                                                                 | erthran ober Rochenthran                              |              |      |           |            |      |        |     |      |     |     |       |     |     |    |    |                   |
|                                                                                                 | Eigenschaften                                         |              |      |           |            |      |        |     |      |     |     |       |     |     |    |    |                   |
|                                                                                                 | Guibourt's Berfuche                                   |              |      |           |            |      |        |     |      |     |     |       |     |     |    |    |                   |
| · Cho                                                                                           | teau's neue Reactionen                                | •            | .•   | •         | •          | ٠    | •      | •   | ٠    | •   | •   | •     | •   | •   | •  | •  | 234               |
|                                                                                                 | •                                                     | _            |      |           |            | _    |        |     |      |     | •   |       |     |     |    |    |                   |
|                                                                                                 |                                                       |              |      |           |            | •    |        |     |      |     |     |       |     |     |    |    |                   |
|                                                                                                 | · 2                                                   | mei          | iter | W         | ſφn        | iitt |        |     |      |     |     |       | •   |     |    | _  |                   |
| Bon den                                                                                         | vegetabilifden Butterar                               | ten          | ob   | er        | ben        | 1    | efte   | H   | (fti | rr  | tu, | CE    | uc  | ret | n) | De | len.              |
| Raimäi ah                                                                                       | er Balmbutter                                         |              |      |           |            |      |        |     | •    |     |     |       |     |     |    |    | 235               |
| pullitoi oo                                                                                     | Die Delpalme nub ihre {                               |              |      | •         | or.        | .Y   | ·<br>· |     | •    |     | 92. | دمیدا | tr. | •   | •  | •  |                   |
|                                                                                                 | Gewinnung bes Palmöls                                 |              |      |           |            |      |        |     |      |     |     |       |     |     |    |    | <br>236           |
|                                                                                                 | Bleichen bes Palmöls .                                | ш            | alı  | ııa       |            | •    | •      | •   | •    | •   | •   | •     | •   | •   | •  | •  | 237               |
|                                                                                                 |                                                       |              |      |           |            |      |        |     |      |     |     |       |     |     |    |    | 239               |
|                                                                                                 | Handel                                                |              |      |           |            |      |        |     |      |     |     |       |     |     |    | ٠. | 200<br>240        |
| 00 51145                                                                                        | Physikalische und chemische                           | · ·          | ıgen | 1cha      | Iter       | t    | •      | •   | ٠    | •   | •   | •     | •   | •   | •  | ٠  |                   |
| sectation                                                                                       | hungen                                                | •            | •    | •         | •          | •    | •      | ٠   | •    | •   | ٠   | •     | •   | ٠   | •  | •  | 241               |
| @.ba                                                                                            | teau's neue Reactionen                                | ٠            | •    | •         | •          | •    | ٠      | •   | •    | •   | •   | ٠     | •   | •   | •  | •  |                   |
| <b>Locosbutte</b>                                                                               | r                                                     | ÷            | •    | •         | •          | •    | •      | •   | •    | ٠   | •   | ٠     | •   | •   | •  | •  |                   |
|                                                                                                 | Abhanimung 💀 1: . : .                                 |              |      |           |            |      |        |     |      |     |     |       |     |     |    |    | _                 |
|                                                                                                 | Eigenschaften                                         | •            |      |           |            |      |        |     |      | •   | •   | •     | •   | •   | ٠  |    | -                 |
| Unt                                                                                             | ericeibungsmertmale .                                 |              | _    |           |            |      |        |     |      |     |     |       |     |     |    |    | 244               |
| <b>S</b> acaobutte                                                                              | r                                                     |              | •    |           |            |      |        |     |      |     |     |       |     |     |    |    | 245               |
|                                                                                                 | Die Cacaobobnen und ib                                | re 🤄         | 3ori | ten       |            |      |        |     |      |     |     |       |     |     |    |    | <b>-</b> -,       |
|                                                                                                 | r<br>Die Cacaobohnen und ih<br>Gewinnung. — Phyfitali | ίάe          | un   | b d       | bem        | ifd  | je (   | Sia | enfo | baf | ten |       |     |     |    | •  | 246               |
|                                                                                                 | Orania and an     | . ,          |      | _         | •          |      | •      | •   | •    |     | -   |       |     |     |    |    | 047               |
|                                                                                                 | zimotmoning                                           |              |      |           |            |      |        |     |      |     |     |       |     |     |    |    | <b>24</b> (       |
| Berfälle                                                                                        | Anwendung                                             | •            | ``   | •         | •          |      | •      |     | •    |     |     | •     | •   | •   | :  | •  | 24 (<br>          |

| CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF | Sette |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Mus</b> catbutter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 248   |
| Abstammung. — Die Muscatnüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _     |
| Chemische Zusammensetzung ber Muscatnüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 249   |
| Darstellung ber Muscatbutter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Berfälschungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 250   |
| Birolabutter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 251   |
| Borbeerol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 252   |
| Abstammung und Gewinnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Eigenschaften. — Zusammensetzung. — Anwendung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 253   |
| Berfälloungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 254   |
| Galambutter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 255   |
| Abstammung; Gewinnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _     |
| Eigenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OF 6  |
| Speebutter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 256   |
| Eierbaumbutter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _     |
| Illipebutter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _     |
| Choreabutter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 257   |
| Carapabl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Tulumaca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 258   |
| Enfuennaël                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _     |
| Baumtalg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 259   |
| Bineptalg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 260   |
| Staffeefett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Harrnwurzelöl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Sutter non Pentadesma butyracea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| <del>_</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| " " Cinnamomum ceylanicum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 201   |
| " Euterpe oleracea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| " " Oenocarpus distichus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| " " Minna Batta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Rintnail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| " bes Mais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| " ber Möhre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| " ber Morcheln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| " ber Banille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| " bes Mohns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| " bes Rlatschmohns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| ,, bea desiring individual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Dritter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Bon ben Fetten im engeren Bortfinne ober ben feften (thierifden) Fett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ***   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Bortommen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 262   |
| Egenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _     |
| Reinigung und Entfärbung rangiger Kette im Allgemeinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _     |
| Beränberungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 263   |
| Antwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 264   |
| , L Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |

#### Erfte Abtheilung.

| Don den eigentl                | idjen        | Sette  | n im   | engi   | eren   | Wo   | rtfinn           | : oder    | den           | Schm    | aljarti |       |
|--------------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|------|------------------|-----------|---------------|---------|---------|-------|
|                                |              |        |        |        |        |      |                  |           |               |         |         | Seite |
| Berfälschungen be              |              |        |        |        |        |      |                  |           |               |         |         |       |
| Butter                         |              |        | •      |        |        |      |                  |           |               |         |         | 265   |
| Darftellun                     | g .          |        |        |        |        |      |                  |           |               |         |         |       |
| Darstellun<br>Eigenschaft      | ten. –       | – Cbe  | mifde  | e Cor  | ıftitu | tion |                  |           |               |         |         | 266   |
| Beränbern                      | maen         |        |        |        |        |      |                  |           |               |         |         | 267   |
| Beränberu<br>Berfälschungen .  |              |        |        |        |        |      |                  |           |               |         |         |       |
| Sameinelamais                  | •            | • •    | ·      |        | •      |      | • •              | •         |               |         |         | 272   |
| Soweinefcmalz .<br>Eigenschaft | hatt         | • •    | •      | • •    | • .    | • •  | • •              | • •       | • •           | • •     | • •     |       |
| Sen zapam<br>Siketilihali      |              | • •    | •      | • •    | •      | • •  | • •              | • •       | • •           | • • •   | • •     | 278   |
| Beränbern                      | rttRett      | • •    | •      | • •    | •      | • •  | • •              |           |               | • •     | • •     | 074   |
| Berfälschungen .               |              |        | •      | • •    | •      | • •  | • •              | • •       | • •           | • •     | • •     | 274   |
| Chatean's ner                  |              |        |        |        |        |      |                  |           |               |         |         |       |
| Reffelfett                     | • •          | • •    | •      | • •    | •      | • •  | • •              | • •       | • •           |         | • •     | 275   |
| Chateau's ner                  |              |        |        |        |        |      |                  |           |               |         |         |       |
| Rindsmark                      |              |        |        |        |        |      |                  |           |               |         |         | 276   |
| Chateau's Un                   | terfce       | ibungs | mert   | male   | •      |      |                  |           |               | , •   • |         | _     |
| Anochenfett                    |              |        |        |        |        |      |                  |           |               |         |         | 277   |
| Berfälschungen .               |              | • •    |        |        |        |      |                  |           |               |         |         |       |
| Bärenfett                      |              |        |        |        |        |      |                  |           |               |         |         | 278   |
| Dachsfett                      |              |        |        |        |        |      |                  |           |               |         |         |       |
| Jaguarfett                     |              |        |        |        |        |      |                  |           |               |         |         |       |
| Leberfett                      | • •          |        | •      |        | Ĭ.     |      |                  |           |               |         | •       |       |
| Wollenfett                     | • •          | • •    | •      | • •    | •      | • •  |                  | • •       | •             | • •     | • •     | 990   |
| Sponenicu                      | • •          | • •    | •      | • •    | •      | • •  | • •              | • •       | . •           | • •     | • •     | 200   |
| Pflanzentalg                   | . •          | • •    | •      | • •    | •.     | • •  | • •              | • •       | • •           | • •     | • •     | _     |
| Grlines Fett<br>Age ober Axin  | • •          | • •    | •      | • •    | •      | • •  | • •              | • •       | • •           |         | • •     | _     |
| age oder afin                  | • •          |        |        |        |        |      |                  | • •       |               | • •     | • •     | _     |
|                                |              |        | -      |        |        |      |                  |           |               |         |         |       |
|                                |              |        | 2      |        | wr.r.  |      |                  |           |               |         |         |       |
|                                |              |        |        |        |        |      | g.               |           |               |         |         |       |
|                                | 3            | Don d  | en E   | talga  | rten   | (Ur  | ıf <b>d</b> litl | en).      |               |         |         |       |
| Eigenschaften .                |              |        |        |        |        |      |                  |           |               |         |         | 281   |
| Auslaffen ober A               | (၁) နှုန်ငှိ | nelæn  | bes    | Tala   | 8      |      |                  |           |               |         |         | _     |
| Berichiebene Talgfort          | en be        | 8 San  | bels   |        |        |      |                  |           |               |         |         | 284   |
| Inländische Talg               | inrten       |        |        |        |        |      |                  |           | •             | •       |         |       |
| Ausländische Tal               | afarte       | n ·    | •      | • •    | •      | • •  | •                | • •       | • •           | • •     | • •     | 288   |
| Ruffischer Talg                |              |        |        |        |        |      |                  |           |               |         |         |       |
| Talg von Buens                 | . or         |        | •      | • •    | •      | • •  | • •              | • •       | •             | • •     |         | _     |
| Lary Don Cheng                 | 76 SLD       | . 631  |        | • •    | •      | • •  | • •              |           | •             | • •     | • •     | _     |
| " " Caraci                     |              |        |        |        |        |      |                  |           |               |         |         |       |
| Englischer und in              | riandi       | oper 3 | ialg   | • •    | •      |      | • •              | • •       | •             | • •     |         |       |
| Talg aus ben B                 | ereinie      | zten E | Staate | n.     | •      |      | • •              | • •       | • •           |         |         | 286   |
| " von Algier                   |              |        | •      |        |        |      |                  |           | •             | •       |         | _     |
| Italienischer Tale             | 3            |        |        |        |        |      |                  |           | •             |         |         | . –   |
| Hanbel                         |              |        |        |        |        |      | ٠                |           |               |         |         |       |
| Berfälschungen .               |              |        |        |        |        |      |                  |           |               |         |         | 287   |
| Unterfcheibungem               | ertma)       | le ber | verid  | pieben | en S   | talg | orten ;          | Chat      | <b>111118</b> | neue    | Reac-   |       |
| tionen                         |              |        |        | • •    |        |      |                  | · · · · · |               |         |         | 288   |

| &                 | 1-                |            |                                |            |               |      |         |              |              |     |     |     |     |               |                | 000         |
|-------------------|-------------------|------------|--------------------------------|------------|---------------|------|---------|--------------|--------------|-----|-----|-----|-----|---------------|----------------|-------------|
| Bammelta          | ig<br>ateau's nei |            |                                | • •        | • •           | •    | •       | •            | •            | •   | •   |     |     |               | • •            | 288         |
|                   |                   |            |                                |            |               |      |         |              |              |     |     | • • |     |               | • •            | 289         |
| Bod- unb          | Hiegenian         | 3 .        | •                              | • •        | • •           | •    | •       | • •          | •            | •   | •   | • • | •   | •             | • •            | <b>29</b> 0 |
| <b>R</b> indstalg |                   | • .        | • •                            | • •        |               | •    | •       | • •          | •            | •   | •   | • • | •   | •             | • •            | _           |
| <b>L</b> albstalg | ateau's ne        | ne R       | eactione                       | n.         |               | •    | •       |              | •            | •   | •   |     | •   | •             | • •            | 291         |
| Ralbstalg         | • • •             | • •        |                                | •          |               | •    | ٠       |              |              | •   | •   | • • | •   | •             | • •            | <b>29</b> 2 |
| Ch                | ateau's ne        | ne R       | teaction                       | en .       |               | •    | •       | •            |              | •   | •   |     | •   | •             |                | _           |
| Hirschtalg        |                   | • •        |                                |            | ٠.            | •    | •       |              | •            | •   |     |     | •   | •             |                | _           |
| Ch<br>Hirschtalg  |                   |            |                                | • -        | ·             |      |         |              |              |     |     |     |     |               |                |             |
|                   | •                 |            |                                |            |               |      |         |              |              | •   | ٠   |     |     |               |                |             |
| •                 |                   |            | :                              | Bier       | ter           | Ab   | ſфı     | aitt         | t            | •   |     |     |     |               |                |             |
|                   | •                 |            | <b>28</b> 0                    | n b        | e n           | BB a | 46      | ari          | ten.         |     |     |     |     | •             |                |             |
|                   |                   |            |                                |            |               |      | -       |              |              |     |     |     |     |               |                |             |
|                   | •                 |            |                                | Gr         | ste <b>A</b>  | hthe | i (at n | a            |              |     |     |     | ٠.  | •             |                |             |
|                   |                   |            | non                            | dem        | •             | ,    |         | •            | 1.41         |     |     |     |     |               |                |             |
|                   | _                 |            |                                |            | -             |      | -       |              |              |     |     |     |     | •             |                |             |
| Bienenwac         |                   | • :        |                                |            |               | •    |         |              | •            | •   | •   |     | •   | •             | • •            | 293         |
|                   | Abstammı          | ang        |                                |            |               | •    | •       |              | •            | •   |     | •   | •   | •             |                | _           |
|                   | Bleichen 1        |            |                                |            |               |      |         |              |              |     |     |     |     |               |                |             |
| •                 | <b>Bachsh</b> an  | bel        |                                |            |               |      | •       |              |              | •   |     |     | •   |               |                | 297         |
|                   | Berfchiebe        | ne V       | Bachsfor                       | ten        |               |      | •       | •            |              |     |     |     | •   |               |                | 298         |
|                   | A. Ei             | rropä      | ische W                        | αφείο      | rten          |      |         | ·· •         | ٠.           | •   |     |     |     |               | . :            | _           |
| •                 | 1.                | Ban        | ıburger                        | Wad        | <b>)8</b> .   |      |         |              |              |     |     | · . |     |               |                | _           |
|                   | 2.                | Bai        | risthes s                      | Bache      |               | •    |         |              |              |     |     |     |     |               |                | _           |
|                   | · 3.              | Deft       | erreidifo                      | Des Q      | Bad           | 8.   |         | . ,          |              |     |     |     |     |               |                | _           |
|                   | 4.                | 2886       | mijdes                         | Wad        | <b>.</b>      |      | •       |              |              |     |     |     |     |               |                |             |
|                   |                   |            | rijches                        |            |               |      |         |              |              |     |     |     |     |               |                |             |
|                   | 6.                | <b>S</b> á | leftiches                      | Mad        | . 8d          |      |         |              |              |     |     |     |     |               |                | _           |
|                   |                   |            | izifches                       |            |               |      |         |              |              |     |     |     |     |               |                | _           |
|                   |                   |            | arijches                       |            |               |      |         |              |              |     |     |     |     |               |                |             |
|                   |                   |            | benbürgi                       |            |               |      |         |              |              |     |     |     |     |               |                |             |
|                   | 10                | GII.       | rildos l                       | Made       | 2             | •••  | ww      | Inher        | · ~          |     |     | •   | •   | •             | • •            | 999         |
|                   | 11                | The        | risches !<br>oler <b>183</b> 6 | wie.       |               | •    | •       | •            | •            | •   | •   | •   | •   | •             | • •            | 200         |
|                   | 19                | Ser.       | nzöfische                      | e aus      |               | •    | •       | • •          | •            | •   | •   | • • | •   | •             | • •            |             |
|                   | 12.               | Orm        | ber Br                         |            | 4             | •    | •       | •            | •            | •   | •   | • • | •   | •.            | •              |             |
|                   |                   | uup        | ben G                          | rond.      | on T          | ond  | ١٨٨     | • •          | •            | •   | •   | • • | •   | •             | •. • •         |             |
|                   |                   |            | bem . G                        |            |               |      |         |              |              |     |     |     |     |               |                |             |
|                   |                   |            | ~                              |            |               |      |         |              |              |     |     |     |     |               |                |             |
| • • •             |                   | "          | ber No                         | IID        | • •.          | •    | •       |              | •            | •   | • • | ٠   | •   | •             | • • •          |             |
|                   | 10                | . ,,       | DET YOU                        | rman       | idie<br>* 0   | •    | •       | •            | • .          | •   | • • | •   | •   | •             | • •            |             |
|                   | 13.               | Stal       | ienisches                      | n wa       | ф             | •    | •       |              | •            | •   | * • | •   | •   | •             | • '•           |             |
|                   |                   |            | fisches 2                      |            |               |      |         |              |              |     |     |     |     |               |                |             |
| •                 |                   |            | tijdjes !                      |            |               |      |         |              |              |     |     |     |     |               |                |             |
| · .               |                   |            | echisches                      |            |               |      |         |              |              |     |     |     |     |               |                |             |
|                   | 17.               | .Spa       | nisches                        | Wach       | ₿.            |      | •       |              | . <b>.</b> . | ٠.  |     | •   | ,   | • '           | ٠,٠            | -           |
|                   | В. Ж              | ußere      | uropäise                       | he W       | a <b>d</b> )8 | orte | ı       |              | . •          | •.  | ٠,  | •   | • • | <b>30</b> -13 | 117.60         | . —         |
|                   | 18.               | Nor        | bamerit                        | anisch     | e8 X          | Bady | 8       |              | •            | •   |     | •   | •   | • :           | . 3 % i 18 . ° |             |
|                   | . 19.             | . Wef      | dinbische                      | <b>8</b> W | ıфs.          |      |         | ٠.           | •            |     | •   | •   | •.  | :'زرطا        | a mell         | :           |
|                   |                   |            | ilaniide                       |            |               |      | • •     | <b>†:</b> '# | ٠.           | • ; |     | •   | . • | • •           | (الهامية       | 302         |
|                   | 01                | a          | m.                             | مكد        |               |      |         |              |              |     |     |     |     |               |                |             |

| 18.                                   | <b>'X</b> ♥                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 22. Senegal-Bachs .                   | Seite                                 |
| 23. Abyffinisches Wache               |                                       |
| 24. Aegyptisches Wachs                |                                       |
| 25. Berberinisches Wac                |                                       |
| , 26. Marottanisches Ba               |                                       |
| 27. Levantiner Mache                  | ·                                     |
| 28. Indisches Wachs.                  |                                       |
| 29. Oftinbifches Bachs                |                                       |
|                                       | machs                                 |
| 31. Schwarzes Bienenn                 | mache                                 |
|                                       |                                       |
|                                       |                                       |
| Berfälschungen bes thierifchen Wachfe | :8                                    |
| Mit Schwefel                          |                                       |
| " Oder und Gelberbe .                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| " Anochenasche                        | <del></del>                           |
| " Harz, Terpentin, Pech x             | c                                     |
|                                       | spänen                                |
|                                       |                                       |
|                                       |                                       |
|                                       |                                       |
| " Stearinfäure                        |                                       |
|                                       |                                       |
| " Baraffin                            |                                       |
| Chateau's neue Reactionen             |                                       |
| Anhang                                |                                       |
| Walrath                               | 314                                   |
|                                       |                                       |
| Gigenichaften                         |                                       |
| Berfälschungen                        | 815                                   |
| Neue Reactionen                       |                                       |
|                                       |                                       |
|                                       |                                       |
|                                       | ,                                     |
| Qmeite                                | e Abtheilung.                         |
|                                       | en oder Pflanzenwachfe.               |
|                                       |                                       |
|                                       | · · · · ·                             |
|                                       |                                       |
|                                       |                                       |
| Carnaubawachs                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Ocubawachs                            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Ibucuibawachs                         |                                       |
| Myricawachs                           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Dalimachs                             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Deubawachs                            |                                       |
| Bicuibawachs                          | · · · · · · · · · · · · · · ·         |
| Japanisches Wachs                     | · · · · · · · · · · · · · · · -       |
| Ruhbaumwachs                          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

| <b>Pappelwachs</b>             | • •        | · · .            | <br>   | <br>           |         |          |          | Scite<br>320 |
|--------------------------------|------------|------------------|--------|----------------|---------|----------|----------|--------------|
|                                |            |                  |        |                |         |          |          |              |
|                                |            |                  |        |                |         |          |          |              |
|                                |            | . fünf           | tos (C | onitel         |         |          | •        |              |
| Bemerkungen i                  | ikar bi    |                  |        | -              | Affaifa | han Grad | 46 2     |              |
| Speimerumiffett 1              | nder of    | ie maye          | ten    | Socham.        | orderre | der Mei  | trother  | •            |
|                                |            | m                | 1.0    | -<br>ettlörp   |         |          |          |              |
| Stearin                        | 1.         | aremii(          | iie A  | ricepth        | e t.    |          |          | 800          |
| Balmitin (Margarin)            |            | • •              | • •    |                |         | • • •    |          | 822<br>894   |
| Clain                          |            |                  | • •    |                |         |          |          | 326          |
| <b>E</b> laibin                |            |                  |        |                |         |          |          | 328          |
| Cocin                          |            |                  |        |                |         |          |          | _            |
| Butprin                        |            |                  |        |                |         |          |          | -            |
| Caprin. — Caproin.<br>Bbocenin | <b>e</b> a | <b>թւսց</b> ւ. – | •      | ruijaure :     | )c 4    | ercui .  | • • •    | 329          |
| Balmin                         |            | • •              | • •    |                |         |          |          | _            |
| Myristin                       | • • •      |                  |        |                |         |          |          | _            |
| Mpriftinfäure                  |            |                  |        |                | • • •   |          |          | <b>33</b> 0  |
| •                              | • • •      |                  | • •    | • • • •        |         |          |          |              |
|                                | • • •      | • • •            | • •    |                | • • •   | • • •    | • • •    | _            |
| Cerin                          |            | • •              | • •    |                |         | • •      | • • •    | _            |
| <b>C</b> ttutt                 |            |                  |        |                | • • •   | • . •    | • • •    | _            |
| <b>H</b> ) .                   |            |                  |        | äuren.         |         |          |          |              |
| Allgemeines                    |            |                  |        |                |         |          |          | 331          |
| Berfeifung                     |            |                  |        | • • •          |         |          | • • •    |              |
| Stearinfäure                   | tige fette | · Ounte          |        |                |         |          |          | 332          |
| Palmitinfäure (Margarin        |            |                  |        |                |         |          |          | 384          |
| Palminfäure                    |            |                  |        |                |         |          |          | 336          |
| Delfäure (Oleinfäure) .        |            |                  | • •    | • • •          |         |          |          | _            |
| Claibinfaure                   |            | •. •             | :      | • • •          |         |          |          | 337          |
| Cocinfaure                     |            |                  | • •    | • • •<br>• • • | • • •   | • • •    | • • •    | 338          |
| Caprinfäure                    |            |                  |        |                |         |          | · · ·    | 339          |
| Capronfäure                    |            |                  |        |                |         |          | • • •    |              |
| Phocinfaure                    |            |                  |        |                |         |          | • • •    | 340          |
| Dircinfaure                    |            |                  |        |                | • • • • |          | <i>,</i> | _            |
| Anhang.                        |            |                  |        |                |         |          |          | <i>:</i>     |
| Glycerin                       |            | • •              |        |                | • • •   | • • •    | • • • •  |              |
|                                |            |                  |        |                | •       |          | •        |              |
| Regifter                       |            |                  |        |                |         |          |          | 345          |
|                                | _          |                  |        |                |         |          |          |              |

### Erftes Capitel.

# Allgemeine Bemerkungen über die Settkörper.

Die industriell wichtigen Fettförper ober Fettsubstanzen (natürlichen Fette im weiteren Wortsinn), von deren Sigenschaften, Beränderungen und Berfälschungen wir in diesem Werkchen eine möglichst vollständige Darstellung geben werden, sind Producte der beiden organischen Reiche, des Pflanzens und des Thierreichs, welche uns die Natur periodisch in bedeutender Menge liefert.

Nach den verschiedenen Aggregatzuständen, in welchen die Fettkörper unter gewöhnlichen Verhältnissen auftreten, werden sie in der Sprache des gemeinen Lebens mit besonderen Ramen bezeichnet. So haben wir Dele, Butterarten oder feste Dele, Fette (im engeren Wortssinne), Schmalz, Talg oder Unschlitt, Wachse.

Dele find bei gewöhnlicher Temperatur finffig; fie find fowohl vegetabilifchen als animalischen Ursprungs.

Die Butterarten oder festen Dele sind vegetabilischen Ursprungs, bei gewöhnlicher Temperatur weich oder starr; weich bei +18° C. und schmelzbar bei +36° C.

Die Fette, Schmalz- und Talgarten rühren aus bem thier rischen Organismus ber; die ersteren sind weich und leicht schmelzbar; die Tolgarten bingegen sind fest und schmelzen erst bei + 38° C.

Die Bachkarten endlich gehören beiben Naturreichen an; fle sind hart und brüchig, werden von + 35° an weich und schmelzen bei + 64°.

#### Forkommen der Jettsubstangen.

Bei ben Pflanzen kommen die fetten Dele vorzugsweise im Samen vor, in welchem sie in dem Theile enthalten sind, aus welchem sich die Cothledonen entwickeln; die Substanz der plumula und der radicula enthält Nichts davon. In dieser Beziehung verdienen wegen ihres Delreichthums namentlich die Samen der Cruciferen, der Drupaceen, der Amentaceen (und Juglandeen), der Solaneen und der Bapaveraceen erwähnt zu werden.

In ben fleischigen Theilen ber Früchte kommt settes Del nur bei wenigen Pflanzen vor; nur die Früchte des Oliven baums, des Cornelkirschenbaums (Cornus) und die Lorbeerarten enthalten in ihrem Pericarpium, d. i. in ihrem fleischigen Theile, settes Del. Die Erdmandel (Cyperus esculentus) bietet ein Beispiel des sehr seltenen Borkommens von settem Del in einer Wurzel dar. Gewöhnlich werden die setten Dele im Samen von Pflanzeneiweiß begleitet; zerreibt man sie mit Wasser, so erhält das Albumin das Del in der Flüssseit suspendirt, so daß die letztere weiß und undurchsichtig wird wie Milch und dann eine Emulsion bilbet.

Manche fette Pflanzenöle find fest ober starr und hart wie Hammeltalg; man bezeichnet bieselben als feste ober starre Dele ober Butter, so Palmöl, Muscatbutter, Cacaobutter, Lorbeerbutter 2c.

Bei den Thieren findet sich das Fett, Schmalz oder Talg in den Hohlräumen des Zellgewebes, vorzugsweise jedoch in gewissen Theilen des Körpers; gewöhnlich liegt es besonders reich angehäuft unmittelbar unter der Haut, über den Muskeln, in der Nierengegend, an der Basis des Herzens und um die Eingeweide. Das Fett der verschiedenen Thierklassen besitzt auch verschiedene Eigenschaften.

Die Fette ber Pflanzenfresser sind dichter, fester, weniger start riechend, als die der Fleischfresser. Das Fett der Bögel ist fein, mild, salbenartig, sehr leicht schmelzbar. Bei den Fischen und den Walthieren ist es beinahe flüssig und von starkem Geruch; bei jungen Individuen ist es weiß und reichlich vorhanden, mit zunehmendem Alter farbt es sich gelb und vermindert sich relativ an Menge.

Die Wachsarten find thierische ober pflanzliche Absonderungen. Das thierische Wachs wird von mehreren, der Familie der Homenopteren (Hautflügler) angehörenden Insecten, namentlich von den Bienen geliesert; es sondert sich unter den Bauchringen dieser werthvollen Thierchen ab.

Das Pflanzenwachs ist in der Pflanzenwelt reichlich verbreitet. Es bildet zum großen Theil das Chlorophhil oder Blattgrün, den Farbstoff der verschiedenen grüngefärdten Theile der Pflanzen; es existirt im Bollen (Samenstaube) der Blüthen, in den Käthchen der Erle, Birke, Pappel, der Esche; es bedeckt die Schale zahlreicher Früchte, so der Pflaumen; es bildet den natürlichen Firniß der Blätter, namentslich reichlich an der Oberfläche der Balmblätter (Carnauba-Wachs); überzieht die Rinde des violetten Zuckerrohrs, die Beeren der Mpristica und Mprica-Arten u. s. w.

#### Gewinnung der Jettsubstanzen.

Gewinnung ber Pflanzenöle. — Die Gewinnungsweise ber Fettsubstanzen ist nach ihrer Consistenz verschieden. Die zur Beleuchtung oder als Nahrungsmittel dienenden Pflanzenöle gewinnt man, indem man den sie enthaltenden Samen nach dem Zerstampsen oder Zerreiben durch starken Druck ausprest. Sind die zu gewinnenden Pflanzensette bei gewöhnlicher Temperatur starr, wie z. B. Palmöl 2c., so erwärmt man die metallenen Presplatten, oder kocht auch wohl die vorher zerquetschten oder zerriedenen bligen Samen mit Wasser aus; wobei das Del aus den es einschließenden Zellen heraustritt, sich an der Oberstäche des Wassers sammelt und dann nach dem Erkalten erstarrt, so daß es leicht abgenommen werden kann.

Die Dele, welche hauptsächlich zur Beleuchtung und anderen Bedürfnissen ber Künste dienen, werden gleichfalls durch Auspressen gewonnen; man zerreibt, stampst oder mahlt den Samen und prest ihn einmal, um so das reinste Del, das Jungfernöl, kalt geschlagene (kalt gepreste) Del oder Blüthenöl, zu gewinnen; dann werden die ausgepresten Samen nochmals zerstampst oder gemahlen, auf Metallplatten dis  $+50^{\circ}$  bis  $55^{\circ}$  C. erwärmt, um das Albumin und den Schleim, welche das Austreten des Deles verhindern, zum Gerinnen zu bringen, und dann werden sie nochmals zwischen erwärmten Metallplatten geprest, um eine andere, weniger reine Qualität von Del, das warm geschlagene (warm gepreste) Del, zu gewinnen.

So verfährt man bei ber Gewinnung bes Leinöls, Rugöls, Colzaöls, Rüböls u. a. m.

Die Menge von Del, welche die Samen liefern, ist außerordentlich verschieben bei ben verschiebenen Pflanzen; ja bei einer und berfesben Pflanzengattung kann sie innerhalb ziemlich weiter Grenzen schwanken, je nach der Witterung, dem Klima und dem Boden. Wallnüsse z. B. enthalten bis zur Hälfte ihres Gewichts an Del, Colza bis 1/2, Rüb-samen 2/5, Mohn bis 47 0/0, Hanssamen 1/4, Leinsamen 1/5, u. s. f. —

Die Anwendung von Barme zur Erleichterung der Gewinnung der Dele durch Pressen hat den Nachtheil, daß die letzteren dadurch eine gewisse Beränderung erleiden, insofern sie einen herben, scharfen Geschmad und die Eigenschaft erhalten, leichter ranzig zu werden, als kalt geschlagene oder kalt gepreste Dele.

Trot bes vorangehenden Erhitzens werden bennoch nicht alle albuminösen und schleimigen Stoffe zerstört, es bleibt von benselben immer noch Etwas im Dele zurück; in Folge bessen wird das letztere trübe, brennt schlecht, giebt viel Rauch (qualmt) und verkohlt die Dochte, an welche sich, wie man zu sagen pflegt, Schnuppen ansetzen. Daher mussen diese Dele noch gereinigt ober raffinirt werden.

Das am allgemeinsten angewendete Versahren zum Raffiniren ber Brennöle besteht darin, sie mit einigen Procenten concentricter Schwefelsäure zu mischen und frästig damit umzurühren, worauf sie mit heißem und zulet mit kaltem Wasser gewaschen werden, um die Säure vollständig zu entsernen. Durch die Schwefelsäure werden die Schleimtheile versohlt, und scheiden sich in Form einer schwarzen, dichten Masse unter dem ganz klar gewordenen Dele ab. Der durch das Rasssiniren verursachte Verlust schwankt zwischen 1,5 und 2%, der Qualität der Delfrucht bezüglich des ungereinigten, roben Deles, sowie der Gewinnungsmethode 2c. entsprechend.

Soll ein raffinirtes Del gut sein, so barf es beim Brennen ben Docht weber schwärzen, noch verkohlen, was anzeigen würde, daß das Del nicht gehörig gewaschen und die Säure nicht vollständig entsernt wäre; es darf keine Schnuppen ansehen, was ein Zeichen von unvollständiger Reinigung sein würde; es darf nicht gefärbt oder trübe sein; es darf aber auch seine ölige Beschaffenheit nicht verloren haben und etwa dünnslüssig sein wie Wasser, weil es dann zu rasch verbrennen würde, was von einem zu großen Ueberschusse an Säure herrührt. Das beste Mittel, raffinirte Dele in dieser Beziehung zu prüsen, besteht darin, gleiche Mengen von verschiedenen Delsorten mittelst eines haumwollenen Dochtes verbrennen zu lassen; die Brenndauer jeder Delsorte, die Qualität des Lichtes und der Zustand der Dochte werden genügende Anhaltpunkte zur Beurtheilung ihres relativen Werthes an die Hand geben.

Gewinnung ber thierischen Dele. — Die Thieröle werben aus ben Abfällen ber Wieberkauer und anderer Pflanzenfresser,

namentlich von Rinbern, Schafen, Pferben 2c., so wie aus Fischen gewonnen. Die ersteren, bas Klauenfett, werden burch Rochen ber Abfälle, Klauen, Sehnen 2c., von verschiebenen Sängethieren gewonnen, indem man das dabei sich absondernde und auf der Oberfläche ves Wassers schwimmende Del abschöpft.

Die von Fischen herrührenden Dele, die verschiedenen Fischthrans forten, gewinnt man entweder durch Rochen bes Specks der größeren Cetaceen (Balfischthran), oder durch directes Rochen von Fischen (Häringsthran, Sarbellenthran 2c.), oder endlich aus den Lebern von Gudus Morrhna, ben Raja-Arten u. A., indem man diesels ben einer freiwilligen Fäulniß überläßt.

Bum Reinigen bes Fischthrans hat Baben bas folgenbe Berfahren in Borschlag gebracht: ber Thran wird in tiefen, kupfernen Resseln im Basserbabe erhitt, worauf man ibn langsam bis auf 120 ober 15 o erfalten läßt. Beim rubigen Steben sonbert fich ein gett ober Schmalz ab, welches nieberfinkt; bas barüber schwimmenbe Del wirb abgegoffen und für fich gereinigt', indem man es unter tuchtigem Ums rühren mit etwa 1 % seines Bolums einer concentrirten mässerigen 20fung von Aegnatron verfett und im Wasserbabe auf etwa 100 0 C. erbist. Das Natron verbindet fich mit braunen, übelriechenden Fettfäuren au einer Art Seife, welche in bem überschuffigen Thrane nicht loslich ift; ber lettere wird klar und fast völlig farblos. Man filtrirt ihn auf irgend eine Beise. Die bide, fettige Substang, welche sich burch bie Einwirtung ber Barme aus dem roben Thrane abscheibet, wird auf folgende Beife gereinigt. Man erhitt fie junachft in einer bolgernen Rufe durch Wasserbämpfe auf 100 °, sett bann 1 bis 2 % Chlormasserftofffaure ober Beinfteinfaure ju, rührt tuchtig um, und lagt bas Bemenge recht langfam erfalten. Das gereinigte Fett erstarrt; es fann au benfelben 3meden wie bie gewöhnlichen Talgforten angewenbet merben.

Gewinnung ber Schmalze und Talgsorten. — Um diese Arten von thierischen Fetten zu gewinnen, schmilzt man gewöhnlich die Theile, in denen sie enthalten sind, nachdem sie möglichst zerkleinert worden sind, über offenem Feuer in großen, aus Kupfer oder Messing angesertigten Kesseln. Die Griefen, b. h. die membranösen Theile, trennt man von dem ausgetretenen Fette mittelst Schaumlösseln oder Sieben. Dieses primitive Versahren nennt man das Auslassen oder Ausbraten.

Anstatt die Fette über offenem Feuer anszulassen, ist es weit mehr vorzuziehen, das von b'Arcet bereits 1818 vorgeschlagene Berfahren zu befolgen, nach welchem das Fett burch Basserdumpse in einem Babe

| Muscatbutter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 248 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Abstammung. — Die Muscatnüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . –   |
| Chemische Zusammensetzung ber Muscatnüffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 246 |
| Darstellung ber Muscatbutter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . –   |
| Berfälschungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 250 |
| Birolabutter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 251 |
| Corbeerol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 252 |
| Abstammung und Gewinnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . –   |
| Eigenschaften. — Zusammensehung. — Anwendung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 253 |
| Berfälschungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 254 |
| Galambutter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 255 |
| Abstammung; Gewinnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Eigenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . –   |
| Gheebutter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 256   |
| Eierbaumbutter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . –   |
| Illipebutter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Choreabutter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 257   |
| <b>C</b> arapaöl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _     |
| Tulumaca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 258   |
| Enfuennail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _     |
| Baumtalg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 259   |
| Bineptalg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 260   |
| Raffeefett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _     |
| Farrnwurzelöl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Butter von Pentadesma butyracea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| " Tetranthera sebifera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| " " Cinnamomum ceylanicum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 261   |
| " " Euterpe oleracea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| " " Oenocarpus distichus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| " " Minna Batta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Rinfnail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Kinknail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •     |
| " bes Mais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| " ber Möhre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _     |
| " ber Mordeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Sau Ganiffa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| " bes Mohns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _     |
| " bes Rlatschmohns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| ,, 252 asimilaring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Dritter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Bon ben Fetten im engeren Bortfinne ober ben feften (thierifden) Fett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ew.   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Bortommen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 262   |
| Eigenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| CALL TO THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PAR |       |
| Reinigung und Entfärbung rangiger Fette im Allgemeinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Reinigung und Entfärbung ranziger Fette im Allgemeinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |

Die verschiedenen Arten von Pflanzenwachs, welche in Europa im Sanzen wenig, in manchen Gegenden Indiens, Amerikas und Afrikas bagegen sehr viel gebraucht werden, gewinnt man auf die Weise, daß man die verschiedenen Theile der wachsgebenden Pflanzen, Blätter, Beeren, Späne 2c. mit Wasser auskocht. Das ausgeschiedene und gesichmolzene Wachs schwimmt oben und erhärtet beim Erkalten. —

### Sigenschaften der Jettkörper.

[=:

9

Im reinen Zustanbe sind alle setten Körper ungefärbt; in ber Form aber, wie sie aus ben verschiedenen sie enthaltenden Organen gewonnen werden, sind sie gelblich oder bräunlich gefärbt. Manche von ihnen, z. B. Fischthran, Palmöl, Crotonöl 2c., sind sogar hoch gelb Besärbt.

Die grünliche ober gelbe Färbung, welche bie meisten Dele zeigen, rührt von einem Farbstoffe ber, welcher mährend der Gewinnung in den Delen selbst in Lösung ging, oder sich später in Folge der Beränderung gewisser Stoffe, die in ihnen suspendirt waren, bildete.

Besitzen die Fettkörper einen Geruch, so rührt derselbe gewöhnlich von flüchtigen Säuren her, so von Buttersäure, Baleriansäure, Saproplsäure 2c., welche in geringen Mengen in ihnen enthalten sind. Die Pflanzenöle besitzen fast alle denselben Geruch, den die Pflanzen, von denen sie herrühren, selbst haben, wenigstens so lange sie frisch sind.

Streng genommen, haben die Fettkörper gar keinen Geschmack und machen sich auf der Zunge nur durch ihre Fettigkeit und ihre Fadsheit bemerklich. Ihre Consistenz ist sehr variabel: die Dele sind flussig, die Butters und Schmalzarten sind weich, die Talgs und Wachsarten hingegen hart und selbst spröbe, wenigstens bei gewöhnlicher Temperatur. Ihre Dichtigkeit oder Eigenschwere (specifisches Gewicht) ist stets geringer als die des Wassers, und schwankt zwischen 0.90 und 0.93.

Die bei gewöhnlicher Temperatur bereits flüssigen Fettsorper wersben burch Einwirkung ber Rälte bicker, gerinnen ober werben fest; bie bereits sesten werben noch härter und spröber; burch Einwirkung ber Barme hingegen werben bie flüssigen Fettsubstanzen bünnflüssiger, und bie bei gewöhnlicher Temperatur starren werben weich, zulett flüssig.

Die natürlichen Fettkörper bringen auf Papier Fleden hervor, b. h. sie machen es burchsichtig, was sich auch burch Einwirkung ber Wärme nicht ganz wieber verliert. Sie durchbringen die Körper, mit benen sie in Berührung kommen, leicht, namentlich die Oele, ohne sie indes weich zu machen, wie dies ausnahmsweise mit dem Leder ber Fall ist. Will man dem Leder seine Weichheit und Geschmeidigkeit erhalten, so taucht man es in Wasser und reibt das Oel (Thran, Fett) ein, während das erstere trocknet.

Die Dele, die Talgarten und eigentlichen Fette burchdringen auch die verschiedenen Thone und andere ähnliche Mineralsubstanzen leicht; man benutzt diese Eigenschaft bekanntlich dazu, um Fettslede aus Papier, Rleidungsstücken, Stein 2c. zu entfernen, indem man solche Flecken mit Pfeisenthon, Walkererbe, Bolus 2c., welche mit Wasser oder Weingeist zu einem Teige angerührt sind, überstreicht; während des Trocknens absorbirt dann der Thon die Fettsubstanz. Auch das Entsetten oder Walken der Tuche beruht auf dieser Eigenschaft.

Die Fettförper find in Waffer fast unlöslich; man betrachtet sie selbst als ganz unlöslich. Wenn man indessen Del mit chemisch reinem Wasser schüttelt, und dann bis zu vollständiger Abklärung ruhig stehen läßt, dann das Wasser mit Aether behandelt und die ätherische Flüssigfeit abdampft, so sindet man, daß das Wasser eine kleine Menge Del aufgelöst hat. Umgekehrt lösen auch die Dele etwas Wasser, welches in gelinder Wärme verdunstet.

Bon kaltem Alkohol werben die Fettkörper kaum angegriffen; in siedenbem Alkohol sind sie in größerer Menge löslich, scheiben sich aber nach bem Erkalten wieder ab, mit Ausnahme von Croton und Ricinus dl, welche sich in Alkohol, namentlich wasserfreiem (absolutem), in ziemlicher Quantität lösen.

Das beste Lösungsmittel für die Fettkörper ist im Allgemeinen ber Uether; sie werben auch von Steinöl, Benzol, Schwefelkohlenstoff und ben natürlichen, wie ben kunftlich bargestellten atherischen Delen mit Leichtigkeit aufgelöst.

Die Fettkörper im Allgemeinen, ganz besonders die Dele, lösen bei gewöhnlicher Temperatur kleinere Mengen von Schwefel, Phosphor, Selen auf; durch die Wärme wird ihr Auflösungsvermögen für diese Substanzen erhöht; lettere scheiden sich nach dem Erkalten in krhstallinischem Zustande aus. Sie verbinden sich auch mit Chlorphosphor, Chlorschwefel, Arsenchlorür, Schwefelkohlenstoff u. U.

Berschiedene Salze, z. B. die kohlensauren Alkalien, Chlornatrium, basische Rupfersalze, z. B. Grünspan, Kupferoxyd selbst, sind in den flüssigen oder flüssig gemachten Fettkörpern löslich, ohne sie indessen zu verseisen. Auch verschiedene Pflanzenalkalvide lösen sich in den fetten Delen, so Morphin, Cinchonin, Chinin, Struchnin u. a.

Im Allgemeinen zeigen die Fettkörper gegen Lackmuspapier neutrale Reaction; die Oele (Thrane) ver Cetaceen hingegen, vom Potwal, Cachelot, Tummler 2c., reagiren schwach sauer. — Bor der Einwirkung der Luft geschützt, halten sie sich sehr lange, ohne zu verderben; bei Zutritt ver Luft hingegen nehmen sie bald einen scharfen, unangenehmen Geschwack und die Eigenschaft an, blaues Lackmuspapier zu röthen, also saure Reaction zu zeigen, sie werden ranzig, wie man zu sagen psiegt. Gleichzeitig mit diesen Beränderungen verliert ein Theil der Fettstörper, namentlich ein Theil der setten Pflanzenöle, allmälig ihre Durchschitzseit, sie absordiren Sauerstoff aus der Luft und trocknen schließlich zu einer durchschen Alsohol nur sehr schwierig löst. Solche Dele nennt man trocknende (siccative) Dele, welche wegen dieser Eigenschaft sür die Bereitung der Firnisse und Delfarben von höchstem Werthe sind.

Auch die nicht trodnenden Dele werden durch die Einwirkung ber Luft mehr oder weniger verändert, wenn auch die Modificationen ihrer Eigenschaften nicht so bedeutend sind. Sie verfärben sich allmälig und vollständig, werden merklich dichter oder specifisch schwerer, etwas dickstüssiger, weniger leicht verbrennlich und verkohlen die Dochte.

Die Absorption von Sauerstoff bei ben fetten Delen geht anfangs nur langsam vor sich; bann aber nimmt sie plötlich rasch zu, und zwar bei großen Massen in bem Maße, baß in Folge ber bei biesem Borgange entwickelten Wärme bas Del sich entzünden kann, wodurch sich die bei Delmagazinen, in Webereien z. nicht selten vorkommenden spontanen Brande erklären lassen.

Die verschiebenen Beränderungen der Fettkörper in Folge der Einwirtung der Luft werden durch Absorption von Sauerstoff bedingt. Es entsteht dabei Kohlensäure, deren Menge übrigens nicht der ganzen Menge des absorbirten Sauerstoffs äquivalent ist; außerdem bilden sich, wie Chebreul beim Schweinefett beobachtete, Fettsäuren, Oleinsäure und Margarinsäure, slüchtige Riechstoffe und eine oder zwei flüchtige Fettsäuren. Diesen letzteren Substanzen verdanken die ranzig gewordenen Fettkörper ihren widrigen Geruch und Geschmack. Kanzig gewordene Fette erhalten ihre früheren Eigenschaften wieder, wenn man sie mit Wasser aussocht und kalt mit einer geringen Menge einer alkalischen Lauge behandelt.

Uebrigens wird die soeben besprochene Einwirkung der Luft burch bie fremden Körper hervorgerufen, welche in den Fettförpern des Handels stels sorhanden sind; denn weber Stearin, noch Margarin, noch

Elain werben ranzig, wenn sie demisch rein sind, und die Fette im Allgemeinen sind dem Ranzigwerben um so weniger unterworfen, je weniger fremde Substanzen sie enthalten.

ŧ

# Aahere Bestandtheile und unmittelbare chemische Busammensetzung der Sette.

Die natürlichen Fettsubstanzen bestehen, mit wenigen Ausnahmen, aus einem Gemenge von verschiebenen näheren Bestandtheilen, welche i. 3. 1813 beinahe gleichzeitig von zwei bebeutenben französischen Chemitern, Chevreul und Braconnot, entbedt und Stearin, Margarin, Elain, Buthrin, Caprin, Caproin, Phocenin genannt wurden.

Diese unmittelbaren ober näheren Bestandtheile zerfallen burch Ginwirfung ber Alkalien in Glycerin und besondere Fettsäuren: Stearinsäure, Margarinsäure, Dleinsäure, Buthrinsäure, Caprinsäure, Caproinsäure, Phoceninsäure 2c.

Die fetten Pflanzenole bestehen wesentlich aus Clain und Margarin; die Fette thierischen Ursprungs aus Clain, Margarin und Stearin; die Bachse aus Cerin, Mpricin und Cerolein. Clain ift ber flüssige Bestandtheil der Dele; Stearin, Margarin 2c. sind fest.

Außer biesen unmittelbaren Bestandtheilen enthalten die Fettkörper kleine Mengen von Farb- und Riechstoffen, welche bei den verschiedenen Arten der ersteren verschieden sind, und von denen sie sich durch Behandlung mit Thierkohle befreien lassen, ohne ihre charakteristischen Eigensschaften als sette Körper einzubüßen. Ihre gelbliche oder bräunliche Farbe rührt hauptsächlich von einer Färbung des Elains her.

Die verschiedenen Arten der Fettkörper enthalten verschiedene Mengen von Stearin, Glain und Margarin, wie die folgende, nach den Untersuchungen von Chevreul und Braconnot aufgestellte Tabelle zeigt:

| Pflanzlid                       | be 8       | Fett | ubs | tanzen.        |                | Fettsubstanze                                                                 | n | thi | erif | chen | Urspru                           | ngs.                              |
|---------------------------------|------------|------|-----|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|-----|------|------|----------------------------------|-----------------------------------|
|                                 |            |      |     | Mar=<br>garin. | Olein.         |                                                                               |   |     |      |      | Mar><br>garin.                   | Dietn.                            |
| Colzaöl                         | <br><br>r. | •    | •   | 46<br>28<br>24 | 54<br>72<br>76 | hammeltalg . Rinbsmart . Rinbstalg . Schweinschmalz Gänfeschmalz Entenschmalz |   |     |      |      | 80<br>76<br>70<br>38<br>32<br>28 | 20<br>.24<br>30<br>62<br>68<br>72 |
| Winterbutter .`<br>Sommerbutter |            | :    |     | 65<br>40       | 35<br>60       | Truthahnfett .<br>Hammelmark                                                  | : | •   | •    |      | 26<br>26                         | 74<br>74                          |

Die Festigkeit ober Consistenz ber verschiebenen Fette steht in geradem Berhältniffe zu der Menge der in ihnen enthaltenen festen Bestandtheile (Stearin, Margarin z.). Die Berschiedenheit ihrer Schmelz-punkte wird gleichfalls von der Berschiedenheit in der Menge ihrer unmittelbaren Bestandtheile bedingt; je größer ihr Elaingehalt, desto leichter schmelzbar sind sie.

Alle Fettkörper, gleichviel, welchen Ursprungs sie sind, haben gleiche elementare Zusammensetzung. Sie sind alle frei von Stickstoff, enthalten Sauerstoff, sind sehr reich an Wasserstoff, besonders aber an Rohlenstoff. Bis 3. 3. 1813 wurden die Fette als einsache Substanzen betrachtet, welche sich nur durch einsache physikalische Eigenschaften unterschieden.

Nachstehende kleine Tabelle giebt eine Uebersicht über die elementare Zusammensehung einiger Fettsubstanzen, nach den Ergebniffen der chemischen Untersuchungen von Chevreul und Theod. de Saufsure:

|             |    |     | 5 | Fet | tfı | 16 | fta | nze | n. |  |  |  | Roblen=<br>ftoff. | Waffer= | Sauer ftoff.      |
|-------------|----|-----|---|-----|-----|----|-----|-----|----|--|--|--|-------------------|---------|-------------------|
| Sammeltal   | g  |     |   | ,   |     |    |     |     |    |  |  |  | 79,0              | 11,7    | 9,3<br>9,8<br>9,6 |
| Schweinfch: | mo | 113 |   |     |     |    |     |     |    |  |  |  | 79,0              | 11,1    | 9,8               |
| Menichenfe  | tt |     |   |     | 0   |    |     |     |    |  |  |  | 79,0              | 11,4    | 9,6               |
| Wallnußöl   |    |     |   |     |     |    |     |     |    |  |  |  | 79,7              | 10,5    | 9,1               |
| Manbelöl    |    |     |   |     |     |    |     |     |    |  |  |  | 77,4              | 11,5    | 10,8              |
| Leinöl .    |    |     |   |     |     |    |     |     |    |  |  |  | 76,0              | 11,3    | 12,6              |
| Ricinusöl.  |    |     |   |     |     |    |     |     |    |  |  |  | 74,0              | 11,0    | 14,7              |
| Olivenöl    |    |     |   |     |     |    |     |     |    |  |  |  | 77,2              | 13,3    | 9,4               |

# Linwirkung der Warme, der Mikalien und der Sauren.

Die Fettkörper verstüchtigen sich nicht ohne Zersetzung; sie sieben bei hohen Temperaturen, boch liegt ihr Siebepunkt wie ihr Schmelzpunkt sehr verschieben. Sie ertragen eine Temperatur von 250 ° C., ohne sich merklich zu verändern.

Bei Luftzutritt zum Sieben erhitzt und barin erhalten, zersetzen sie sich, entwickeln Rohlenfäure, flüchtige und gasförmige Rohlenwasserstoffe und ein eigenthümliches flüchtiges Del, Acrolein, bessen Dampf bie Augen und die Athemwerkzeuge heftig angreift und ein charakteristisches Zeichen von ber Zersetzung der Dele und Fette durch das Feuer ist.

Der Deftillation in verschlossenen Gefäßen unterworfen, geben fie in ber Borlage bieselben Producte, außerdem aber eine ölige, beim Ertalten erstarrende Substanz, welche aus brei Fettsäuren zusammengesett ift: aus flüssigen ber Oleinsäure, und ben beiben festen, Margarinsäure

und Talgfäure, Körpern, beren Bilbung auf Koften bes Elains, bes Margarins und bes Stearins stattfindet; endlich noch kleine Mengen riechenber Säuren (Essigfäure, Buthrinfäure 2c.) und Acrolein. In ber Retorte bleibt eine mit etwas Kohle gemengte, anfgeblähte, röthliche Masse zurud.

Unter ben burch trockene Destillation ber Fettsubstanzen erhaltenen brei Säuren waltet bie Margarinsäure in ber erstarrten Masse vor; sie läßt sich burch Pressen zwischen Flanelltüchern leicht abscheiben. Die thierischen Fette geben mehr bavon, als die Pflanzenöle, gewöhnlich 36 bis 45% bem Gewichte nach. Dieses von Bussh und Lecanu herrührenbe Versahren wurde einige Zeit hindurch zur Gewinnung ber Margarinsäure, die man zur Fabrikation von Kerzen anwendet, benutt; allein heutzutage stellt man dies Product auf einem bequemeren Wege dar.

Wenn man die Fettförper, anstatt sie langsam bei Luftabschluß zu erhitzen, plötzlich der Einwirfung der Rothglubhitze aussetz, so zerssetzen sie sich vollständig und verwandeln sich gänzlich in gassomige Rohlenwasserstoffe, deren Gemenge zur Beleuchtung dienen kann.

Bu biefem Zwecke murbe unraffinirtes Rub- und Rapedl, fowie rober Fischthran anftatt ber Steintoble zur Leuchtgasfabritation an manchen Bunkten verwendet, wo ber niedrige Breis diefer Fettsubstanzen eine folche Benutung geftattete; bas Delgas ift weit reichlicher, brennt weit heller und viel reiner, als Steinkohlengas; benn die genannten Fette geben per Kilogr, burchschnittlich 830 Liter Bas. (Die Darftel lung bes Delgafes ift weit einfacher, als bie bes Steinkohlengafes. Die Retorten ober Chlinder werben mit fleinen Cofesftudchen beschickt, um bie vergafende Oberfläche zu vergrößern, und bann bis jum Dunkelrothglüben erhitt. Dann laft man bas Del in feinen Strablen einfließen; baffelbe ift in einem als Conbenfator bienenden Refervoir enthalten, in welchem es stets baffelbe Niveau einnimmt. Sobalb bas Del mit bem rothglübenden Cofes in Berührung tommt, zerfett es fich jum größten Theile, die entwickelten Gase treten in den Condensator, in welchem bas nicht zersetzte Del zurudbleibt, und geben von bier an ben Gafometer. Die Cokes werden alle vierzehn Tage erneuert, indem fich die Zwischenraume zwischen ben einzelnen Studden burch bas nicht zerfette Del verstopften. — Den ersten Apparat zur Destillation ber Dele behufs ber Gewinnung von Leuchtgas conftruirte ber Engländer Tahlor.)

Das Delgas ist frei von Ammoniaksalzen und von Schwefelwasser, stoff; dagegen enthält es mehrere sehr leicht verbrennliche Berbindungen, welche vom Clahlgase wenig verschieden sind. Letteres ist gleichfalls in größerer Menge vorhanden, als im Steinkohlengase; auch hat das Delgaseine 3½ mal größere Leuchtkraft, als das lettere. Die Ersahrung hat

gelehrt, daß wirklich 800 Liter Delgas eben so viel Licht geben, als 2800 Liter Steinkohlengas. —

Bon ben Alkalien, ben alkalischen Erben. (Kalkerbe, Barhterbe 2c.) und manchen Metallophben (Bleiophd, Zinkophd) werden die Fette versseift, wobei Glycerin frei wird. Die Berbindungen der Fettsäuren mit den Alkalien nennt man Seifen. Das Kali giebt weiche oder Schmierseifen, welche gewöhnlich aus trocknenden Delen hergestellt werden; die mit Natron dargestellten harten Seisen werden mit Talg, Butter und gewissen Fetten (im engeren Sinne) bereitet. Die Seisen, beren Basis Bleiophd bildet, nennt man Pflaster; ihre Darstellung ist Gegenstand der Pharmacie.

Uebrigens sind die Seifen mahre Salze; fie bilden fich nach den Gefeten ber Affinität; die unlöslichen unter ihnen entstehen durch wechselseitige Zersetung, wie die übrigen in Wasser unlöslichen Salze.

Von starken Sauren werben die Fettkörper allmälig zerstört und in Substanzen verwandelt, welche benen, die durch die Einwirkung der Hich bilden, fast ganz analog sind, d. h. es entstehen Fettsfäuren.

Concentrirte Schwefelsaure erhipt sich, wenn sie mit setten Körpern in Berührung kommt, und es entsteht leicht schweselige Säure, wenn bas Gemenge nicht abgefühlt wird. Unter solchen Umständen sindet eine ähnliche Zersehung der Fette statt, wie bei der Einwirkung der Alkalien; es entstehen Subsoglycerhlfäure und Verbindungen von Margarin und Oleinsaure mit Schweselsaure, welche sich bei Einwirkung von Wasser wieder zersehen, indem die Fettsäuren frei werden. Die Einwirkung der Schweselsaure auf die Fettsörper, und die Producte derselben sind besonders von E. Frem puntersucht worden.

Bon concentrirter Salpeterfäure werden die Fettkörper heftig angegriffen; nicht selten entzündet sich sogar die Masse. Berdünnte Salpetersäure wirkt schwächer und giebt zur Entstehung derselben Berbindungen Anlaß, welche man erhält, wenn man das Glycerin und die Fettsäuren mit diesem Reagens, jede für sich, behandelt. Bei längerer Einwirkung verwandelt die Salpetersäure die Fette zuletzt in Oralsfäure.

Durch Untersalpetersäure und salpetrige Saure wird bas. Diein mancher nicht trocknenben Dele in starres Elaibin verwandelt; biese Reaction ist darum von besonderer Wichtigkeit, weil sie zur Erstennung ber Verfälschungen des Olivenöls durch gemeine Dele bient.

Durch Chromfäure, ein sehr fräftiges Orhbationsmittel, werben bie Fettkörper gleichfalls zersetzt; boch sind die daraus entstehenden Probucte noch nicht genauer untersucht worden.

Chlor, Brom und Job greifen die Fettkörper gleichfalls an, indem sich Chlorwasserstoffsäure, Bromwasserstoffsäure und Jodwasserstoffsäure bildet und durch Substitution Chlors, Broms und Jodderivate, b. h. Fettsäuren entstehen, in benen der Wasserstoff ganz oder zum Theil durch Chlor, Brom und Jod ersetzt wird.

Mit Chlor findet die Reaction unter Wärmeentwickelung, aber ohne Explosion Statt; Brom dagegen wirkt sehr heftig. Thrane farben sich bei Einwirkung von Chlor sofort schwarz.

Die hlor- und bromhaltigen Fettkörper sind im Allgemeinen gelb gefärbt, mit Ausnahme der Fischthrane. Die jodhaltigen Derivate sind ungefärbt; die Gegenwart des Jods in ihnen kann durch die gewöhnslichen Reagentien nicht nachgewiesen werden, wie dies mit dem bromund hlorhaltigen Producten der Fall ist. Die ersteren vermögen größere Quantitäten Jod aufzulösen, wobei sie sich schwarz färben. —

# Gebrauch der Jettkörper.

Die Fettkörper leisten uns große und sehr vielfache Dienste, sowohl in ber Industrie, als im Hauswesen und in der Medicin. Sie dienen nicht allein als Zusatz zu den meisten Nahrungsmitteln, sondern sie sind selbst ein ausgezeichnetes Nahrungsmittel, wenn sie in der erforderlichen Menge und mit anderen Nährsubstanzen genosseu werden.

Die Medicin benutzt die Fette nach allen Richtungen bin und in jeber Beise, besonders äußerlich, in Form von Salben, Linimenten, Pflaftern, Ceraten und Pommaden.

Lange Zeit war ber Glaube allgemein, daß jedes Del, jede Fettart mit besonderen arzneilichen Kräften begabt sei; doch haben die hinsichtlich dieses Gegenstandes ausgesprochenen Behauptungen keinen Grund. Alle Dele, alle Fette haben, wenn sie gehörig gereinigt sind, dieselben Eigenschaften, und die Ursache, mit welcher man gewisse derselben zu besonderen Zwecken vorzieht, liegt wohl meist darin, daß man dieselben vorzugsweise leicht, bequem und billig haben kann.

In der Technif dienen die Dele zur Fabrikation der Seifen, der fetten Firnisse, der Delfarben; ferner zum Ueberziehen einer Menge von Körpern, welche man weicher, glatter, geschmeidiger oder biegsamer machen oder gegen die Einwirkung der Luft schützen will. Sie werden zum Einschmieren von Maschinentheilen, zur Anfertigung von Kitten u. s. w. gebraucht.

Die ausgebehnteste Anwendung, nächst ber zur Seifenfabrikation, finden die Fettkörper zur Beleuchtung, mittelst Lampen, Kerzen, oder als Leuchtgas, welches durch trockene Destillation gewonnen wird. —

Aus ben im Vorstehenden gegebenen allgemeinen Bemerkungen ergiebt sich, daß die Fettkörper nach den verschiedenen Zuständen, in benen sie unter gewöhnlichen Umständen erscheinen, fünf Familien bilden, nämlich:

- 1) Dele (eigentliche Dele), welche bei gewöhnlicher Temperatur fluffig finb;
- 2) Feste (ftarre) Dele ober Butterarten;
- 3) Talg = ober Unschlittarten;
- 4) Fette (im engeren Sinne), Schmalze;
  - 5) Bachearten.

Diese Eintheilung liegt ben Untersuchungen zu Grunde, welche im Folgenden mitgetheilt werden, um dem Industriellen, dem Geschäfts-mann zc. ein vollständiges, methodisches Ganzes über die Eigenschaften bieser Körper, über die Fälschungen, welchen sie unterworfen sind, und über die Mittel zur Erkennung berselben zu geben.

Wir gehen zunächst zu einer möglichst vollständigen Geschichte der bisher in Borschlag gebrachten und angewendeten allgemeinen Methoden zur Erkennung der Reinheit der Fettkörper über, dei welcher wir dezäglich der speciellen Mittel auf die später folgende monographische Besprechung jedes einzelnen Fettes verweisen. Wir werden aus diesem Resumé ersehen, daß nur die Dele stets der Zielpunkt der Arbeiten derzenigen Chemiker waren, welche sich mit der Berfälschung der Fettskörper überhaupt beschäftigten. Es ist allerdings nicht zu verkennen, daß vom commerciellen Gesichtspunkte aus die Dele den größten Werth haben; doch ist dies noch kein genügender Grund, die Untersuchung der übrigen Fettkörper zu vernachlässigen, welche, wie die Talg- und und Fettarten und die Wachse, gleichfalls einen sehr bedeutenden commerciellen und industriellen Werth besitzen.

# Zweites Capitel.

Antersuchung der bisher angewendeten Methoden zur Prüsung der Gettkörper aus ihre Beinkett.

### Peranderungen der Bettkörper.

Wir saben im vorigen Capitel, daß die Dele sich an der Luft verändern, ranzig werden, daß ein Theil derselben schließlich zu einem Firniß eintrodnet, wogegen die übrigen dich werden und nicht mehr ohne Rauch brennen.

Man verhütet diese Art von Beränderungen oder Berberben, weum man die Oele in Steinzeuggefäßen, in Krügen, Flaschen, oder in steinernen Reservoirs aufbewahrt, welche an einem fühlen Orte stehen und vor allen Dingen möglichst vor dem Zutritte der Luft geschützt sind.

Ein Grund des Berderbens der Dele kann auch die Gegenwart mancher Metalle, so namentlich ein Sehalt an Lupfer oder Blei sein, welcher von den Ausbewahrungsgefäßen herrührt. Um die Gegenwart von Kupfer nachzuweisen, bringt man eine abgewogene Menge des verdächtigen Dels mit der doppelten Gewichtsmenge Salpetersäure (Scheidewasser) in eine mit einem Korke verschlossene Prodirröhre, und schittelt einige Zeit lang tüchtig. Dann gießt man das Del behutsam und möglichst vollständig von der Säure ab, und versetzt diese mit Aetzammoniak; ist Kupfer zugegen, so nimmt die Flüssigkeit sogleich eine schöne blaue Färbung an.

Bur Nachweisung bes Bleies versetzt man eine Bortion bes Deles mit etwas Schwefelfäure ober einer concentrirten wässerigen Lösung von kohlensaurem Natron ober Aetnatron, worauf die Flüssigkeit bei Gegenwart von Blei weiß wird und mit allen drei Reagentien einen weißen Niederschlag giebt. Um ganz sicher zu gehen, säuert man das Del burch

einige Tropfen Schwefelsaure an, schüttelt um, neutralisirt mit Aetenatron ober Kalisauge und fügt dann etwas Schwefelwasserstoffwasser over eine wässerige Winng von Schwefelleber hinzu, worauf bei Gegenwart von Blei ein schwärzlich brauper Niederschlag entsteht. Ober man setzt zu dem angefänerten Dele einige Tropfen einer Lösung von zweisach chromsaurem Kali, oder von Jodfalium; mit den beiden letzteren Reagentien entsteht dann ein gelber Riederschlag. —

# Verfälldungen der Settkörper.

Häufig werben die Dese verfälscht, sowohl mit anderen, an Qualität geringeren und niedriger im Preise stehenden Delen, als mit Fetten, ober mit thierischen Delen, namentlich Thran. Auch kommen Berfälschungen mit Colophonium und anderen Harzen vor.

Um biefe Berfälschungen zu erkennen, find verschiedene Berfahrungsweisen vorgeschlagen worben, welche gegründet find:

- 1) auf die Berschiedenheit in ber Dichtigkeit oder bem specisfischen Bewichte der fetten Dele;
- 2) auf bie Berfchiebenheit ber Temperatur, bei welcher fie gefrieren;
- 3) auf die Entwickelung des mehr ober weniger bedeutenden Grades von Barme, welche fie bei der Berührung mit concentrirter Schwefels faure entwickeln;
- 4) auf die Reactionen, welche fie gegen Untersalpeterfäure zeigen, burch welche bas Elain ber Dele in ftarren Zustand versetzt wird;
- 5) auf die Beränderungen ihrer Farbung und Confifteng, welche durch Altalien und Säuren hervorgerufen werden.

Wir wollen biese verschiedenen Methoden mehr in's Auge fassen und ihren relativen Werth untersuchen, zu welchem Behuse wir dieselben in brei verschiedene Klassen theilen, nämlich in organoleptische Methoden ober Mittel, in physikalische und in chemische Mittel.

#### a) Organoleptifche Mittel.

Der Geruch wird unter allen durch die Sinne angegebenen Kennszeichen zur Erkennung ber Reinheit eines Deles vom Kaufmann am häufigsten angewendet; in vielen Fällen genügt er ihm sogar.

Um den Geruch eines Deles richtig zu erkonnen, reibt man fich mit einigen Tropfen besselben die inneren Handslächen, um ihn besser zu entwickeln. Die Industriellen, namentlich die Delraffinateure, vermögen Chateau, Feite.

auf biese Beise selbst geringe Spuren gewisser Dele in anderen, wenig riechenben zu erkennen.

Der Geruch entwickelt sich noch beutlicher, wenn man einige Tropfen bes zu untersuchenben Deles in einer kleinen Borzellanschale über einer Beingeistlampe vorsichtig erwärmt und dieselbe Operation mit einem andern Dele berselben Gattung von bekannter Reinheit vornimmt.

So flüchtig bies erfte Zeichen ift, so. kann es boch auf bie Spur einer Verfälschung führen; gleichwohl muffen wir bemerken, baß ein und basselbe Del, welches von einer und berselben Frucht herrührt, nicht immer benselben Geruch hat; benn letzterer ist nach bem Lanbe, sogar nach bem Boben und banach verschieden, ob es kalt ober warm geschlagen ober gepreßt ist.

Biele Raufleute toften bas Del und erkennen burch ben Beich mad mit einer oft überraschenben Scharfe, ob es rein ober verfälscht fei.

Sowohl bie Geruchs- als bie Geschmadsprobe sind rein Sache ber Uebung.

#### b) Physitalifche Mittel.

1) Specifisches Gewicht. — Dieses wird mittelst besonderer Aräometer oder Senkwaagen, den Delwaagen oder Dleometern (Elaiometern) untersucht, welche eine sehr große chlindrische Spindel und ein sehr langes Rohr (Stengel) haben, auf bessen Scala die specifischen Gewichte aller setten Dele, vom leichtesten (Delfäure) bis zum schwersten (Ricinusöl) angegeben sind.

Bu biefem Zwede läßt sich bas Araometer von Gah=Luffac in ber von hehbenreich angegebenen Modification wohl anwenden. Man nimmt bestillirtes Baffer als Einheit und geht von ber Delfaure bis zum Ricinusöl, indem man sich babei ber folgenden, von Schabler aufgestellten Tabelle bedient.

| Fette Dele.                                          | Specifisce Geswicht bei $+150$ C., bas bes Wassers $=1$ gesett. | Grade des<br>hundertiheiligen<br>Altoholometers,<br>welche diesem spe-<br>cifichem Gewicht<br>entsprechen. |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessaure                                             | 0,9003                                                          | 669                                                                                                        |
| Pflaumenkernöl                                       | 0,9127                                                          | 60,60                                                                                                      |
| Winterrühfen- oder Winterrapsol (von Brassica napus) | 0,9128                                                          | 60,60                                                                                                      |
| Colzaöl                                              | 0,9136                                                          | 60,20                                                                                                      |
| Sommerrübsen- oder Sommerrapsol (von Brassica        |                                                                 | 1                                                                                                          |
| præcox)                                              | 0.9136                                                          | <b>60,20</b> .                                                                                             |
| Robirübenöl                                          | 0.9141                                                          | 60                                                                                                         |
| Del vom weißen Senf                                  | 0.9142                                                          | 60                                                                                                         |
| Winterrilbsen- ober Winterrapsöl (v. Brassica napus) | 0,9167                                                          | 58,80                                                                                                      |
| Del vom schwarzen Senf                               | 0.9170                                                          | 50,00                                                                                                      |
| Officents                                            | 0.9176                                                          | 58,67                                                                                                      |
| Olivenöl                                             |                                                                 | 58,40                                                                                                      |
| Süßmanbelöl                                          | 0,9180                                                          | l 58 <mark>,25</mark>                                                                                      |

| Fette Dele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Specififces Se-<br>wicht bei + 150 C.,<br>bas bes Waffers<br>— 1 gefett. | altobolometers, |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Rabissamenöl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,9187                                                                   | 58              |
| Traubenkernöl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,9202                                                                   | 57,20           |
| Buchedernöl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,9225                                                                   | 56              |
| Walfischthran, filtrirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,9231                                                                   | 55,80           |
| Rürbisfernői                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,9231                                                                   | 55,80           |
| Tabats amenöl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,9232                                                                   | 55,75           |
| Gartentreffesamenöl (von Lepidium sativum)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,9240                                                                   | 55 <b>,3</b> 3  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,9240                                                                   | 55 <b>,2</b> 5  |
| and the second s | 0,9242                                                                   |                 |
| Del vom Samen der Belladonna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,9250                                                                   | 55,25<br>55     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,0200                                                                   | <b>5</b> 0      |
| Leinbotteröl vom beutschen Sesam (Camelina sa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.9252                                                                   | 54,75           |
| tiva s. Myagrum sativum)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                 |
| Modern der Coettaine (Pinus Adies) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,9258                                                                   | 54,50           |
| Wallmißöl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,9260                                                                   | <b>54,4</b> 0   |
| Del vom Samen ber Sonnenblume (Helianthus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,0000                                                                   | <b>2400</b>     |
| annuus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,9262                                                                   | 54,33           |
| Sanfill                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,9276                                                                   | 53,67           |
| Rapsol vom rothblübenben Raps (von Hesperis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,000                                                                    | E0 00           |
| matronalis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,9282                                                                   | 53,33           |
| Det bom Samen ber Fichte (Pinus sylvestris) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,9312                                                                   | 51,50           |
| Reinöl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,9347                                                                   | 50              |
| Del vom Samen des Wau (Reseda luteola)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,9 <b>3</b> 59                                                          | 49,50           |
| " " " " Spindelbaumes (Evonymus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          | 40.00           |
| europæus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,9360                                                                   | 49,33           |
| Ricimus bl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,9611                                                                   | 43,75           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                        |                 |

Es ließe sich übrigens eine Delwaage construiren, auf welcher ber tiefste Bunkt O,970 (etwas mehr als das specifische Gewicht des Ricinusöls) und der höchste O,900 (spec. Gew. der Delfäure) wäre; den zwischen beiden Punkten befindlichen Raum in 70 gleiche Theile (Grade) theis Ien, so daß jeder Grad einem Tausendtel des specifischen Gewichts entspräche.

Lefebore's Ralte-Dleometer. — Dies eigenthümliche, von Lefebore in Amiens i. 3. 1839 erfundene Dleometer ist auf die Differenz im spezifischen Gewichte bei einer und berselben Temperatur, bei + 15° C. — woher die Bezeichnung Ralte-Araometer — gegründet.

Dies Instrument hat die Form eines gewöhnlichen Aräometers, nur ist die chlindrische Spindel größer und das Rohr oder der Stengel sehr lang. Letteres trägt eine Scala, auf welcher die specifischen Gewichte der verschiedenen, im Handel vorkommenden Dele angegeben sind. Da es nicht gut aussührbar wäre, vier Ziffern neben einander auf die Scala zu bringen, so wird die erste und die letzte weggelassen, und werden nur die beiden mittleren beibehalten, was auch keinen weitern Nachtheil hat, seitdem man sich im Handel darüber versständigte. So müßte z. B. vor den Ziffern von 1 bis 40 eine 9

stelle bes Rüböls (von Brassica napus) die Zahl 15, man muß aber lesen: 9,150 specifisches Gewicht oder 91 Kilogr. 5 Hectogr. sür das Gewicht bes Hectolitre oder auch 9 Hectogr. 15 Grm. für das Gewicht von 1 Litre. Links von der Scala, gegenüber den Zahlen des specifischen dewichts stehen die Namen der verschiedenen Dele. Um das Ablesen zu erleichtern, werden die Stellen derselken durch eine Farke bezeichnet, welche der, die jede Sorte bei der Behandlung mit concentrirter Schweselsaure annimmt, möglichst gleichkommt. Diese Farken lassen die Stelle, die zu welcher das Instrument in das Del einsink, wenn es in die Fässer getaucht wird, deutlicher hervortreten, so das man nicht nöttig hat, das Oleometer herauszunehmen, um das specifische Gewicht des Deles abzulesen.

Das Kälte-Aräometer ist bei + 15° C. graduirt; bie Proben müssen also bei berselben Temperatur vorgenommen werden, da das specifische Gewicht der setten Dele mit der Temperatur sehr schwank. Deshalb hat Lese'd bre Tabellen aufgestellt, welche das Gewicht der verschiedenen Dele pro Hectolitre für die zwischen + 30° und 6° C. liegenden Temperaturen angeben.

Stellt man die Proben mit dem Oleometer bei einer andern Temperatur an, als bei  $+15\,^{\circ}$  C., so beträgt der Unterschied im specifischen Gewicht 0,001 mehr oder weniger für jede  $1,5\,^{\circ}$  C. unter oder über dieser Rormaltemperatur, folglich 0,002 für jede  $3\,^{\circ}$  C., 0,004 für jede  $6\,^{\circ}$  C. u. s. So muß man bei  $+18\,^{\circ}$  C. zu dem gefundenen specifischen Gewicht 2 Tausendtel addiren, bei  $+12\,^{\circ}$  C. 2 Tausendtel davon subtrahiren u. s. f. f.

Tabelle über bas specifische Gewicht ber fetten Dele, mit bem Dleometer von Lefebvre bestimmt.

| Fette Dele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Spec. Gewicht bei<br>+ 15°C., bas bes<br>Waffers = 1<br>gesett.                                 | Gewicht bes<br>Hectolitre in<br>Kilogrammen                                            |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Thran vom Cascelot Oleinsaure Wintercosass Wintercosass Winterrübss (von Brassica napus) Sommerribss (von Brassica præcox) Rlauensett Sommercosass Commercosass C | 8,840<br>9,008<br>9,150<br>9,154<br>9,157<br>9,160<br>9,167<br>9,170<br>9,180<br>9,180<br>9,207 | 88,40<br>90,03<br>91,50<br>91,54<br>91,67<br>91,67<br>91,70<br>91,70<br>91,80<br>92,07 | 884<br>900,3<br>915,4<br>915,7<br>916,7<br>916,7<br>917<br>918 |

| Rohlraps (von Brassica campestris)   9,210   92,10   921,0 | Fette Dele.                                                                                                                                                                                                                                                           | Spec. Gewicht bei<br>+ 15. C., bas<br>bes Wassers = 1<br>gesett.     | Gewicht bes<br>Hectolitre,<br>in Kilogr.                             | Gewicht bes<br>Litre, in<br>Grammen.                                |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                            | Sefambl Balfichthran, filtrirt Mohnöl') Danföl Leberthran von Gadus Morrhua Raja Del vom Samen des dentschen Sesam (Myagrum sativum s. Camelina sativa) Trotonöl Leinst Diese specifischen Gewichte beziehen sich auf frische Dele, welche Less der betre selbst dar- | 9,235<br>9,240<br>9,253<br>9,270<br>9,270<br>9,270<br>8,282<br>9,306 | 92,85<br>92,40<br>52,53<br>92,70<br>92,70<br>92,70<br>92,82<br>93,06 | 928,5<br>924<br>925,3<br>927<br>927<br>927<br>927<br>928,2<br>930,6 |

<sup>1)</sup> Ein Betrug, welcher allem Anscheine nach bei ben Mohnölen nicht seiten vorsommt, besteht bartn, baß fie hectolitreweise in Fässern von geringem Inhalt, mit bidem holiboben, verlauft werben, und austatt 92 Rilogr. nur 82 bis 90 Rilogr. sassen. Diefer Betrug beweist wieder einmal, welche Bortbelle baraus erwachsen wirden, wenn man sich ausschließgestempelter Fässer von genau visitsun Inhalt, in Litres bestimmt, bebienen wollte. (Chevalier.)

Wir muffen hier bemerken, daß, wenn die Dele alt werden, ihr specifisches Gewicht sich stets bedeutend erhöht; doch nur in den zwei Letten Decimalstellen.

Ebenso ist zu bemerken, daß viele Gemenge oder Gemische von Del nur wenige Tage bestehen können, wenn sie ruhig stehen bleiben, indem, wie Lefèbore zuerst beobachtete, die schwereren Dele sich sehr bald vollständig von den leichteren abscheiben. So hält sich ein Gemisch von Delsaure mit jedem andern Dele kaum zwei Tage, indem das schwerere Del sich am Boden absett, während die leichtere Delsäure nach oben steigt. Diese Trennung macht den Unterschied erklärlich, welcher sich oft bei den zur Beleuchtung bestimmten und in einem und demselben Fasse abgesaften Delen bemerkbar macht; das eine brennt gut, das andere schlecht.

Oleometer von Gobleh ober Claiometer. — Gobleh, Pharmaceut zu Paris, construirte 1843 ein Densimeter für sette Dele, welches er Elaiometer nannte; dasselbe hat keine so allgemeine Anwendung gefunden, als das Oleometer, insofern es zunächst nur für Olivens bl und Mohnöl bestimmt ist. Eine Beschreibung besselben werden wir in der Monographie des Olivenöls geben.

Laurot's Barme-Dleometer. — Auch Laurot erfand i. 3. 1841 ein Oleometer, welches bei den Raffinateurs günftige Aufnahme fand. Es ist speziell für das robe Colzaöl bestimmt, weshalb wir eine nähere Beschreibung besselben im Artikel Colzaöl geben werben. Centesimal- ober hunberttheiliges Altoholometer. — Eug. Marchand wendete zur Erkennung der Reinheit des Olivenöls das Gap-Lussac'sche Centesimal-Altoholometer an. Die Grade 54 und 60 drücken das specifische Gewicht des Olivenöls, Mohnöls und Erdnußöls aus.

Dies sind die verschiebenen, auf das specifische Gewicht der fetten Dele vorgeschlagenen Instrumente zur Prüfung der Reinheit jener. Obgleich sie ganz gute Dienste leisten, so darf man doch nicht glauben, daß ihre Angaben genau sind; die Unterschiebe in den specifischen Gewichten der Dele sind offenbar zu gering; und außerdem ist noch nicht bewiesen worden, daß Dele von demselben Ursprunge auch wirklich jene Beständigkeit des specifischen Gewichts zeigen, auf welche jene Instrumente gegründet sind, wie sie bei anderen chemischen Berbindungen von bestimmt ausgeprägtem Charakter eigenthümlich ist. Sicherlich kann die Bestimmung des specifischen Gewichts eines verdächtigen Dels nützliche Winke geben, besonders wenn die Frage auf gewisse bestimmte Dele sich erstreckt; wie z. B. das Mohnol bekanntlich specifisch schwerer ist, als reines Olivendl. oder reines Süßmandelöl; doch kann die Dichtigkeit nie als sicherer Beweis des Betrugs gelten.

"Trot genauer Instrumente," fagt Bollet, 1) "hat man bie Schwierigfeit ertannt, araometrifche Meffungen mit fo bidfluffigen Subftangen vorzunehmen, und daher kommt ber Borfchlag von Laurot, Die Berfuche mittelft bes Araometers an Delen vorzunehmen, Die auf 100 . C. Er bebient fich bagu eines eigens zu biefem 3mede erwärmt worden. construirten Apparates (f. oben). Mit allen biefen Mitteln ift aber Nichts geholfen, benn genaue Bersuche beweisen, bag bie Schwankungen bes specifischen Gewichts einer und berselben Delgattung je nach bem Alter, ber Bereitungsart u. f. f. oft eben fo groß find, ale bie Unterschiebe zwischen bem einen Del und bem anbern, bas als Berfalfdungs mittel bient. Wird auch burch Erwärmen jenes Del bunnfluffiger, fo ift boch biefer Bortheil, ben Laurot benutt, mehr als aufgehoben burch die Eigenschaft ber fetten Dele, bag fie fich nicht alle gleich. mäßig burch Ermarmung ausbehnen. Ein Del, welches bei gewöhnlicher Temperatur schwerer ift, als ein anderes, tann also bei + 100 ° C. leichter fein, als biefes. Daraus zieht Scharling ben Schluß: Specififche Bewichtsbestimmungen find nur als ein auf einzelne Fälle beschränktes und durchschnittlich nicht zuverläffiges Mittel gur Ertennung ber fetten Dele anzusehen."

<sup>1)</sup> Bollen, Handbuch ber technisch-chemischen Untersuchungen. 2. Aufl. S. 304.

Bie fehr es ben hierher gehörenben Bestimmungen bas specifischen Gewichts an Uebereinstimmung mangelt, beweist beutlich die folgenbe tabellarische Uebersicht. Lefebvre nimmt für alle Dele ein gleiches Ausbehnungsverhältniß an; boch wies Scharling nach, daß baffelbe sehr verschieben ist.

|                                           |   | ໓   | e | l e. |   |   |   |   |   |   | Spec. Gewicht nach<br>Scharling.      | Rach<br>Lefébore.          | Rach<br>Schübler.          |
|-------------------------------------------|---|-----|---|------|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Winterrüböl .<br>Leinöl<br>Mohnöl (altes) | • | • • | : | •    | • | • | • | : | : | : | 0,9·?28<br>0,9383<br>0,9630-          | 0,9154<br>0,9350<br>0,9253 | 0,9128<br>0,9347<br>0,9243 |
| Thran<br>Olivenöl                         |   |     | : |      | : |   |   | • | • |   | nach ben Sorten<br>0,9175-0,9317<br>- | 0,92 <b>4</b> 0<br>0,9180  | 0,9231<br>0,9176           |

Anhangsweise, obgleich eigentlich nicht hierher gehörend, führen wir bier einen neuen Delmesser auf:

Berjot's Claiometer. — Dieses vom Apothefer Berjot in Caen construirte neue Instrument ift auf ein gang anderes Princip, als fammtliche übrige Oleometer, gegründet, nämlich auf bie Auflöslich. teit ber fetten Dele in Schwefeltoblenftoff. Das Inftrument, von bem eine gute Abbilbung in unserer Quelle 1) ju finden ift, beftebt aus einem glafernen tubulirten Recipienten, einem glafernen chlindrischen Deplacirungs- ober Berbrängungerohre und einer fleinen, im Tubulus bes Recipienten befestigten Luftpumpe. 3m Innern bes Berbrängungerohres befindet fich ein metallener Stab, an beffen unterem Enbe eine flebartig burchlocherte Scheibe befestigt ift; außerbem noch amei berartige siebförmige Scheiben, Die mit Filz ober Flanell belegt find. Um die Delprobe vorzunehmen, werden z. B. 100 Grm. ber au prufenden Substang, paffend gerkleinert und bie Balfte bavon in bas Berbrangungerohr eingetragen, mit ber gestielten Scheibe leicht gufammengebrudt und eine ber beiben lofen Blechscheiben barüber gelegt. Ueber biefe tommt ber Reft ber Brobe und julett bie zweite Blechscheibe. Darauf wird bas Bange mit Schwefeltohlenftoff übergoffen, ber burch bie Löchet ber Blechscheiben bie Probe gleichmäßig burchbringt. Nach einiger Zeit wird die Luftpumpe in Thätigkeit gesetzt und ber mit bem Dele gefättigte Schwefelfohlenftoff in ben Recipienten gedrängt. Man übergießt bie Probe fo lange mit neuem Schwefelfohlenftoff, als berfelbe gefärbt abfließt. Um fich ju überzeugen, ob bas Material ganglich entfettet ift, läßt man einige Tropfen auf Papier fließen, welches nach bem Berbunften ber Fluffigfeit feine Fettfleden zeigen barf. Auf 100 Grm.

<sup>1)</sup> Fresenius' Zeitschr. f. analytische Chemie, 1863, 1. Beft, S. 86.

Delsamen, Mohnsamen u. genügen 400 bis 450 Grm. Schwefeltohlenftoff; erlaubt es inbessen die Zeit, die erste Portion Schweselkohlenswsschaft; erlaubt es inbessen die Zeit, die erste Portion Schweselkohlenswsschaft bis 2 Stunden einwirken zu lassen, so genügen 250 bis 300 Grm. desselben. Durch Abbestikliren oder einfaches Berdunsten des Schweselkohlenstoffs auf dem Wasserbade erhält man die ganze Menge des Dels, welches zulett noch durch mäßiges Erhitzen von den letzten Resten des Schweselkohlenstoffs und der Feuchtigseit befreit wird. — Statt des Schweselkohlenstoffs kann man auch Schweseläther oder gereinigtes Benzim anwenden.

- 2) Elektricität. Rousseau's Diagometer. Auch bie Elektricität ist in Anspruch genommen worden und gab zur Erfindung eines merkwürdigen, wegen seines hohen Preises und seiner schwierigen Handhabung jett nicht mehr angewendeten Instrumentes Anlaß, welches, von seinem Ersinder Diagometer genannt, darauf gegründet ist, daß die setten Dele, mit Ausnahme des Olivenöls, gute Elektricitätsleiter sind. Es besteht aus einer trockenen galvanischen Säule, deren erster Leitungsdraht in eine kleine metallene Schale eintaucht, in welcher das Del enthalten ist, und die mit dem Zapsen einer Magnetnadel communicitt, während der andere Leitungsdraht mit der Erde in Berührung steht. Die Leitungsfähigkeit des Dels wird nach dem Bogen, den die Nadel auf dem, an der sie bedeckenden Glocke angebrachten getheilten Areise durchläuft, und nach der Zeit bestimmt, den die Nadel zur Erreichung ihrer größten Abweichung gebraucht.
- 3) Barme. Wirfung ber Schwefelfaure. Maumens, später Fehling, beobachteten, bag beim Mischen von fettem Del mit Schwefelsaure eine Temperaturerhöhung stattfindet, 1) welche bei verschiedenen Delen verschieden ist. Die genannten Chemiker benutten biefe Beobachtung, um in manchen Fällen die Reinheit der käuflichen Dele zu prufen.

Sie fanden, daß die trocknenden Dele bei der Berührung mit concentrirter Schwefelsaure sich weit stärker erhigen, als die nicht trocknenden setten Dele, daß selbst schweslige Säure sich bildet. Die folgende Lobelle giebt die Resultate an, welche Maumené mit 50 Grm. Del und 10 Cubit-Centimeter Schwefelsäure von 66° B., und die, welche Fehling mit nur 15 Grm. Del erhielt:

<sup>1)</sup> Unter "Temperaturerhöhung" ist bier die Differenz zwischen ber anfänglichen Temperatur bes Oeles und ber, welche basselbe nach bem Bermischen mit ber Sanre zeigt, zu verstehen.

|                                       |     |    | 1   | F   | ett | e   | ໓   | e ( | e. |     |     |     |     |       |          | Temperatur=<br>Erhöhung nach<br>Maumens. | Temperatur=<br>Erhöhung nach<br>Fehling. |
|---------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Olivenöl                              | •   |    |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     | . • |       |          | 420 €.                                   | 37,79                                    |
| Mohnöl                                | •   |    | . • |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |       |          | 74,5                                     | _                                        |
| Colzabl                               |     |    |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |       |          | 58                                       |                                          |
| Süğmande                              | 181 |    |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |       |          | 53,5                                     | 40,3                                     |
| Rübbl .                               |     |    |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |       |          | 57                                       | •55                                      |
| Beikes M                              | ohn | 36 | (bt | m   | foa | ena | nni | em  |    | nbi | ſф  | n 9 | Mo  | bn'   | <b>"</b> | . –                                      | 70,5                                     |
| kinöl .                               |     | _  |     |     |     |     |     |     |    |     | 1-7 |     |     | · · · | ΄.       | 133                                      | 74                                       |
| Budecterni                            | 31  | ٠. | •   | ·   | ·   | ·   | ·   | ·   | ·  | ٠   | ٠   | •   | •   | •     | ·        | 65 .                                     | <u> </u>                                 |
| Sefamol                               |     | -  | ٠   | •   | ٠   | •   | •   | •   | •  | •   | •   | •   | •   | •     | •        | 68                                       | l –                                      |
| licinns81                             | ٠   | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •  | •   | •   | •   | •   | •     | •        | 47                                       |                                          |
| Balnuköl                              | •   | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •  | •   | •   | •   | •   | •     | •        | 101                                      | _                                        |
| danföl .                              | •   | •  | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •  | •   | •   | •   | •   | •     | •        | 98                                       | l _                                      |
| eberthran                             | hor | i  | 386 | dn. | ·   | Ior | rhı | 18  | :  | •   | ٠.  | :   | :   | :     | ÷        | 108                                      | l —                                      |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |     |    |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |       |          | 102                                      |                                          |

Um vergleichbare Resultate zu erhalten, nuß man unter absolut gleichen Berhältnissen arbeiten; benn die Temperaturerhöhung ist nicht allein von der, dem angewendeten Dele eigenthümlichen chemischen Wirkung, sondern auch von niehrsachen Nebenumständen bedingt, so von der Menge und dem Concentrationsgrade der angewendeten Säure, von der Temperatur beider Flüssigkeiten vor dem Bersuche, von der Dauer des Mischens selbst, von der Beschaffenheit des Gefäßes, somit von seiner Bärmecapacität u. s. w.

Nachbem man bie Temperatur bes Deles und ber Saure notirt hat, wägt man beibe in kleinen Glasgefäßen ab, mischt sie unter Umrühren mit einem guten, empfindlichen Thermometer und beobachtet sorgfältig bas Maximum ber Temperaturerhöhung.

#### c) Chemifche Mittel.

Wirkung ber salpetrigen Säure. — Da bas Elain ber micht trocknenden fetten Dele von dem flüssigen Bestandtheile der trockenenden Dele chemisch verschieden ist, so kann man, um Gemenge beider Blassen von Delen zu erkennen, die besondere Reaction der Untersalpeter-Täure auf das Elain benutzen, welche es in sestes Elaid in verwandelt, trährend das Elain der trocknenden Dele durch die Wirkung dieser Säure richt starr wird.

Diese merkwürdige Einwirfung des "salpetrigen Gases" wurde zuerst von Tillet näher untersucht, welcher 1780 in den Denkschriften der französischen Akademie zahlreiche interessante Bersuche über die Wirkung der salpetrigen und Salpetersäure auf die Dele mittheilte. 1849 empfahl Poutet zu Marseille zur Prüfung des Olivendles auf seine Reinheit die Anwendung einer sauren Lösung von Quecksilber in Salpetersäure. 1832 machte Felix Boudet, der die Untersuchungen seines

Borgängers fortsetzte, manche neue Beobachtung bezüglich bieses Segenstandes; u. A. wies er nach, daß die Dele durch salpetrige Säure plötzlick in starren Zustand versetzt werden, daß Poutet's Quecksilberlösung nur durch ihren Gehalt an Untersalpetersäure oder salpetriger Säure wirkt, und daß dies Reagens weniger empfindlich ist, als das Gemenge von Untersalpeters und Salpetersäure. Bon dieser Zeit an führte Boudet das letztere Reagens zur technischen Prüfung des Olivenöles auf seine Reinheit ein.

Bei der Anwendung der Untersalpetersäure hat man auch den Bortheil, die durch dieses Reagens hervorgerusenen verschiedenen Färdungen, sowie die längere oder kürzere Zeit, welche dis zum Festwerden des Elains bei gewissen Delen verstreicht, als Unterscheidungsmerkmale für verschiedene Dele benutzen zu können. — Im Artikel Olivenöl werden wir die Bereitung des Reagens angeben.

Färbung ber Dele burch Schwefelsaure. — Sehr häufig enthalten die Dele kleine Mengen von Stoffen, welche ihnen die Eigenschaft mittheilen, beim Contact mit Schwefelsaure eine besondere Färbung anzunehmen. Hehbenreich in Strafburg wendete i. 3. 1848 zuerst — und erst nach ihm Lefebore zu Amiens — die Schwefelsaure zur Unterscheidung der verschiedenen Delgattungen von einander an.

Sett man 1 Tropfen concentrirter Schwefelsäure von 66° B. zu 8 bis 10 Tropfen irgend eines in einem auf weißem Papiere stehenden Uhrglase besindlichen Deles hinzu, so bemerkt man fast augenblicklich eine Färbung, welche bei den verschiedenen Delen und je nachdem man die Säure ruhig einwirken läßt oder beide Flüssigkeiten mit einem Glasstade umrührt, verschieden ist. Durch Vergleichung mit einem reinen Dele derselben Gattung läßt sich dann leicht erkennen, ob das Del rein oder mit einem andern versetzt ist.

Pen ot wendet gleichfalls Schwefelfäure von 66° B. an, aber in bem Berhältniß von 20 Tropfen Del auf 1 Tropfen Säure, und anftatt ber auf weißem Papier stehenden Uhrgläser bedient er sich kleiner Borzellanschalen.

Schwefelfäure, mit zweifach chromfaurem Rali gefättigt. — Dies Berfahren ift von Benot angegeben, indem biefer Chemiter beobachtet hatte, daß die fetten Dele mit dem gedachten Reagens berschiedene Färbungen zeigen.

Die nachstehenbe Tabelle giebt bie Färbungen an, welche bie Dele mit Schwefelfäure annehmen, und zwar ohne und mit Umrühren, sowie auch die, welche nach Benot's Beobachtungen die mit Ralibichromat gefättigte Schwefelfäure hervorruft.

|                                                                                  | Reactionen nach                                                                                          | Reactionen nach Depbenreich.         | Reactionen nach Penot.                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Ramen ber Dele.                                                                  | & 099 naa eingleisande                                                                                   | von 66° B.                           | Auflöfung von zweifach deromfaurem                                       |
|                                                                                  | ohne umzurühren.                                                                                         | umgerührt.                           | - Rali in Schwefelfaure.                                                 |
| Delfäure<br>Stiffmanbelöf                                                        | Röthlicher Fleck; röthlicher Hof<br>Kanariengelb; orangerothe Punite<br>Vöthliche Kilimpcken auf brannem | இலந்தையா<br>இத்னயழ்த் தூரிர          | Rothfraun.<br>Gelblicke Klümpchen.                                       |
|                                                                                  | Frank                                                                                                    | Weinhefenfarbig                      | Rothbraune Klilmpchen auf braunem<br>Grunde                              |
| Hanföl                                                                           | Braune Kliimboken a. gelbem Grunde<br>Artinlickkranner Haf in der Mitte                                  | Grünlichbraun                        | Gelbe Klümpden auf grin. Grunde.                                         |
|                                                                                  | mit einzelnen gelblichbr. Streisen                                                                       | Grünlichblau 1)                      | Gelbe Klilmpden auf dromgrilnem                                          |
| Leberthran von Gadus Morrhua                                                     | Dunkelroth                                                                                               | Dunkelroth                           | Dunkeiroth.                                                              |
| Ober-Aheins)?                                                                    | Dunkelbraunroth                                                                                          | Braune Klümpoen auf grauem<br>Grunde | Braune Kliinboen auf beinabe farb-                                       |
| Leinöl (von Paris) 2)                                                            | Etwas heller braumroth                                                                                   | Braune Klumpen auf grilu. Grumbe     | Braune Klümphen auf hromgrib-                                            |
| Mabiaöl                                                                          | Schwaches Braunroth, darüber eine<br>bunne Schicht v. graulich. Farbe                                    | Olivengriln                          | nein Stillnoe.<br>Feine braune Killmphen auf oliven-<br>orilnoen Kernede |
| Ribbl', (einjährig, bei geringer Wärme geschlagen)                               | Grünlichblauer Hof                                                                                       | Bläulicgriftn                        | Gethe Kilimpihen auf hromgrünem                                          |
| Rubbl (einjährig, ebenfo gefchlagen, aus einer andern Fabrit) Grunlichblauer Hof |                                                                                                          | Bläulichgrün                         | Gelbe Kilimpoen, zahlreicher, auf<br>somubiaarilnen Grunde.              |
|                                                                                  |                                                                                                          | •                                    | 00.3                                                                     |

<sup>1)</sup> Rimmt man ftatt eines Tropfens Saure fünf bis feche, so nimmt die ganze Maffe eine wenig intenfive röthlich raune Barbe an und bleibt nur an ben Ranbern grün. 2) Wit funf bis feche Tropfen Gaure verfret, bilbet bas Leindl beim Schütteln eine harzartige, confiftente, scwarze Maffe.

|                                                         | Reactionen nad                                                                | Reactionen nad Hehbenreich.                             | Reactionen nach Benot.                                             |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Ramen ber Dele.                                         | nea mugichamache                                                              | t bott 66° 88.                                          | Auftslung von zweifach ceronfaurem                                 |
|                                                         | ohne umjurahren.                                                              | umgerfibrt.                                             | Kali in Schwefelsaure.                                             |
| <b>%11681</b> (frija)                                   | Grimlichblauer Hof                                                            | &1änlidgrim                                             | Gelbe Rillmochen auf drongrinem                                    |
| (frish)<br>(einfährig)                                  | Braungelb                                                                     | Dunitelbraumer Rinmben Commbigbraumer, bellerer Rinmben | Braune Klimpoen.<br>Braune Klimpoen.                               |
| andern Fabrif). Offvenöl (von Beaucaire)                | Orangegelb                                                                    | Somuhigbraum                                            | Braune Kilmpofen.<br>Olivenbraun.                                  |
| möhnlichen Handel vorkommt) .                           | Raum mahrnehmbarer Fled                                                       | Grinlidgrau                                             | Olivenbraum.                                                       |
|                                                         | Orangegelb                                                                    | Bräunsichgrau                                           | Braun.<br>Gelbe Kilmpoen auf weißem Grunde.                        |
| Manenfett (vom Rinb)                                    | Griinlicher Fled                                                              | Hellgrun                                                | Gelbe Klümpchen auf grünem Grunde.<br>Braune Klümpchen auf braunem |
| Französsches Ricinusdi                                  | Lichtstrobgelber Fled                                                         | Beinahe farblos                                         | Schr helles Grün.                                                  |
| Selam<br>Leinbotteröl (beutsches Sesamöl) )<br>Eretenil | Lebhaftes Roth Gelh, in's Orange übergehenb Gelh, mit braunen Streffen in ber | Gelblichgrau                                            | 11                                                                 |
| Schmarzes Senföl ()                                     | Grünlichblau                                                                  | Grünlichblau                                            |                                                                    |

<sup>9)</sup> Rimmt man ftatt 10 Tropfen Del 30, fo fürbt es fich schwach blanlichgrun, auf Zusab noch eines Tropfens grau. — Fünf bis sechs Tropfen Säure wandeln biese Farbe in ein jehr lebhaftes Orangeroth um. 4) Bon biesem Del muß man die boppelte Menge, 25 bis 30 Tropfen, uehmen, um die Reaction zu erhalten.

Diese Färbungen treten nicht immer scharf hervor; auch können bie Wirkungen bes Reagens burch bas Alter ber Dele, durch ihre Gewinnungsweise, ben Standort, auf dem die bezüglichen Pflanzen gewachsen sind u. f. w., mehr oder weniger wobisicirt werben.

Auch Crace-Calvert wendet Schwefelsaure zu bem gleichen Zwecke an, aber in anderem Concentrationsgrade (vergl. die Tabelle ber allgemeinen Reactionen).

Die burch Salpetersäure hervorgerusenen Farbensveränderungen. — Diesel war der Erste, der zur Brüfung der Dele, namentlich des Olivenöles, die durch concentrirte Salpeterssäure hervorgerusenen Farbenveränderungen zu beobachten empfahl (vergl. den Artikel Olivenöl). Desselben Reagens, aber in anderen Concentrationsgraden, bedient sich Crace-Calvert, von dessen Berssahren später näher die Rede sein wird (vergl. die Tabelle der allgemeinen Reactionen).

Farbenveränderungen, welche durch ein Gemisch von Salpetersäure und Schwefelsäure hervorgerusen wersden. — Behrens, Apotheker zu Sainte-Croix im Waadtlande, schlug vor, 10 Grm. eines Gemisches von gleichen Theilen gewöhnlicher Salpetersäure und Schwefelsäure auf 10 Grm. Del anzuwenden, um die Berfälschung verschiedener Dele mit Sesamöl nachzuweisen. Auch dies Gemisch wendet Crace-Calvert an (s. die Tabellen der allgemeinen Reactionen).

Die so entstandene Farbenveränderung muß augenblicklich besbachtet werden, denn nach ein oder zwei Minuten braunt sich bas Gemisch und wird gleich darauf ganz schwarz.

Nach Gnibourt und Reveil lassen fich burch bies Mittel noch 10 % Sesambl im Olivenbl entbeden.

Die burch Behrens' Reagens hervorgerufenen Farbenveranberungen find folgende:

Sefamol . . wirb bunkelgrasgrün.

Olivenol . . , hellgelb.

Leinöl . . , braunroth. Süßmandelöl ,, rosenroth.

Ricinusol . " wenig verändert.

Colzaöl . . " röthlich braun.

Mobnöl . . " ziegelroth.

Die Berfälschung bes Olivens, Süßmandels und Ricinusbles mit Besombl kann mit Rugen namentlich zu Marseille geschehen, wo bas Sesambl aus Egypten steuerfrei kommt; außerhalb Paxis könnte man

anch bas Mohnöl bamit verfälschen; in Paris selbst aber tommen beibe Dele nach Bezahlung ber Abgaben beinahe gleich boch zu stehen.

Shrupartige Phosphorfänre. — Erace-Calvert wendet diese Säure an, um einen Zusatz von Fischölen (Thranen) in Pflanzenölen nachzuweisen, indem die ersteren dadurch schwarz gefärbt werden. Nach seiner Behauptung soll die Reaction schon bei gewöhnlicher Temperatur stattsinden; Chateau aber stellte die von Jenem angegebenen Bersuche ohne Ersolg an, sand aber, daß die Reaction beim Erwärmen sehr deutlich eintrat (vergl. die Tabelle der alls gemeinen Reactionen).

Königswasser, aus 2,5 Bol. Chlorwasserster, ift von Ealvert vorgeschlagen worden. Man nimmt 1 Bol. bes. Säuregemisches auf 5 Bol. Del. Die eintretenden Färdungen sind ziemlich gleichförmig, erscheinen aber sofort verschieden, wenn man dem so behandelten Del etwas Aehnatronlange von 1,34 spec. Gew. zuseht. Die verschiedenen Consistenzgrade, welche die Dele auf Zusak des zweiten Reagens aunehmen, treten so schaftervor, daß man dei vielen Verfälschungen noch 10% eines bestimmten Deles zu erkennen vermag (s. die Tabelle der allgemeinen Reactionen).

Chlor. — Faure zu Borbeaux schlug i. 3. 1839 die Anwendung bes Chlors vor, um bie vegetabilischen Dele im Allgemeinen von ben thierischen Delen zu unterscheiben.

Läßt man einen Strom von Chlorgas einige Minuten lang burch ein Pflanzenöl streichen, so entfärbt sich vies nur langsam ober verändert seine Farbe nicht merklich, wogegen thierische Dele, auf gleiche Weise behandelt, sich augenblicklich braun färben und immer dunkler werden, bis sie allmälig schwarz erscheinen. Fischthrane (mit Ausnahme bes Leberthrans von Raja) und die Thrane der Cetaceen lassen siefe Weise augenblicklich von Brennölen unterscheiden.

Unter ben thierischen Delen ist bas Rlauenfett bas einzige, welches burch Chlorgas nicht schwarz gefärbt wird; es verliert bagegen im Gegentheil seine gelbe Farbe und wird vollkommen weiß.

Farben: und Confistenzveränderungen, welche burch ätende Alkalien hervorgerusen werden. — Faure bracht i. 3. 1839 auch das Ammoniak in Borschlag, um die Reinheit ber Dek zu prüsen; benn seinen Bersuchen zusolge vermag man an den Ber änderungen der Farbe und Consistenz, welche dieses Alkali in den Dels hervordringt, ganz gut Gemenge zu erkennen.

Folgende Tabelle giebt die Resultate vergleichender Bersuche an, welche Faurs bei verschiedenen Delen mit Ammoniat — von welchem specifischen Gewicht, ist nicht angegeben — und der Boudet'schen Unterssalpetersaure anstellte. 1)

|                                                                                                                                                                 | Aetsamm                                                                    | oniat ')                                                                                                                                                                                                       | Untersalpeter                                                                                                                                         | äure 2)                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Fette Dele.                                                                                                                                                     | Farbe                                                                      | Confistenz und<br>äußeres Ansehen.                                                                                                                                                                             | Farbe                                                                                                                                                 | Beit, bie gum<br>Erftarren nö-<br>thig ift.                   |
| Erotisches Ricinusöl Französsches Ricinusöl Süfmanbelöl Bittermanbelöl Osietnußöl Osietnußöl Osietnußöl Osietnußöl Leinöl Reinöl Ballnußöl Oaniöl Eolzaöl Rüböl | Beiß Beiß Beiß Besgl. Gelblich Gelb Dunkelgelb Grauweiß Gelb Besgl. Gesgl. | Benig bid, sehr gleichartig besgl. Did, gleichartig besgl. Did, gleichartig besgl. Did, gleichartig besgl. Benig bid, sehr törnig Did, gleichartig besgl. besgl. besgl. besgl. besgl. besgl. Benig bid, törnig | Gelb besgl Blaßgrilm besgl. besgl. besgl. Grilnlich weiß besgl.   Bellgelb Blaßroja Gellgelb Blaßroja Gellgelb Blaßroja Gellgelb Gelb Blaßgelb besgl. | ©t. Win.  10 16 9 45 2 48 2 50 2 52 0 56 1 4  11 36 5 54 6 15 |
| Walfischthran<br>Senföl                                                                                                                                         | besgi<br>besgi                                                             | Did, gleichartig<br>besgl.                                                                                                                                                                                     | desgl Dunkelgelb .                                                                                                                                    | 5 18<br>7 20                                                  |
| Leberthran                                                                                                                                                      | Dunkelgelb .                                                               | Dick, körnig                                                                                                                                                                                                   | Orangeroth .<br>Dunkel orange-                                                                                                                        |                                                               |
| Sarbellenthran                                                                                                                                                  | Drangegelb .                                                               | be8gí.                                                                                                                                                                                                         | roth                                                                                                                                                  | I — —                                                         |

<sup>1) 1</sup> Gewichtstheil Ammoniakfülfigkeit auf 10 Gew.-Th. Del.
2) 100 Thl. Del und 3 Thl. Unterjalpeterjäure, aus 3 Thl. Salpeterfäure und 1 Thl. Unterjalpeterfäure bereitet.

L

Erace-Calvert empfahl Natron (Aetnatron), namentlich um die Fischthrane durch die Färbung, welche sie beim Erhitzen mit dem Reagens annehmen, zu unterscheiden. Man soll 5 Bol. Del und 1 Bol. Natronlauge von  $1_{,84}$  spec. Gew. nehmen und die zum Sieden erhitzen. Folgende Tabelle giebt die verschiedenen Reactionen an.

<sup>1)</sup> Faure nahm 1 Gem.-Thi. Ammoniat und 10 Gem.-Thi. Del; sowie 100 Gem.-Thi. Del auf 3 Gem.-Thi. praparirte Untersalpetersaure.

| Dunkle F                                     | ärbun<br>ele     | gen.                                          | gi.                      | •                                                    | rbunge                                                                                    | n.      |
|----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Fifcthrane.                                  | Pfia             | nzenöle.                                      | Thier                    | öle.                                                 | Pffar                                                                                     | yendie. |
| Balfischtpran Pelphinthran Proth. Leberthran | Hanföl<br>Leinöl | gelblich-<br>braun; bick<br>gelb;<br>piilflig | Klauenfett<br>Schweine ( | fcuntig<br>gelblich-<br>braun.<br>röthlich-<br>weiß. | Colsabl<br>Mohnöl<br>Nugöl<br>Sejamöl<br>Ricinusöl<br>Erbnußöl<br>Gallipoliöl<br>Olivenöl | merg.   |

1) Das Gallipolist ift ein namentlich in England sehr gesuchtes und viel augewendetes seffanzenol, welches aus Griechenland und ber europäischen Alletei eingeführt wirb.

Nach Calvert tritt die rothe Färbung so beutlich hervor, bag in jebem Dele sich noch 1 % Fischthran nachweisen läßt.

Diese Tabelle kann auch zu Rathe gezogen werben, wenn es sich nicht um die Entbedung von Berfälschungen handelt, sondern vielmehr darauf antommt, die Natur der Dele selbst festzustellen. So färbt sich z. B. Han fol braungelb und wird so did, daß das Gefäß, in welchem es enthalten ist, umgekehrt werden kann, ohne daß Etwas heraussließt; wogegen Leinöl heller gelb wird und flüssig bleibt.

Das Erbnußel (von Arachis hypogasa) zeichnet sich baburch aus, baß es eine weiße Masse giebt, welche fünf Minuten nach bem Zusate bes Alkali fest wird, eine Eigenschaft, welche es mit bem Sallipoliöl und bem Rüböl theilt, während alle übrigen Dele stüfsig bleiben.

Mailho wendet reine Ralilauge (auch Natronlauge) als Unterfcbeibungemerkmal für eine große Reihe von fetten Delen an, nämlich für alle, welche von Cruciferen herrühren (Colzaöl, Rubol 2c.), und man foll bamit noch 1% folder Dele in jedem andern Dele auffinden können. Man tocht 25 bis 30 Brm. bes fraglichen Deles in einer Por zellanschale mit einer lösung von 2 Grm. reinem Aetfali in 20 Grm. Baffer einige Minuten lang, filtrirt burch ein vorher angefeuchtetes Kilter, und bringt bann einen in eine lofung von effigfaurem Bleiornb (Bleizuder) ober von falpeterfaurem Silberornb (Bollenftein) getauchten Papierftreifen in bies Filtrat; berfelbe wird fcmarg, sobald bas Del von einer Crucifere herrührt. Rocht man in einer Silberschale, so wird biefe sogleich schwarz, und es tann auf biefe Beife noch 1 % Cruciferenöl nachgewiesen werden. (Es ließe sich auch wohl biefer 3med mit einem blanken Streifen Silberblech, ben man mit ber Klüssigkeit kocht, erreichen. Bearb.) Da nämlich die Samen aller Eruch

feren Schwefel enthalten, so bilbet sich Schwefelkalium, welches auf bie genannten Metalle reagirt; bei keinem andern Dele ist bies ber Fall. Die Probe ist, wie schon bemerkt, sehr empfindlich.

Wir haben nun noch die allgemeine Methode zu beschreiben, welche man, nach Erace-Calvert, der dieselbe 1854 einführte, bei der che-mischen Untersuchung der setten Dele anzuwenden hat, und dann schließlich Einiges über das Berfahren zu sagen, welches neuerlich von Cailletet zur Nachweisung der Berfälschungen der wichtigsten setten Dele, welche Gegenstand des Handels sind, angegeben wurde.

Berfahren von Crace-Calvert. — Dieser englische Chemiker machte es sich zur Aufgabe, die Farbenveränderungen zu untersuchen, welche verbünnte Salpetersäure und Schwefelsäure auf die fetten Dele ausüben.

Die Schwefelsäure wendet er an von den specifischen Gewichten 1,475, 1,630 und 1,635; die Salpetersäure verdünnt zu den specifischen Gewichten 1,180, 1,220 und 1,330.

Ferner gebraucht er die shrupbide Phosphorfäure, ein Gesmisch von Salpetersäure und Schwefelsäure und Königsswasser. Endlich berücksichtigt er noch die Beränderungen in der Farbe und Consistenz, welche durch Aegnatron für sich, oder unmittelbar nach der Einwirfung der verdünnten Salpetersäure, oder des Gemisches von Salpetersäure und Schwefelsäure, oder endlich des Königswassers ans gewendet, hervorgebracht werden, um eine Reihe von Oelen zu untersscheiden.

Die Berhältnisse von Del und Säure sind für alle Reactionen 1 Bol. Säure auf 5 Bol. Del. Das Gemisch wird umgerührt, und bann, je nach dem Concentrationsgrade der Säuren, 5 bis 15 Minuten ruhig stehen gelassen. Für die Reactionen der Natronlauge gegen die bereits mit Säuren behandelten Dele gilt das Berhältniß von 10 Bol. Natronlösung auf 5 Bol. des behandelten Dels.

Nach Calvert lassen sich die burch bieses Berfahren hervorgerufenen Färbungen als Wirfungen zweier verschiebener chemischer Borgange betrachten:

- 1) Sie scheinen von gewissen frembartigen Substanzen herzurühren, welche in ben Delen aufgelöst sind und schon in ben Rohstoffen, aus welchen die letzteren gewonnen wurden, vorher eriftirten.
- 2) Die verdünnten Säuren wirken wahrscheinlich auf die Bestandtheile der Dele selbst; benn wenn man, nach der Behandlung der Dele mit Säuren, Aetznatron zusetzt, so ist die entstandene Wirkung eine andere, als die des Natrons auf die nicht bereits mit Säuren behandelten Dele. Dies zeigt sich deutlich beim Nußöle, welches, direct Chatean, Fette.

mit Aehnatronlange vom specifischen Gewicht 1,84 behandelt, eine fläffige, halb verseifte Masse giebt, mährend man eine faserige Masse erhält, wenn das Del vor dem Zusatze des Alkali mit verdünnter Salpetersänre behandelt war.

Die Reactionen ber Sauren und bes für fich angewendeten Ratrons auf die von Calvert untersuchten Dele find in Tabellen angegeben, in benen die Reihe der mit dem Reagens behandelten Dele in zwei Abtheilungen zerfällt:

in Dele, welche fich nicht ober nur wenig farben;

in Dele, welche eine beutliche Farbung zeigen.

In biefer letteren Abtheilung werben bie intensivsten und fomit beutlichsten Farbungen aufgeführt.

Calvert giebt ferner Tabellen über die Reactionen bes **Natrons** auf die vorher mit Salpetersäure von 1,83 specifischem Gewicht und mit Königswasser behandelten Dele. In diesen Tabellen sind die letzteren eingetheilt in

Dele, welche eine faserige Masse geben; Dele, welche flüffig bleiben.

Schließlich vereint Calvert alle Reactionen in eine allgemeine Tabelle (auf welche wir schon mehrfach zu verweisen Gelegenheit hatten); wir theilen bieselbe ihrer Wichtigkeit wegen mit.

| Dele.                 |              | rjaure und<br>wefelfäure. | Phosphorfäure.           | Salpeterfalz-<br>fäure. (Aönigs-<br>waffer.) | Aehnatron-Lauge. Spec.<br>Gewicht 1,34. Rach<br>ber Einwirfung bes<br>Königswaffers zugesett. |
|-----------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| K                     | Sello        | eUgelb.                   | Hellgrün.                | -                                            | Weiße fülffige Maffe.                                                                         |
| માંકા                 | @ber#        | felbraun.                 | Ebenfo.                  | -                                            | Gelbweiße fafrige<br>Masse.                                                                   |
| <b>H</b> BE           | Beiß;        | Lorange.                  | -                        | _                                            | Beiße fastige Maffe.                                                                          |
| ſ                     | Schmannet.   | telbraun.                 | -                        | -                                            | Gelbweiße fafrige<br>Masse.                                                                   |
| BC                    | Chem         | eUgelb.                   | -                        |                                              | Dunkelrosa flüssige<br>Masse.                                                                 |
| ngsi                  | Eben         | telbraun.                 | Braungelb.               | Gelb.                                        | Orangefarbige fafrige<br>Maffe.                                                               |
| 18X                   | Eben         | , orange=<br>werbend.     | -                        | Ebenfo.                                      | Orangefarbige flüffige<br>Maffe, mit barübet<br>schwimmenber brauner<br>Klüffigkeit.          |
| nest                  | 23c          | unroth.                   | -                        | -                                            | Blagroja fair. Maffe.                                                                         |
| N                     | Bräumlic     | , schwarz<br>erbend.      | Grün.                    | Grün.                                        | Hellbraune fafrige<br>Masse.                                                                  |
| ι                     | Gelb;        | benso.                    | Gelblich grün-<br>braun. | Grünlich gelba                               | Orangefarb. füllfige<br>Masse.                                                                |
| peine-                | Röthlich     | raun.                     | _                        | _                                            | Rosenrothe stillsfige<br>Masse.                                                               |
| imalz<br>uenfett      | gelblich     | felbraun.                 | _                        | Hellgelb.                                    | Bräumlichgelbe fafrige<br>Maffe.                                                              |
| Michthran             |              | benso.                    | Dunkelroth.              | Ebenso.                                      | Orangegelbe flüffige<br>Maffe.                                                                |
| lphinthran<br>erthran | Eben<br>Eben | benso.<br>benso.          | Ebenso.<br>Ebenso.       | Ebenjo.<br>Gelb.                             | Sbenjo.<br>Sbenjo.                                                                            |

| Unterfucte<br>Dele.<br>Divendi,<br>Sungfernöl.<br>—, orbinäres | Temperatur 7°, 8°, 9° Duntel nantin- gelb gelb u. | go C.  go C.  Ungefürdt ober faum   | Temperatur –  10°, 11°, 12°, 18°, 14° C  Del Saure  Staß nantin- farben Dunkei nantin- farben  Dunkei nantin- farben  Dunkei nantin- | adur —                       | Temperatur —  15°, 16°, 17°, 18°, 19° C  Det Säure Blaß ftrohgelb  Dunkel ftroh- gelb  Ober taun | utur –<br>18°, 19°<br>Säure<br>ulngefö | lgo (s.                                                                            | 190 C. 200, 210, 220, 230, 240 C.  Det Säure Sirohgelb Ungefärbt ober laum etwas grün |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Dlivenöl,<br>Jungfernöl.<br>—, orbinäres                       | Dunkel nankin-<br>gelb<br>Schmukig gelb           | Ungefärbt<br>ober taum              | Blaß nantin-<br>farben<br>Dunkel nantin-<br>farben                                                                                   | Ungefürb                     | =                                                                                                |                                        |                                                                                    | Blaß strohgelb  Dunkel stroh- aelb  ober taum                                         |
| —, huile tour-<br>nante                                        | be <b>8</b> g1.                                   | etwas grim-<br>lich                 | Gelblich nan-<br>kinfarben                                                                                                           | etwas grün                   |                                                                                                  |                                        | Dunkel stroh- gelb oder stroh- gelb in's Erb- seihendelbe ziehend                  | Dunkel froh- gels ober froh- gels in's Erb- lengelse siehend                          |
| <b>Sejamöl</b>                                                 | Braumroth,                                        | Start orange-                       | Braunroth                                                                                                                            | Drangeroth                   |                                                                                                  | Dunkel orange                          |                                                                                    | Dunkel orange                                                                         |
| Erdnußöl                                                       | Kaffeebraun<br>ober ruffarben                     | est merit                           | Kaffeebraun<br>oder rußfarben                                                                                                        | Wenig bemerk-<br>bar gefärbt |                                                                                                  | Kaffeebraun<br>ober rußfarben          | Kaffeebraun Schw. orange<br>ober ruffarben Färbung,<br>welche balb<br>verschwindet | Kaffeebraun Cober rußfarben                                                           |
| Colzaöl, un-<br>raffinirt                                      | Braun, nach<br>1/4 Stunde<br>orangeroth           | Kaum wahr-<br>nehmbare Far-<br>bung | Orangeroth<br>ober himbeer-<br>roth                                                                                                  | Ungefärbt                    |                                                                                                  | ober himbeer-<br>roth                  | Orangeroth<br>ober himbeer-<br>roth                                                | Orangeroth<br>ober himbeer-<br>roth                                                   |
| Colzadí, raffi-<br>nirt                                        | Dimbeerroth                                       | Ungefärbt                           | Dimbeerroth                                                                                                                          | Ungefärbt                    |                                                                                                  | bt Simbeerroth                         |                                                                                    | Simbeerroth                                                                           |

2) Man behandelt die Oele mit einer Lösung von Untersalpeters fäure in Salpetersäure bei einer Temperatur von  $+10^{\circ}$  die 12° C. für Olivenöl, Sesamöl, Erdnußöl, Klauensett, und von 16° die 26° für Colzaöl.

Cailletet bebient sich einer sauren Auflösung von Quecksilber in Salpetersäure (34 bis 35 Grm. Säure auf 3,40 Grm. Quecksilber); er wendet die Auflösung eine halbe Stunde nach ihrer Bereitung an, und zwar in dem Berhältnisse von 4 C.-C. Del und 3 C.-C. des Resagens, indem das Ganze 5 Secunden lang geschüttelt wird.

Die burch bies zweite Berfahren hervorgerufenen Farbenveranberungen find bie folgenben:

| Untersuchte Dele.                   | Färbung bei +10° unb +12° C.                                                                                           |  |  |  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                     | Diese brei Dele nehmen eine mehr ober weniger buntle, grun- spanblaue (spangrune) Färbung an, welche sie 20 bis 25 Mi- |  |  |  |
| -, huile tournante                  | nuten lang beibehalten. — Nach bem Erstarren find fie bläu-<br>lich weiß.                                              |  |  |  |
| Sesamöl                             | Orangeroth ober Ziegelroth. — Nach bem Erstarren erscheint<br>bies Oci orangeroth.                                     |  |  |  |
| Erdnußöl                            | Gelb, sich in's Orangefarbene ziehenb. — Nach bem Erstarren blafigelb.                                                 |  |  |  |
| Colzaöl, raffinirt ober umraffinirt | Bisterfarben, in's Mennigrothe sich ziehenb. — Rach bem Er-<br>starren eitrongelb.                                     |  |  |  |

Bemerkung. Da im Sommer die Lufttemperatur burchschnittlich etwa = 16° bis 17°C. ift, so verändert sich die grünipandlaue Farbe, welche das Oliventl annimmt, sehr schnell. Daber muß man dies Del, bevor man es in tieser Jahreszeit untersucht, erst ablühlen; ebenso das Reagens. Der Erfolg der Operation wird durch die Boodachtung dieser Borsichismaßregel bedingt.

3) Man läßt die durch Mischen von 10 Tropfen (O,45 Grm.) Salpetersäure und 10 Tropfen (O,25 Grm.) Schwefelsäure gebildete Untersalpetersäure 5 Minuten lang auf 20 Grm. des zu prüfenden Dels bei der Temperatur des siedenden Wassers einwirken und beobachtet, binnen welcher Zeit das Del in festen Zustand übergegangen ist.

Bu biesem Behuse bringt man in ein vollkommen trockenes Probirglas zunächst das klare Del (ist es trübe, so muß es erst filtrirt werden), sett die Schwefelsaure zu, schüttelt eine Minute lang, damit beide Substanzen sich innig mengen, fügt dann die 10 Tropfen Salpetersäure hinzu und schüttelt von Neuem eine Minute lang. Dann erhitzt man das Probirglas im Sandbade 5 Minuten lang, nicht längere, nicht kürzere Zeit, nimmt es dann heraus und taucht es vorsichtig in kaltes Basser, in welchem man es stehen läßt (vergl. die Artikel Olivenöl, Sesamöl, Erdnußöl, gereinigtes und ungereinigtes Colzaöl, wo die durch bies Bersahren hervorgerusenen Reactionen angegeben sind).

4) Man bringt in ein kleines Becherglas 1 E.-E. metallisches Quedfilber, 12 E.-E. Salpetersäure und 4 E.-E. Del.

Indem sich bas Quecksilber in der Säure löst, entwickelt sich Stidstoffornd, burch bessen Einwirkung bas Del schäumt und sich farbt.

Die Farbe bes Schaumes und bes Dels, welches fich unter bemfelben sammelt, ist die durch dieses vierte Verfahren beabsichtigte charakteristische Reaction.

| Untersuchte Dele                           | Färbung bes Schaumes                                                                                                                                                                                              | Farbung bes Dels, welches fich<br>unter bem Schaume gefammelt bat.                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sungfernöl  Orb. Olivenöl  Huile tournante | Wenig voluminöser Schaum, ber sich leicht seint. — Beim Hindurchsehen erscheint er sehr blaße oder strohgelt, mit grünlichen Schein. — Beim Daraussehen erschein seine Karbe wie die von noch nicht reisem Stroh. | Licht over vuntel strohgelb,<br>over strohgelb, ganz schwach<br>ins Odergelbe ziehenb. |
| Gefamöl                                    | Boluminöser, orangesarbiger<br>Schaum, ber sich nur schwie-<br>rig setzt.                                                                                                                                         | Orange.                                                                                |
| Erbnußöl                                   | Citron-, orangegelber Schaum.  — Boluminöser, als ber bes Olivenöls, aber weniger als ber bes Sejam- n. Colzaöls.                                                                                                 | Orangegelb.                                                                            |
| Colzaöl                                    | Orange. — Boluminös.                                                                                                                                                                                              | Orangeroth.                                                                            |
| Rlauenfett                                 | Strobgelb, etwas ins Grun-                                                                                                                                                                                        | l                                                                                      |
| Mobnöl                                     | liche ziehenb. Wenig voluminös.                                                                                                                                                                                   | Olivengrün.                                                                            |
| Leinöl                                     | Duntel orangefarbig Gehr                                                                                                                                                                                          | Diefe Dele fetgen fich nicht,                                                          |
| Baifischthran                              | ooluminos, fest sich nicht.                                                                                                                                                                                       | fonbern bleiben Schaum.                                                                |

Die erste und die dritte Operation werden in einem mit einer Kautschub ober Guttaperchaplatte und einem Kork verschlossenen Probirröhrchen ausgeführt; zur zweiten wendet man eine kleine Flasche von etwa 15 C.=C. Inbalt, zur vierten endlich ein Bechergläschen an.

Bezüglich ber minutiöfen Einzelnheiten hinfichtlich ber Bereitung und Anwendung ber Reagentien, sowie der Ert und Beise zu operiren, um bas beabsichtigte Resultat zu erreichen, muffen wir auf Cailletet's Broschüre selbst verweisen.

Wie man sieht, entbehrt bas Verfahren von Cailletet, obgleich sehr sinnreich und exact, bennoch jenes methodischen Charakters, burch welchen sich die verschiedenen Verfahrungsweisen von Crace-Calvert auszeichnen; sie beanspruchen mehr Zeit und mehr Sorgfalt und sind bemnach schwieriger anzuwenden.

Nach hauchecour- Dvetot giebt auch bas Baffer ftofffuperornb ein Mittel zur Erkennung ber Natur verschiebener Dele
ab. Bringt man eine geringe Menge bes fraglichen Dels in einem Flaschen mit etwas Bafferftofffuperornb zusammen und schüttelt tüchtig

durch, fo erhalt man mit verschiebenen Delen verschiebene Farbungen. So wird z. B. Olivenöl grun, Mohnöl rosenroth, Gesamöl hochroth. ---

Auch Colophonium und andere Harze werben den fetten Delen nicht felten beigemischt. Nach Smith läßt sich diese Verfälschung daran erkennen, wenn man das verdächtige Del mit rectificirtem Weinzeift von 0,88 bis 0,80 specifischem Gewicht einige Minuten lang kocht, nach dem Erkalten die weingeistige Lösung abgießt und dieselbe mit einer Lösung von essigsaurem Bleiorph in Weingeist versetzt. Waren Harze vorhanden, so entsteht ein klumpiger weißer Niederschlag, im andern Falle nur eine Trübung.

Delfäure als Zusat zu fettem Dele, auch wenn es ranzig geworden, läßt sich dadurch erkennen, daß befeuchtetes blaues Lackmuspapier, in das gefälschte Del getaucht, nach dem Trocknen zwischen Löschpapier geröthet ist. Uebrigens wirkt auch Schwefelsäure so, welche vom Raffiniren des Dels herrührt und nicht vollständig entfernt ist. Um nun in zweiselhaften Fällen zu unterscheiden, ob man es mit dieser letztern oder mit Delsäure zu thun hat, schüttelt man das Del tüchtig mit destillirtem Basser durch, gießt dasselbe nach dem Absitzen ab und versetz es mit einigen Tropfen einer Lösung von Chlorbarhum; bei Gegenwart von Schweselsaure entsteht ein weißer Niederschlag.

Auch Alaun, vom Raffiniren herrührend, ist zuweilen vorhanden. Um dies Salz nachzuweisen, schüttelt man das Del mit deftillirtem Basser, dem man einige Tropfen Salpetersäure zugesett hat, gießt die wässerige Lösung ab, dampft sie zur Trockne, löst den Rückstand in wenig destillirtem Basser und setzt Ammoniak hinzu; bei Gegenwart von Alaun entsteht ein weißer voluminöser Niederschlag von Thonerde.

Das wären also die allgemeinen Methoben, welche bisher zur Prüfung der flüssigen fetten Dele auf ihre Reinheit angewendet wurden. In dem vierten Theile dieses Buches, welcher die Monographie der Dele enthält, werden wir zeigen, daß dies nicht die einzigen Mittel sind, daß deren noch viele andere existiren, welche indessen nur für jedes Del im Speciellen gelten.

Für die übrigen Fettkörper, fette Oele, Fette, Talg- und Bachsarten besitzen wir nur besondere Verfahren, aber keine allgemeine Me= thode. —

Bei Ausarbeitung bieser Schrift hatte ber Verfasser als Hauptzwed im Auge:

- 1) ein allgemeines Berfahren für bie Analhse ber Fettsubstanzen anzugeben, welches namentlich zur Analhse ber flüssigen fetten Dele anwenbbar ift;
- 2) bie zahlreichen Lücken auszufüllen, welche bezüglich unserer Kenntnisse von den Fettförpern, namentlich den Berfälschungen, denen sie
  ausgesetzt sind, existiren, und zwar vorzugsweise durch Bervollständigung
  ihrer Monographie und Angabe neuer methodischer Mittel für jede Familie der Fettförper, um ihre Natur zu erkennen und sie auf ihre
  Reinheit zu prüfen.

# Drittes Capitel. 1)

# Allgemeines Versahren zur Analyse der setten Gele.

"Wenn man, ohne eine Angabe über bie Natur einer Substang ju baben, fich vornimmt, ihre fammtlichen Beftanbtheile aufzufinden und ben Beweis zu erlangen, daß fie außer ben burch bie Analyse nachgewiefenen Clementen teine anderen enthalt, fo muß man methobifch ju Berte geben und einen ftreng fpftematischen Bang verfolgen. Die Methoben ber Analhse konnen gablreich und verschieben ber Form nach fein, allein fie find auf ein und baffelbe Princip gegründet und zeigen alle einen gemeinschaftlichen Charafter. Denn bei allen analytischen Arbeiten benutt man junachft beftimmte Reactionen, mittelft beren man alle exiftirenben Grunbstoffe, ober biejenigen, mit benen man speciell ju thun bat, in gang vollftanbig geschiebene Bruppen trennt. Die Eigenschaften, auf welchen biefe Reactionen beruben, werben ftets fo ausgewählt, bag jebe ber Gruppen möglichst eine beinabe gleiche Anzahl von Rörpern umfaßt, welche fammtlich in bemfelben Grabe bie ihrer Gruppirung ju Grunde liegenden Reactionen zeigen. Mit Anwendung einer andern Reihe von chemischen Eigenschaften ftellt man bann in jeber Gruppe wieber Abtheilungen und Unterabtheilungen auf, und in biefer Beife werben ftete Substanzen eliminirt, mit benen man fich nicht weiter gu beschäftigen bat, und nach einigen gewöhnlich nicht febr gablreichen Berfuchen gelangt man zu ber Bewißheit, bag bie Beftanbtheile ber analy-

<sup>1)</sup> Dies Capitel ift ein Auszug aus einer Abhanblung bes Berfassers "lieber bie Berfälschungen ber Fettlörper im Allgemeinen und ber setten Dese im Besondern," welcher am 26. Juni 1861 von der "Société industrielle de Mulhouse," die über biesen Gegenstand einen Preis ausgeschrieben hatte, der in einer silbernen Medaille bestehende Preis zuerkannt wurde.

firten Berbindung dieser oder jener Gruppe und dieser oder jener ihrer Abtheilungen und der oder der Unterabtheilung angehören. Erst nachdem man zu diesem Resultat gelangt ist, sucht man speciell die Körper zu bestimmen, mit denen man es nöglicherweise zu thun hat, indem man dann ihre specifischen Eigenschaften und ihre besonderen Reactionen in Betrachtung zieht."

In dieser von Gerhardt und Chancel in ihrer "Anleitung zur qualitativen Analhse" gezeichneten Weise suchte Chateau bei der Analhse ber Fettförper im Allgemeinen, speciell der setten Dele zu verfahren. Durch Benutzung allgemeiner Reactionen suchte er eine allgemeine Classification aufzustellen, welche die Bestimmung der Natur des Dels erleichtert und somit gleichzeitig seine Reinheit zu beurtheilen in Stand sest.

Die zu biesem Zwecke benutten allgemeinen Reactionen find folgende:

- 1) Die Anwendung von Zweifachichwefelcalcium ober Calciumbifulfuret, welches eine gelbe Seife giebt, die entweder gefärbt bleibt ober fich entfärbt.
- 2) Die burch eine sprupartige Lösung von Chlorzint hervorgerufenen Färbungen.
- 3) Die durch gewöhnliche Schwefelfäure verursachten Far-
- 4) Die burch Anwendung von Zinnchlorib hervorgebrachten Farbungen.
- 5) Die bei gewöhnlicher Temperatur und beim Erhitzen burch fprupartige Phosphorfaure erhaltenen Farbungen.
- 6) Die Färbungen, welche falpeterfaures Quedfilbersorbt, für fich allein, sowie in Berbindung mit Schwefelfaure am gewendet, hervorbringt.

Diese allgemeinen Reactionen werben burch die Anwendung weiterer Reagentien, des Kali, des Ammoniak, der Salpetersäure, beren Gebrauch bei der Monographie der einzelnen Fettkörper speciell besprocen werden wird, vervollständigt. Bon dem chemischen Berhalten der Octe und ihren besonderen Reactionen wird gleichfalls in jeder Monographie eingehend die Rede sein. —

Die Proben werben in einem großen Uhrglase, welches auf einem Blatte weißen Papiers steht, ober auf einer gleichfalls auf solchem Papier liegenden Platte von weißem Glase, oder auch in einer kleinen Porzellanschale vorgenommen; der Verf. giebt aus Erfahrung dem Uhrglase den Borzug.

## Darftellung und Binwendung der Reagentien.

Calciumbisulfuret. — Man kann als folches bie Lösung ber officinellen Ralkschwefelleber in bestillirtem Basser nehmen, thut aber besser, sich bas Reagens selbst zu bereiten. Zu bicsem Zwecke kocht man ein Gemenge von Schweselblumen mit Ralkmilch eine halbe Stunde lang, und filtrirt. Der Verfasser rath, bas Visulfuret einige Tage vor ben beabsichtigten Broben zu bereiten.

Ehlorzink. — Man löst in kauflicher Chlorwasserstofffaure unter Anwendung von Warme Zinkorpt bis zur vollständigen Sattigung auf, becantirt die Lösung von dem überschüssigen Zinkorpt, dampft sie zur Erodne und löst den Rückstand in Wasser; die Lösung muß Sprupconssistenz haben.

Schwefelsäure. — Man benutzt bie täufliche sogen. englische Schwefelsaure. Sie muß farblos sein. Sie wird im Verhältniß von 3 bis 4 Tropfen auf 10 bis 15 Tropfen Del angewendet. (Das Del nimmt im Uhrglase eine Fläche von ungefähr ber Größe eines Zweigroschenstucks ein.)

Binnchlorib, rauchenbes. - Ift fäuflich ju haben.

Phosphorfäure. — Ift gleichfalls aus Chemikalienhandlungen zu beziehen. Sie muß gleichfalls Sprupsconsistenz besitzen.

Salpetersaures Quedfilberornb. — Wird bargestellt burch Ausschien von möglichst reinem Quedfilber in überschüssiger, reiner Salpetersaure. Bei ber Anwendung dieses Reagens hat man zu beobachten 1. bie durch dasselbe allein hervorgebrachten Färbungen; 2. die Färbungen, welche Schweselsaure hervorbringt, wenn man die angegebene Menge berselben der vorher mit dem Quedsilbersalze verseten öligen Masse binzusügt.

Rali. — Concentrirte maffrige Lösung bes mit Alfohol bargeftellten tauflichen Aesfali.

Ammoniat. — Ift täuflich zu beziehen; es muß ungefärbt fein. Salpeterfäure, reine. — Wird gleichfalls aus Chemikalienhandlungen bezogen.

Bon allen biesen Reagentien gießt man 4 bis 5 Tropfen auf bas in einem Uhrglase befindliche Oel. Bon ben starren Delen, den Fetten, Kalz- und Wachsarten nimmt man ein erbsengroßes Stück und gleichfalls 4 bis 5 Tropsen von dem Reagens. Die im Folgenden mitgetheilten methodischen Tafeln geben eine Zusammenstellung der Reactionen, welche die Dele bei der Behandlung mit den oben genannten allgemeinen Reagentien zeigen. Zur besseren llebersicht theilt der Versasser die Dele in trocknende, nicht trocknende und thierische Dele ein.

# Bucinmoriniquet.

| Lein bl (englische). Lein bl (norbfrangsfi- fiche). Lein bl (von Bayonne). Lein bl (offindiches). Mohn bl. Wallnuß bl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Erginenbe Dele.        | @d10@                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|
| Dliven bl (superfeines, Rauen bl von Jungfernöl). Dliven bl (Bremit, Talg bl (Selfaure) (Entwicklung von Edigatel). Eafgabl. Edigabl. Edigabl. Eeinbotterbl. Leeinbotterbl. Eeinbotterbl. Famenbl.                                                                                                                                                                                                                                          | Richt trochenbe Dele.  | Goldgelbe, fic nicht entfarbende Seife.                           |  |
| Klauenkl von Seißmohn Sanföl (bi<br>Talgöl (Delfüne).— lich grüne lich grüne mirb lömn mirb lömn lich gelb, gas; — bellschwärz- Ricinusöl. Cacelotthran.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wiertsche Dele.        | ibe Seife.                                                        |  |
| Weißmohnst.<br>Hanföl (bie schwärz-<br>lich grüne Färbung<br>wird schmutzig grün-<br>lich gelb).<br>Ricinusöl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Trodnenbe Dele.        | Golbgelbe, fich bein gelb                                         |  |
| Beifim ohn 8.  anf 81 (die schwärz- blide en 81 (Honn angagriin, dann grün- grasgriin, dann grün- grasgriin, dann grün- eeberthran. eeberthran von Gadus Morrhua (von Dintirchen).  kon Dintirchen). | Richt trocknende Dele. | Goldgelbe, fich beim Umrubren faft fofort entfarbenbe und zeifig- |  |
| Socientlauenöl(von Buenos-Apres). Och entlauenöl(von Haris). Afauenfett von Pferben. Flauenfett von Pferben. Flichtbran. Flichtbran. Eeberthran von Gadus Morrhua (von Dintirchen). Leberthran von Raja (von Dintirchen).                                                                                                                                                                                                                   | Thierifche Dele.       | ufarbende und zeisig.                                             |  |

Bemertung. Dan fest bas Reagens vorfichig tropfenweife ju, und ruhrt es mittelft eines Glasftabes mit bem Dele gusammen. In ben meiften Fällen braucht man nur eina gehumal ju rubern, bamit bie goldgelbe Färbung in Blaggelb übergeht.

|                                            |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 88 ŭ                                                        | gunga                                                                                           | en:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beiße ober                                 | Weiße oder lichtgelblich gefärbte Masse oder<br>teine Härbung. | bte Masse oder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gells — orangego                                            | Gelb — orangegelb — fieischroth — bunkelbraun.<br>A                                             | — bunkelbraun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Grtinfiğ gell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Grünlich gelb — grün — bläulich grün.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | läulich gelln.                                                                                                 |
| Erodnenbe Dele.                            | Richt trochnende<br>Dele.                                      | Thierliche Dele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Erodnenbe Dele.                                             | Richt trocknende<br>Defe.                                                                       | Thierifche Dele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Therifche Dele. Troduende Dele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Richt trochenbe<br>Dele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Thierifche Dele.                                                                                               |
| Mohn Bi.<br>Weißmohn-<br>Bi.<br>WallnußBi. | Se fam 81. Siffman- be t 81 (beim Etwärmen).                   | Och fen-<br>liauen fett<br>(von Paris).<br>Och fen-<br>liauen fett<br>ans Bue-<br>nos-Avres).<br>Riauen fett<br>von Sfen.<br>Fen.<br>Riauen fett<br>von Pfer.<br>Den (bei ge-<br>wöhnlicher<br>Temperat.).<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot.<br>Eacherot. | Lein bl; gelb.<br>Ricinus bl;<br>gelb, in's Ko-<br>enrothe. | Ribbl.<br>Erbugst.<br>Buchedern-<br>bl (fielige-<br>roth).<br>Baumwol-<br>len famen-<br>braun). | Land Belauen Belauen Ben Grweit Grweit Grweit Hill.  Land Belle Be | fett Lein Bi (offin- Colga bl. fein Rein bi (offin- Colga bl. fein Rein bi (offin- Colga bl. fein Rein bi (not- Bawha ha kein bi (not- Belbi franglischen Reinbi (Sein Franglischen Reib) (Sein Cole ( | Colza &l. Lein botter- Bl. Siffman- Belli (bei gewöhnlicher Temperfeines (grimlich). Dliven Bl(or- bindires Speifeß). Dliven Bl (grimlich). Dliven Bl (grammil). Dliven Bl (grammil). Dliven Bl (grammil). Dliven Bl (grammil). | Leberthrau bon Gadus Morrhua (beim Er- voirnien). Leberthrau bon Esja (beim Er- voir Esja (beim Er- voirnien). |

| - 1 |   |   |
|-----|---|---|
|     | l |   |
| 1   | H |   |
|     | ı |   |
| ł   | ı | • |
|     |   |   |
| 1   | ı |   |
|     | ı |   |
| ı   | ł | • |
| ı   | ı |   |
| 1   | ı |   |
|     | ı |   |
| 1   | 8 |   |
| ı   | ľ |   |
| ı   |   |   |
| ı   | ı |   |
| ı   | r |   |
| ı   | ı |   |
| 1   |   |   |
|     |   |   |
| 1   |   |   |

| , ]                                                                 | Trodne                   | geinöl<br>Kanzöli<br>Lönös                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дгафень                                                             | Exochende Dele.          | (nord-<br>ides).<br>(bon<br>te).                                                                                                                                |
| lutfarbig — bun<br>brannroth                                        | Richt trodnenbe Dele.    | Erbungel.<br>Buchedernöl<br>(ungeribrt).<br>Baumwol-<br>leufamen-<br>BL                                                                                         |
| Dracenblutfarbig — bunkelrothbraun —<br>braunroth.                  | Thierifthe Ocie.         | Och fentlauen fett<br>(von Buenes-Npres).<br>(umgerihrt).<br>Klaucu fett von<br>Pierden (umgerihrt).<br>Talgöl.<br>Fiichth ran (fchwarz.                        |
| Dunkelgelb -                                                        | Troduende Dele.          | Beinöl (inti-<br>ides), oran-<br>gegelb (obne<br>unquelibren).<br>Me obnöl ; hell-<br>gelb n. orange-<br>gelb.                                                  |
| On a e n n g e n:<br>Ountelgelb — röthlichgelb — orangegelb.        | Nicht trodnenbe<br>Dele. | Dlivenil<br>(inperfeines);<br>geth, ohne<br>umpurlibren.<br>Dlivenil (or-<br>kindr. Speile-<br>si). Thu um-<br>purlibren geth;<br>umgerlibri<br>umgerlibri      |
| orangegelb.                                                         | Thierifche Dele.         | Ochjen-<br>Llauenfett<br>(von Karis);<br>geth, dam<br>orangegeth.<br>Klauenfett<br>von Scha-<br>fen; geth und<br>röthlich gelb.                                 |
| Grline Abern ober<br>grline ober grlini                             | Troducibe<br>Dele.       | Hanföl.<br>Leinfl<br>(englifc),<br>umgerlifet                                                                                                                   |
| brline Abern ober beim Umrilhu<br>grline ober grlintiche Färbungen. | Nicht productive.        | Teihaäl. Leinbotter- Bl. Dilbenöl (Ingfemöl). Oilbenöl (Lennpenöl). Oilbenöl (Lungerlihrt). Bihößl. Gißmanbel- Bl; umgerliht gebich grün. Leinbotter- Bl; grüne |
| r beim Unntlihren<br>liche Färbungen.                               | Thierische<br>Dele       |                                                                                                                                                                 |

Sofort eintretenbe Barbung:

| Grünstich — bläusichgrün — grünsichblen.            | nembe Therifche Ocie.           | 181 Leberthran 189. Don Gadus Morhua; Worldettslan, rothoisett; beitchenvickt; carmoifinroth, bradenblint- farbig. Leberthran Dom Rocken; ebenfo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grilin.<br>- biäufichgrili                          | e. Bicht trochenbe. Dele.       | Sampenell.  (Sampenell).  (Sampenell).  (Colzabl.  n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Grünlich -                                          | Thierifde Dele. Trodnende Dele. | Lildes); grüne silides); grüne silides); grüne genern. genern gennightiges); blaunghfides); blaunghfides); blaunghfides); blaunghfides); gen nöl (noisent); generio. Danföl. Danföl. Danföl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| branngelb.                                          | Thierifche Oele.                | Doblen- flauenfett von Buene- Non Buene- Non Beine- lich gelb. Löblich gelben gelben gelben gelben, ind Biolette gelben gelben gelben gelben. Löblich gelben |
| Brannroth.<br>Dellbraun — röthlichgelb — branngelb. | Micht trockneude<br>Beie.       | Dlivendl<br>(Föllendl),<br>Töbling gelb.<br>Erbungbl;<br>hellbraun.<br>Leinbotter-<br>Bl.<br>Bungedern-<br>Bl. thilig<br>gelb.<br>Baumvol-<br>lenfamen-<br>öf; orange-<br>gelb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pellbraun                                           | Therifte Dele. Trochnende Dele. | Lifches; braun- (Hiches; braun- gelb. gelb. gelb. ramgelfichen. Leinöl (von Leinbotte Lifchen). Leinbotte Lifchen Lifthich Lifthich Lifthich Lifthich Leinbotte Lifthich Lifthich Lifthich Leinbotte Lifthich Leinbotte Lifthich Leinbotte Lifthich Leinbotte Lifthich Leinbotte Litter L |
| ne Härbung.                                         | Thientide Dele.                 | Dofen-<br>klanenfett<br>(von Paris).<br>Klauenfett<br>von Scheufett<br>binkgelb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gelb.<br>Blafigelb — goldgelb — Kine Härbung.       | Richt trocknende<br>Bele.       | Dliven 81 (mperfelues). Dliven 81 (ordinates). Sliven 81 (ordinates). Spejam 81; blaggeb. Schigman. bel81, teine Farbung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Staffeth -                                          | Troducube Dele.                 | Ricinus I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# Farbung ber erstarrten ober bid geworbenen Daffe:

| Blaßgelb —                                             | Blafgelb — lebhaft gelb — strohgelb.                                                                | ftrohgelb.                                      | Şellbranı                                                                                                                                 | Braun.<br>uroth — orange                                                                                                                                        | Hraun.  Braun.  Braun.  bellbraunroth — orangegelb — rothgelb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Grin—grintic.        | ®riin — griintiφ — [φnnuţig griin — bunte(griin                             | - bunkelgrün.                                                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Trodnenbe Dele.                                        | Nicht trodnende<br>Dele.                                                                            | Thierifche<br>Dele.                             | Troduente Ocie.                                                                                                                           | Richt trodnenbe<br>Delc.                                                                                                                                        | Thierifche Dele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Troduente Dele.      | Nicht trodnende<br>Dele.                                                    | Thierijche<br>Defe.                                           |
| Mohnöl.<br>Weißmohn-<br>öl.<br>Ricinusöl;<br>bighgeib. | Divenst (imperfeines); lebhaft gelb. lebhaft gelb. Sefamöl. Süffman-belbij zeinhottersöl; blafgelb. | Klauen- fett von Scha- fen; blaß röthlich gelb. | Leinäl (eng-<br>lisches); hell<br>orangegelb.<br>Leinäl (nord-<br>frangfisches);<br>braungran.<br>Leinäl (indi-<br>sches); roth-<br>gelb. | Dlivensl (ordinares); orangegelb. Dlivensl (Höllensl); rothgelb. Colza il Erdnußil; brannroth. Buche dern- öl; hellroth- gelb. Bammol- lenfamen- öl; gelbbrann. | Och fent lauen fett (von Paris); orangegelb. Och fent lauen fett (von Buenos-Alpres); orangegelb. Rlauen fett von Pierben; orangegelb. Lalgöl; wird nicht feft; färbt fich rothskall ficht fich rothskall ficht fran; pell mahagonifarbig. Cachelot; orangegelb. Robbent fran; buntelbraumroth, bricht an; buntelbraumroth, bricht an; buntel fepiabraum. Leberth ran von Geadus Morrhus, buntel orange. Leberth ran von Geadus Morrhus, buntel orange. | Hanföl (bunfelgrün). | Dlivensi<br>(Lampenäl);<br>ichnugig<br>grün.<br>Küssi;<br>ichnugig<br>grün. | Bijd. thrau thrau vom Ro- deu; grünlich gelb, in's Nöchliche. |

### Pposporiant.

| tea                                                            |                                                                                          | Färbı                                                                            | ungen bei                                                                                                      | gewöhnlich                                                                                                                         | Farbungen bei gewöhnlicher Temperatur:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ## ::                                                                                                                    | 7                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Reine Farbung                                                  | Weiße.<br>Leine Härbung — Entfärbung — grau —<br>fcmach gelblich.                        | 3 — grau —                                                                       | Etrohyed                                                                                                       | <b>Gette.</b><br>Strehzelb — gelbzelb — orangegelb.                                                                                | orangegelb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gränlich                                                                                                                 | <b>Er</b> iln.<br>Grünlich — blätnich — dunkelgrün.                                                                                                                                                                                                                           | telgrifn.          |
| Trodnende Defe.                                                | Richt trochnende<br>Dele.                                                                | Thierische Dese.                                                                 | Thierische Dele. Trodnenbe Dele                                                                                | Richt modneube<br>Dele                                                                                                             | Thirtide Ode.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Erochente Dele.                                                                                                          | Richt trodinenbe<br>Bele.                                                                                                                                                                                                                                                     | Micrifide<br>Dole: |
| Mohnöl; weiß. Weiß. Weiß. Estimohn. Et weiß. Weiß. Weiß. weiß. | Sißman"<br>belöl; Ent-<br>färbung.<br>Riböl; eben"<br>lo.<br>Lei, ebenfo.<br>öl; ebenfo. | Rlauenfett<br>von Rin-<br>bern (von<br>Paris).<br>Klauenfett<br>von Sha-<br>fen. | Lein & l (nord-<br>framöflicks).<br>Lein & l (von<br>Laponne).<br>Lein & l (oftin-<br>bilcks); ftrob-<br>gelb. | Se fam 81;<br>ftrohgelb und<br>orangegelb.<br>Erbnuß 81;<br>ftrohgelb.<br>Harbgelb.<br>en famen of-<br>len famen.<br>81; golhgelb. | Walfischtran, Leinöl (eng- Oliven öll frohgelb, dann lischen.  Orangegelb.  Ohientlauen- franglischen.  Tett (v. Wuenos- Leinöl (vom Speischiel).  Apres.  Apres.  Apres.  Antein en fett von Halfischen.  Antein en fett von Genipalischen.  Antein en fett von Halfischen.  Antein en fett von Gewinschen.  Antein en fett von Halfischen.  Antein en fett von Gewinschen.  Antein en fett v | Lifdes). Lifdes). Lein öl (norderings). Lein öl (norderings). Lein öl (bom yöring). Hangölides). Hangölides). Hangölides | Dliben 81 (imperfeines). Eliven 81 (geneghnispes Gpeifesti. Eliven 81 (Pampens). |                    |

Phosphor:

|                    | Reine Färbun                                          |                                  | <del>' </del>      | Gelb. orangegelb — 1 bellgelb.                                                                                       | <del></del>                                                                                                    |
|--------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Troduente<br>Oele, | Richt trodnenbe Dele.                                 | Thierifche Dele.                 | Trodnenbe<br>Dele. | Richt trodnenbe Dele.                                                                                                | Thierische Dele                                                                                                |
| V ohn ö 1.         | Stivenöl<br>(juperfeines).<br>Dlivenöl<br>(Yampenöl). | Klauen jett<br>von Scha-<br>jen. |                    | Speifeöl); röthlich gelb. Süßman- belöl; blaß- gelb. Colzaöl; besgl. Erbnußöl; golbgelb. Leinbotter- öl; blaß- gelb. | Ochfen- flanenfet (b. Buenos Apres); goldgelb. Klanenfet von Pfer- ben; gold gelb. Talgöl; goldgelb. Cachelot- |

äure.

### irmarmen bervortreten.

| Roth               | Braun.<br>braun — schwo  | arzbraun.                                                                                                                                            | 11 -               | Schaum.<br>grau — braun<br>ober schwärzlich                                                                                                                               |                  |
|--------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Trodnenbe<br>Dele. | Richt trodnenbe<br>Dele. | Ahlerische Dele.                                                                                                                                     | Troduende<br>Dele. | Richt trodnenbe Dele.                                                                                                                                                     | Etierische Dele. |
|                    |                          | Robben- thran; fcwarz- braun. Kifchtran; ebenfo. Walfifch- thran; rothbraun. Leberthran von Gadus; fcwärzlich griin. Leberthran von Raja; rothbraun. |                    | Dliven bl; (orbinares Speifedl); gran. Oliven bl; (Hollen bl); gran. Colzabl; brann. Erbnußbl; gran. Erbnußbl; gran. Buch- edern bl; brann. Baum wol- lenfamen- öl; gran. |                  |

### Salpeterjant

### Färbungen, welche burch Schwefelfaure, nach ber Einwirfung bes Om über bem Rieberschli

| 200                                                   | Grane. — Ri<br>gran — bränni<br>rünlichgran —                                  | lidygrau —                                         | Rötht                                                                                                                                                                                                                                  | Gelbe.<br>Röthlichgelb — orangegelb.                                                                              |                                                                                                             |  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Trodnende<br>Dele.                                    | Richt trodnenbe                                                                | Thierifde Dele.                                    | Trodnenbe<br>Delei                                                                                                                                                                                                                     | Richt trodnenbe<br>Dele.                                                                                          | Thierische L                                                                                                |  |
| Sanföl;<br>beim Unt-<br>rlihren<br>gränflich<br>grau. | Colzabl; ichming fleischarben, bantn röths lich ytani. Ribol; bränntlich grau. | Klanenfett<br>von Scha-<br>fent; fleifch-<br>rofa. | Leinst (norbfranzs- fisces); röth- ilch gelb. Leinst (von Babonine); röthiich gelb. Leinst (in- bisces); jednung gelb. Leinst (eng- lisces); buntelgelb. Weisen ohn- st; röth- lich gelb. Ricinnsti; erft goldgelb, bann zeifig- gelb. | röthlich gelb.<br>Olivenöl<br>(Höllenöl);<br>röthlich gelb.<br>Se famöl;<br>grüne Abern,<br>bann orange-<br>gelb. | D chjen-<br>flauen<br>(Buenos<br>Apres);<br>röthlich;<br>Belauen<br>von Pf<br>den;<br>schnutzig<br>gelbbrau |  |
|                                                       |                                                                                | -0                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |                                                                                                             |  |

### edfilberorph,

rfalzes auf bas Det zugefest, hervorgerufen werben. — Anfeben ber immenben Fluffigfeit.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Braunte,<br>— rothhrguin<br>felchocolatenbra | frain — belle und Antwicklung von Salpetrigfaurebampfen                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                               |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| dnenbe<br>Dele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nicht trodnenbe                              | Thierifche Dele.                                                                                                                                                                                                                                                           | Trodnenbe<br>Dele.                                               | Richt trod-<br>nenbe Dele.    | Thierische Dele              |
| of pfranzöis); fe- gann, us. gelb. öl (von jonne); ifo. öl, in- jost, in u fi telbraun. li u fi telbraun. in u s- nachber | braun.<br>Buchedern-<br>gi; hellrpth-        | flauenfett (von Baris); chacolatens braun. Ochfen- flauenöl (v. Buenos. Avres); rothbraum und cocolatens braun. Rlauenfett von Pferden, roths braun und checolatens braun. Talgöt; bellchocolatenbraun. Balfifd- thrau; buntelchocolatenbraun. Cachelot- thrau; bellhraun. | fiches). Lein 51 (v. Bayonne). Balnuß- öl. Ricinuß- öl. Ricinuß- | 1 Dele brauf<br>bebanbelt, ni | Talgöl.<br>Robben-<br>thran. |

## Salpeterfaures Quedfilberozyb.

# Durch bas Salz allein hervorgerufene Färbungen.

| Weblicken weiß, schwach m's Gelbicken gerts me he gelt mu he gelt keine Farbung. Ricinus 21; weiß.                                                                                                                                                     | Troduenbe Dele.          | Weiße, gran                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Süßman-<br>belöl; gran-<br>lich weiß.<br>Gefamöl;<br>weiß.<br>Buchedern-<br>öl; feine<br>Färbung.                                                                                                                                                      | Richt trodnenbe<br>Dele. | Weiße, grane ober ungefärbte Emulfion.           |
| Ochfen- klauenfett (von Paris).<br>Klauenfett von Scha- fen. Lalgöl; teine Särbung. Cachelot thran; teine Färbung.                                                                                                                                     | Thierifche Dete.         | te Emulfion.                                     |
| n - Lein II enfett (nordrangs- garis). [ches); firos- enfett (gelb.); firos- enfett (gelb.); firos- enfett (gein I (won Savonne); I; feine (gein I (indi- lot -   hes); blas- n; feine gelb, mit bunkelgelben Nhern. Lein I (eng- lifces); bell- gelb. | Trodnenbe Dele.          | Blaßgelb — g                                     |
| Divensi (Hobiensi); seffigelb.<br>Ribosi; firof-gelb.<br>Erbnußi; firof-gelb.<br>Eeinbotter-<br>si; firofelb.<br>Selambi; orangegelb.<br>Bauntwol-<br>tenfamen-<br>si; blafgelb.                                                                       | Richt trodnenbe<br>Dele. | Gelse.  Slafigelb — goldgelb — gels — ftrohgelb. |
| Dissen- tiauenfett (von Paris); rothgelb. Klauenfett von Pierben; orangegelb. Walfischen- thran; strob- gelf. Richtran; röth- thran; röth- thran; röth- the gelb. Keberthran von Gadus; strobgelb. Leberthran von Raja; blafgelb.                      | Thierifche Dele.         | gelb — orange-                                   |
| Lifces).<br>Hickes).<br>Han's I; nach<br>bem Umrühren<br>grünfich.                                                                                                                                                                                     | Trodnenbe Dele.          | Griinich -                                       |
| D(ivenöl (fiperfeines); griintich gelb. D(ivenöl (ordinäes Spetfeöl); griintich gelb. D(ivenöl (Kampenöl); griintich gelb. Kolzaöl. Kiböl; meergriin. Leindotteröl; blafgriin.                                                                         | Richt trodnende<br>Dele. | Griine.<br>Griinich — meergriin — bläusichgriin. |
| two m                                                                                                                                                                                                                                                  | Thierifche Dele.         | blänlidgriin.                                    |

### Sebrauch der vorftehenden Bafeln.

Bevor man die hier mitgetheilten methodischen Tafeln zu Rathe zieht, ift es gut, die durch Anwendung der organoleptischen Mittel gegebenen Indicationen zu beachten; benn Geruch, Geschmack, Farbe, Conssistenz sind Kennzeichen, welche auf die Spur einer Verfälschung führen tonnen. Wir verweisen auf das im zweiten Capitel hierüber Gesagte.

Bei ber Analhse ber Dele können verschiebene Fälle vorkommen, b. b. die Analhse kann verschiedene Endawecke baben.

- 1) Man hat ein Del, bessen Namen man nicht weiß (welches 3. B. nicht etiquettirt, ober bessen Etiquette verwischt ist), und soll angeben, welches Del es ist.
- 2) Man weiß, welcher Familie ein Del angehört, ohne seinen Namen zu kennen; b. h. man weiß, ob es ein trocknendes, ein nicht trocknendes ober ein thierisches ist und soll auffinden, was für Del es ist.
- 3) Man kennt den Namen des Dels genau, und soll nur unters suchen, ob es rein oder verfälscht ist.

Erster Fall. — Ohne irgend welche Angabe über ein Del zu baben, basselbe zu bestimmen.

Bunächst wendet man das Schwefelcalcium anf die angegebene Beise an. Nehmen wir z. B. an, das fragliche Del gebe mit diesem Reagens eine goldgelbe Emulsion, die sich nicht entfärdt. Danach muß es eins der folgenden sein: Leinöl, Rußöl, superfeines Dlivenöl (erster Rlasse) Lampenöl, Süßmandelöl, Colzaöl, Rüböl, Sesamöl, Leindotteröl, Baumwollenöl, Klauenfett vom Schafe, Delfäure, Cachelotthran. — Gehen wir weiter.

Findet bei ber Reaction ein Aufbrausen ober eine Entwickelung von Schwefelwasserstoff nicht statt, so tann es teine Delfaure sein; Diese ift also ausgeschlossen.

Man leitet nun Chlorgas eine Biertelftunde lang burch bas Del; zeigt fich teine fcwarze Karbung, fo tann es tein Cachelottbran fein.

Man fest Chlorzint zu; bies Reagens giebt z. B. eine grüne, grünliche, bläulich grüne Färbung: hier zeigt die Tafel indisches, Bahonner, nordfranzösisches Leindl, Colzabl; — Leindotteröl, Süß-manbeldl; superfeines, ordinäres Olivenöl, Lampenöl, Höllenöl, Leberthran.

Das fragliche Del kann nicht sein: Rugöl, ordinares Olivenöl, Höllenöl, Leberthran, benn biese würde das Calciumbisulfuret angegeben haben; ferner kann es nicht sein: Rüb=, Sesam=, Baum= wollensamenöl, englisches Leinöl, Schaftlauenfett, da biese burch das Chlorzink angezeigt worden wäre.

Es bleiben also noch übrig: indisches, Bayonner, nordfrangösisches Leinöl, Colzas, Leinbotters, Sugmanbelol, superfeines und Lampen Dlivenol.

Man sett Schwefelsäure zu: diese giebt z. B. eine dunkte Färbung in den Tönen des Rothbraunen, Drachenblutfardigen. Gin Blick auf die betr. Tafel lehrt uns, daß diese Färbung dem Leinöl verschiedener Länder und einer Reihe von nicht trocknenden und thierischen Delen angehört, welche bereits durch die vorhergehenden Reactionen eliminirt waren.

Das fragliche Del ift bemnach Leinöl, bessen Abstammung um noch nachzuweisen ist. Bur Bestimmung bieses Bunktes wendet man nun noch die besonderen Reagentien an, welche in der Monographie dieses Dels angegeben find.

So können wir schon, ohne die übrigen Tafeln gebraucht zu haben, bas der Brüfung unterzogene Del erkannt haben. Controliren wir die erhaltenen Reactionen noch durch die anderen Reactionen, so werben wir die Natur des Dels noch genauer specificiren.

Offenbar können wir auch eine andere Ordnung als die eben als Beispiel genommene befolgen, boch ist es durchaus nothwendig, mit dem Calciumbisulfuret zu beginnen, insofern wir durch dasselbe sogleich zwei große Gruppen erhalten, und dann erst die anderen Reagentien anzwwenden, indem wir vom Leichteren zum Schwierigeren übergeben, d. h. von den Reagentien, welche drei Färbungen angeben, zu denen, welche sich in zweierlei Beobachtungen wahrnehmen lassen, von denen jede wiederum drei die vier Färbungen hervorruft.

Bweiter Fall. — Gefett, wir hatten es mit einem Dele guthun, von bem wir wiffen, bag es ein nicht trodnenbes ift; wir follen nun angeben, welcher Gattung bies Del angehört.

Wir wenden zunächft bas Schwefelcalcium an, und erhalten 3. B. eine goldgelbe Emulfion, die fich nicht entfärbt.

Daraus erfeben wir, bag es nicht fein tann: orbinares Dlivensi, Sollensi, Erbnugsi, Buchedernsi.

Es mare unnöthig, bier Chlor angumenben.

Wir nehmen Chlorzint; wir erhalten mit bemselben 3. B. eine grünliche, bläulich grüne Färbung; bemnach ist bas fragliche Del nict: orbinares Olivenöl, Höllenöl, Sefam-, Rüb- und Paum-wollensamenöl; es bleiben baber nur übrig: Celzaöl, Lein-betteröl, Süßmanbelöl, superfeines Olivenöl und Lampenöl.

Wir setzen Schwefelfäure zu. Dies Reagens bringt 3. B. eine rothlich gelbe Färbung bervor. — Dadurch eliminiren wir Caldell

und Lampenöl; es bleiben übrig: Leinbotters, Süßmandelöl, und fuperfeines Olivenöl.

Wir versuchen Zinnchlorib. — Wir erhalten 3. B. sofort eine bell braunrothe Färbung, und eine blaßgelbe ober strohgelbe Färbung; die erstere Reaction schließt Süßmandel- und superfeines Oliven blaus; die zweite ebenfalls. Das untersuchte nicht trochnende Del kann bemnach nichts Unberes sein, als Leindotterbl.

Die in ber Monographie vieses Dels angegebenen besonderen Reactionen werden zur Bestätigung vieses Resultats vienen. Wir haben hier ben ungünstigsten Fall genommen, um die Anwendung der Reagentien burch ein Beispiel klar zu machen. Wir hätten z. B. den Fall setzen können, daß wir mit Schwefelcalcium eine sich entfärbende Seife ershalten hätten, dann würden wir auf nur vier Dele beschränkt geswesen sein.

In biefem Falle werben bie Untersuchungen um Bieles einfacher.

Daffelbe würde ber Fall sein, wenn ein thierisches Del zu bestimmen wäre; wir erhalten bann burch bas Schweselcalcium sofort eine große Abtheilung; auf ber einen Seite brei, auf ber andern acht Dele. — Wenn die erhaltenen Reactionen diese letztere von acht Delen anzeigten, so würden die durch Chlor erhaltenen Reactionen die Fischthrane aussschließen, so daß nur noch das Klauensett vom Rind und Pferd zu bestimmen blieben.

Dritter Fall. Gin bestimmtes Del foll auf feine Reinheit ge-

In biefem Falle find, wie leicht einzusehen, die anzustellenden Unter- fuchungen febr beschränkt.

Da ein Del nur burch ein weniger theures verfälscht wird und verfälscht werden kann, so ist es bei genügender Kenntniß der Preise der Dele in vielen Fällen nicht schwierig, die Verfälschung enger einzugerenzen. Offendar kann ferner ein Del nur durch ein anderes von geringerer Qualität oder auch ein solches von beinahe denselben Eigenschaften verfälscht werden; so läßt sich ein Speiseël, Olivens, Mohns, Erdungs, Sesamöl nicht durch ein Del von specifischem Geruche, wie z. B. durch Leins, Hanss, Vaumwollensamenölze, oder durch einen Fischthran verfälschen. Allerdings wirken die Unterschiede in den Preisen der Dele nicht immer beschränsend auf die Verfälschungen ein, denn diese Preise schwanken von einem Jahre, einer Jahreszeit, ja zuweilen selbst von einem Tage zum andern. So sind z. B. die Colzaöle heut sehr theuer, die Leinöle hingegen sehr billig; demnach ist die Verfälschung der ersteren durch die letzteren möglich (und sie wird auch in großartigem Maßstabe ausgesührt). Im vorigen Jahre war das Gegentheil der Fall, daher war

auch die Berfälschung ber Colzaöle durch die Leinöle weniger mextbar, beinahe gleich Rull.

Doch fommen auch Fälle vor, daß ein Del mit einem andern verfälscht wird, welches von vornherein theurer erscheint. Es sind dies die Fälle, in benen Dele in mehreren Qualitäten auf den Markt kommen; dann wird mit einer der geringeren Qualitäten gefälscht werden.

Gesetz 3. B., wir hatten ein Mohnol erfter Qualität auf seine Reinheit zu prüfen. — Nachdem wir die organoleptischen Eigenschaften untersucht und notirt, prüfen wir zunächst mit Schwefelcalcinm. Bir erhalten eine Seife, welche sich nicht entfärbt. Demnach ist von den Delen, welche mit diesem Reagens eine sich entfärbende Seife geben, keins vorbanden.

Dhne ein zweites Reagens anzuwenden, sagt uns ein ausmerksamer Blid auf die Tasel, daß auch von den drei Thierdlen: Schaftlauenssett, Delsäure und Cachelotthran keins vorhanden sein kam, da diese Dele charakteristischen Geruch und Geschmad haben. Andererseits haben auch die Leinvile einen specifischen Geruch; die Berfälschung kann auch nicht mit superfeinem Olivenöl geschehen sein, da diese zu theuer ist und eher selbst verfälscht wird; das Lampenöl besitzt einen charakteristischen Geruch und Geschmad, durch welche es gleichfalls ausgeschlossen wird. — Dasselbe gilt für das Baumwollen samenöl, wegen seiner Farbe und seines Geschmads, für das Süßmandelöl, wegen seines Preises. So sind denn nur noch Nuße, Colzae, Rübe, Leindottere und Mohnöl zu berücksichtigen.

Man setzt zunächst Chlorzink zu bem verdächtigen Dele und erhält damit z. B. eine weiße oder schwach gelblich gefärbte Masse; folglich können nicht zugegen sein: Colza-, Rüb-, Leinbotteröl, so daß nur Nuß-, Sesam-, und Mohnöl bleiben. Man wendet nun Schwefelsäure an, und diese giebt z. B. eine röthlichgelbe Färbung.

— Nußöl zeigt diese Reaction nicht, kann also auch nicht vorhanden sein: solglich bleibt nur noch Sesam- und Mohnöl.

Jest sest man Zinnchlorib zu und erhält eine bla fgelbe Färbung und eine feste strohgelbe Masse. Gin Blid auf die Tasel lehrt, daß Sesamöl sowohl, wie Nußöl diese Reactionen zeigen. — Darin liegt schon ein Beweis, daß das Mohnöl mit Sesamöl verfälscht ist. Man prüft mit einem andern Reagens, mit Phosphorsaure; dadurch erhält man z. B. eine blaßgelbe, orangegelbe Färbung. Am ift man sicher, es mit Sesamöl zu thun zu haben, da Mohnöl mit Phosphorsaure eine weiße Emulsion giebt. Man schlägt endlich in der Monographie nach und prüft mit dem Behrens'schen Reagens; der durch wird die Gegenwart von Sesamöl befinitiv bewiesen.

Auch hier nahmen wir einen ber schwierigsten Fälle als Beispiel, ben Fall, daß ein Del mit einem andern von fast ganz benselben Eigenschaften und fast ganz benselben Reactionen verfälscht war. Wir hätten ein anderes Beispiel nehmen können, dann würde die Untersuchung weit einsacher, das Resultat aber eben so sicher gewesen sein. —

Dieselbe Methobe murbe auch bei ber Analyse ber sesten Dele, ber Fette und Talgsorten, sowie auch ber verschiebenen Wachsarten zu befolgen sein, wenn alle diese Fettlörper in demselben, scheinbar gleichem Zustande vorkamen, wie die Dele, und wenn sie für jede Klasse zahlreicher wären. Denn offenbar kann man schon beim ersten Anblick ein festes Del nicht mit einem Fette verwechseln, da die organoleptischen Eigenschaften, Geruch, Geschmack, Farbe ganz verschieden sind; eben so wenig gleichen die Talgarten dem Wachse u. s. w.

Inbessen läßt sich boch bie Methobe bei jeder Familie ber Dele, sowie bei ben Fett- und Talgforten anwenden, welche sich sowohl bezäglich ihres Ursprunges, als ihrer Eigenschaften nabe steben.

### Oleometer.

Rachbem wir die Geschichte ber früheren und ber neuen zur Prüfung ber Fetterper im Allgemeinen und ber setten Dele im Besondern auf ihre Reinheit angegebenen und angewendeten Methoden eingehend besprochen, wollen wir noch einige Bemerkungen über die quantitative Analhse ber Dele hinzufügen, b. h. über die Bestimmung der Mengen von Delen, welche anderen als Verfälschung zugesetzt sind.

Die hier zu Gebote stehenden Mittel sind bei Beitem weniger zahlkeich, als bei ber qualitativen Analyse ber Fettforper, z. B. ber Dele: eine wirkliche Dleometrie bleibt beinabe noch ganz neu zu schaffen.

Das Berfahren zur quantitativen Schätzung ber Berfälschung ber Dele beruht hauptfächlich:

- 1) Auf ben Differenzen im specifischen Gewichte, welche mittelft ber Oleometrie bestimmt werben.
- 2) Auf ber mehr ober weniger langen Zeit, welche nöthig ift, bamit die Dele bei ihrer Mischung mit Untersalpetersäure allein ober in Auflösung in saurem falpetersaurem Quechilberoppbul fest werben.
- 3) Anf ber Bergleichung ber burch gemisse Reagentien hervorgebrachten Farbenscalen.

Das fpecififche Gewicht, als Mittel zur quantitativen Beftimmung ber Dele, ift allerbings gewiß ein schätbares Rennzeichen, leiber

aber find, wie wir schon früher bemerkten, die Unterschiede in den Dichtigkeiten der verschiedenen Dele so gering, daß ein für alle setten Dele bestimmtes Oleometer, wie das von Lesèd vre, zu genauen Beobachtungen
nicht ausreichend sein kann. Dagegen werden die Fehlerquellen bedeutend
reducirt, wenn man besondere, nur für gewisse Dele bestimmte Oleometer
anwendet, wie vas von Gobleh, das von Laurot und das Alkoholometer von Gah-Lussa.

Warum wird nicht für jedes Del, welches Gegenstand bes Großhandels ift, ein besonderes Instrument, ein Special-Dleometer construirt, wie wir dergleichen bereits für das Olivenöl und das Colzidl haben? Wir würden dadurch zu viel genaueren Bestimmungen befähigt sein, als durch ein allgemeines, durch ein Universal-Oleometer.

Bezüglich des Olivenöls z. B. laffen fich die mit dem Le f dbvre'schen Instrumente und die mit dem Gobleh'schen Oleometer oder dem Gahs Luffac'schen Alkoholometer erhaltenen Zahlen nicht mit einander vergleichen; diese letzteren sind weit genauer, als die ersteren. Dies wird auch bei dem ersten Anblicke der beiden Instrumente erklärlich; es ist ganz natürlich, daß sich mittelst des Lefebvre'schen Instruments im Olivenöl nicht 1/20 Mohnöl noch nachweisen läßt, während dies mit dem Gobleh'schen Olcometer recht wohl ausssührbar ist.

Die Zeit, welche bis zum Festwerden des mit Untersalpeters fäure oder mit saurem falpetersaurem Quecksilberoxpbul behandelten Dels verstreicht, giebt kein Mittel der Berthbestimmung für die Bedürfnisse der Technit ab, da die Beobachtung selbst zu viel Zeit erfordert. Indessen steht der Bersasser, da er das Bersahren mehrsach anzuwenden hatte, nicht an, auszusprechen, daß die durch dasselbe erhaltenen Resultate genauer waren, als die durch die aräometrischen Proben, wie sie heutzutage ausgeführt werden, erzielten.

Was das auf Farbenscalen basirte quantitative Versahren anbelängt, so ist dasselbe nach des Verf. Ansicht noch das beste Mittel, die Berefälschung der Dele qualitativ und quantitativ nachzuweisen, indes immer unter der Voraussetzung, daß die Verfälschung nicht näher als auf 1/20 bis 1/25 bestimmt werden soll. Allein eine dis zu 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10 gehende Verfälschung läßt sich durch die mittelst gewisser Reagentien hervorgerusenen Färbungen sehr leicht bestimmen.

Alle diese Methoden würden aber sehr weit unter einem volumetrisschen Berfahren stehen, wenn es möglich wäre, ein solches zu erstuden. Allein das Del maßanalytisch zu bestimmen, ist bei der eigenthümlichen phhsitalischen wie chemischen Beschaffenheit dieses Körpers durchaus teine leichte Sache. Man darf zunächst nicht vergessen, daß die Dele neutrale ober indifferente Substanzen sind, welche die unglückliche Eigenschaft

befiten, sich mit ben wässrigen Lösungen ber Rörper, bie auf sie einwirken könnten, nicht zu mischen. Chromfaure, übermangansaures Kali werben durch die Dele reducirt; freilich außerordentlich langsam und unter sortwährender Bewegung.

Es find auch Bersuche gemacht worden, die Menge von gewissen Substanzen, welche die Dele aufzulösen vernidgen, zu bestimmen. So machte Cailletet vor zwei Jahren ben Borschlag, die Menge Brom, welche ein Del zu lösen vermag, mittelst einer wässrigen Yösung von Ralt und einer alkobolischen von Terpentinöl zu bestimmen.

Die Vorschriften zur Bereitung ber von Cailletet angewendeten Lösungen find folgende:

1) Reines Aestali 5 Grm. Destillirtes Wasser 95 Grm. Ralitösung 100 Grm.

2) Rectificirtes Terpentinöl 2 Grm. Alfohol von 0,86 98 Grm. Terpentinöllöfung 100 Grm.

3) Reines Brom 20 Grm. Altohol von 0,50 40 Grm. Bromlöfung 60 Grm.

Die Bromlöfung bereitet man erst furz vor ihrer Anwendung; bie beiben ersteren können vorher bargestellt, muffen aber forgfältig vor bem Zutritte ber atmosphärischen Luft geschützt werben.

Cailletet's Berfahren. - "Nehmen wir an," fagt Cailletet, wir batten bie Zusammensetzung eines Gemenges von Oliven- und Sefamol bem Gewichte nach an bestimmen. Dan fucht brei mit fuß verfebene Glaschlinder von möglichft gleichen Dimenfionen aus, beren jebe etwa 50 Cub. Cent. Behalt bat, und verfieht fie mit gut foliegenben Rortftopfeln. Einen biefer Chlinder bringt man auf die zweite Schale A einer embfindlichen Bage, die beiben anderen auf die eine Schale B, und bringt barch auf A gelegte Gewichte die Bage in's Gleichgewicht. In ben tinf A stebenben Chlinder wägt man 5 Grm. Olivenöl ab, in einem ber auf B befindlichen 5 Brm. Gefamol, in bem britten 5 Grm. bes ju untersuchenben Dele. Alle brei Bagungen muffen febr genau ausgeführt werben. Dann bringt man in jeden Chlinder 5 Grm. Ralilöfung, verschließt fie mit ihren Rortstopfen, schüttelt einen jeben 30 Getunben lang tuchtig burch, öffnet sie bann vorsichtig und legt bie Rorkstöpfel neben fie auf die Wagschalen. Bulett bringt man noch in jeden Chlinder 16 Grm. ber vollständig erkalteten Bromlöfung, fest die Rork-Mofel auf und schüttelt jebe Brobe 1 Minute lang tüchtig um, inbem man ben Rorf mit bem Danmen festbalt, bamit er nicht burch bas ent-

wickelte Bas berausgetrieben wird und ein Theil ber Flüffigkeit verloren gebt. Nach bem Schütteln lakt man fie eine Biertelstunde rubig fteben; find fie nach biefer Zeit noch lauwarm, fo taucht man fie gu 3/4 ihrer Bobe in taltes Waffer, bis fie vollständig ertaltet find. Die gange Fettsubstanz hat fich nun nach ihrer Berbindung mit bem Brom abgeset; biefe Berbindung bes Dels mit Brom ift bid und zieht Faben; barüber schwinimt eine rothe, orangefarbige ober gelbe Fluffigkeit, von welcher man aus einem ber brei Chlinder 10 Grm. in einem Flaschen von 66 Cub. - Cent. Inbalt labmagt. Dann läßt man aus einer Bürette unter beständigem Umruhren des Flaschens tropfenweise fo lange Terpentinöllösung zulaufen, bis bie Flüffigkeit, beren Farbe allmälig aus bem Rothen burch Orange in Gelb übergebt, auf Bufat eines letten Tropfens weiß wird, wie mit Wasser verdunnte Milch. Darauf magt man von Neuem, um bie Menge ber verbrauchten Terpentinöllösung kennen zu lernen. — Auf biefelbe Weife entfarbt man je 10 Grm. von ber in ben beiben anderen Chlindern enthaltenen bromartigen Aluffigfeit und wägt nach ber Entfarbung auch biefe zur Beftimmung ber bagu verbrauchten Terpentinöllösung genau. — Mit bem Bufate ber lettern muß man augenblidlich aufhören, sobald bie Entfarbung eingetreten ift. Die vom reinen Sefamol herrührende Flüssigkeit nimmt fünf Minuten nach ihrer Entfärbung eine schwach bräunliche Färbung an, und behält biefelbe bei, wenn man auch noch mehr Terpentinöl zusett; alle übrigen fetten Bflanzenöle hingegen geben eine Fluffigteit, welche weiß bleibt; alle thierischen Dele geben biefelbe milchige Flüffigfeit, mit Ausnahme bes Robbenthrans, welcher fich wie bas Sefamol verhalt. Der Punkt, wo die Endreaction eintritt, wo also eine brombaltige Fluffigkeit nicht mehr gelblich ift, sonbern milchig wirb, läßt sich leicht bestimmen."

Hat man Gemische von Oliven- und Erbnußel, von Oliven- und Colzaöl, von Oliven- und Mohnöl 2c. zu bestimmen, so versährt man auf gleiche Beise, um ihr Absorptionsvermögen vergleichen zu können.

Bezüglich ber bas beschriebene Berfahren erganzenden Rechnungen fagt Cailletet:

"Angenommen, die Menge ber zur Entfärbung von 10 Grm. von Olivenöl herrührender bromhaltiger Flüffigkeit verbrauchten Terpentindblöfung sei 10,07 Grm.; für Sesamöl 4,08 Grm.; für das gemischte Oct 7 Grm., so läßt sich die Zusammensetzung von 100 Grm. des gemischten Oels auf folgende Weise berechnen:

"Wir haben eine einfache Mischungsregel, um  $10_{.07}$  und  $4_{.03}$  proportional so zu theilen, daß 7 herauskommt. Es ist, als wenn wir 100 Litres Wein zu  $10_{.07}$  Francs, und 100 Litres zu  $4_{.03}$  Fres. zu mischen

hatten, um 100 Litres zu 7 Fres. zu bekommen. Wir haben einen Bruch von 10,07 Fres. proportional einem Bruche von 100 Litres der zweiten Beinforte. Beibe Brüche zusammen sollen 100 Litres gemischten Wein geben, welcher 7 Fres kostet.

Bir fagen:

1) Die Differeng amischen 4,03 und 7 ift = 2,97.

2) " " 10,07 " 7 " = 3,70.

**Also Gewinn** . . . 2,97 6,67 **Berlust** . . 3.70

Um 7 proportional zu erhalten, haben wir:

1) Die  $\frac{2,97}{6,67}$  von 10 entsprechen ben  $\frac{2,97}{6,67}$  von 100 Grm. Olivenöl.

2) Die  $\frac{3,70}{6,67}$  von 4,03 ,,  $\frac{3,70}{6,67}$  von 100 Grm. Sefamöl.

Dies giebt:

1)  $\frac{10,7\times2,97}{6.67}$  × = 4,76446 entspr. Olivenöl 44,5277 Grm.

2) 
$$\frac{4,03\times3,70}{6,67}$$
  $\times=\frac{2,23553}{6,99999}$  , Sefamöl 55,4722 ,

Gemischtes Del 99,9999 Grm.

Man tann biese Rechnung auch vereinsachen. Da 6,67 — ber Summe ber Differenzen 7—4,08 und 10,7—7, so tann man bie durch diese Differenzen repräsentirten Delmengen, sowie die Gewichtsmengen ber entsprechenden Terpentinöllösungen mit Hilfe ber beiden Proportionen finden:

1) 10,7-4,3: 7-4,03 = 100: Olivenöl . . . . 44,5277.

Demnach befteht bas analhfirte Delgemifch aus

Olivenöl . . . 44,2277 Grm.

Sefamöl . . . 55,4722 Grm.

Dies Berfahren ist jedenfalls höchst sinnreich; es erfordert aber mehrere genaue Bägungen und eine Reihe von Berechnungen, welche nicht zu den einfachsten gehören, namentlich für Personen, denen diese Art von Rechnungen nicht sehr geläufig ist; deshalb ist das Berfahren dadurch für den commerciellen Berkehr nicht wohl anwendbar. Der demselben zu Grunde liegende Gedanke ist vortrefflich; es sehlt nur eine Tabelle sertiger Berechnungen; noch besser würde es sein, wenn es in ein rein volumetrisches Bersahren verwandelt würde, wenn also sehe Bägung wegsiele. Chateau selbst suche die Frage so zu lösen, wie sie im Programme der Mühlhäuser "Société industrielle" aufgestellt war, d. h. ein volumetrisches Bersahren zu sinden, durch welches man

mit hilfe titrirter Flüssigkeiten einfach burch bie Birette bie Menge bes einem andern Dele zugesetzten Dels bestimmen konnte.

Allein es ift, wie schon vorhin bemerkt, teineswegs leicht, Dele volumetrisch zu bestimmen, wegen ihrer phhsikalischen und chemischen Eigenschaften; Chromfäure und Chamäleon sind aus den oben angegebenen Gründen zu diesem Zwecke nicht anwendbar, da sie burch Del zu langsam reducirt weiben.

Ŀĸi:

r r

řef

rdei

Ď

**=** :

:en

THE!

ren

447

1:1

-124

e St

-

Ŧ Z

Man könnte durch Verseisung bei höherer Temperatur bie in einem Dele enthaltenen Mengen von Clain, Margarin und Stearin bestimmen; man müßte z. B. ein bekanntes Volum Del mit einem bekannten Ueberschusse von' Alkali versetzen, und nach vollendeter Verseisung die Menge des nicht gebundenen Alkali alkalimetrisch bestimmen, und erhielte dann durch Differenz die Menge des zur Verseisung verbrauchten Alkali— Vegreislicherweise ist dieses Versahren auf den verschiedenen Sehalt der verschiedenen Dele an Elain, Margarin und Stearin bastrt.

Der Berf. versuchte auch, das Del im Aether ober Benzin ju lösen und die erhaltene Flüffigkeit mit einer Lösung von Natron, Kali, effigfaurem Bleioxph, effigfaurem Barht zu versetzen, wobei er von der Unlöslichkeit der so entstehenden fetten Salze ausging; allein er mußte diesem Berfahren entsagen, einmal, weil jene fetten Salze nicht ganz unslöslich sind, und dann, weil die Niederschläge nicht so rasch erfolgen, als es nothwendig ist.

Ferner versuchte Chateau die Menge der schwefligen Saute zu bestimmen, welche durch die Einwirkung einer bekannten Gewichtsmenge Schwefelsäure auf ein bestimmtes Bolum Del bei + 100° C. sich entwickelt. — Die Operation müßte im Wasserbade vorgenommen werden und wurde Aehnlichkeit haben mit dem Probiren des Braunsteinsmittelst Chlorwassersschlichteit haben mit dem Probiren des Braunsteinsmittelst Chlorwassersschlichte der Die Menge der schwesligen Säure ist aber proportional der Menge der in den Oelen enthaltenen fremden Bestandtheile.

Bergeblich versuchte er bie Mengen Schwefel, Job, Dralfaure : welche die Dele aufzulösen vermögen, volumetrisch zu bestimmen.

Endlich tam er auf ein Berfahren, welches, wenn es erft noch genauer studirt sein wird, genügende und vor allen Dingen praktische Refultate geben durfte.

Dies Berfahren ift auf die sehr start hervortretenden Differengen in der Löstlichkeit der Dele in atherhaltigem Alkohol von ge wöhnlicher Temperatur, mit einem Gehalte von 10% wasserstellen Altannangeher, gegründet. Dieser Alkohol müßte durch Cochenille, Alkannangehendes 2c. roth gefärbt werden. Der erforderliche Apparat wurden

r einfach fein: ein 30 bis 4() Centimeter langes, in Cub.-Centimeter Die Enb.-Millimeter getheiltes Glasrohr wurre genügen.

Man mußte 10 Cub. Cent. Del, bann 20 C.-C. atherisirten Alfohol bas Rohr bringen und bas Gemisch 1 Minute lang schütteln, inbem n bie Mündung bes Rohrs mit bem Daumen schließt; nach genügender ihe mußte man die Beränderung im Niveau ber Berüfrungsstelle beider afsigkeiten ablesen, wodurch angezeigt wird, wie viel Del vom Alkohol sgelöst worden ist.

Hat man nun durch eine vorangegangene qualitative Analhse die itur des dem analhsirten hinzugesetzen Dels erkannt, so müßte man den für diesen Zweck entworsenen und berechneten Taseln nachsehen. hmen wir z. B. an, daß 20 C.-C. ätherisirter Alsohol gerade 2 C.-C. ivenöl aufzulösen vermögen; wenn man nun ferner weiß, daß 20 C.-C. selben Alsohols 4 C.-C. Mohnöl ausschen, so muß, wenn nach der gabe des Instruments der ätherisirte Alsohol von einem mit Mohnöl setzen Olivenöle 3 .C.-C. ausschift, dieses setzere offendar 50% ohnöl enthalten; gehen 2,5 C.-C. in Lösung, so enthält es 25% ohnöl u. s. w.

Für die Anwendung dieses Berfahrens wären vor allen Dingen ifeln über die Belichkeit aller Dele in einem 10% Aether enthalten1 Altohol erforderlich.

Bon allen Probirmethoben sind sicherlich zwei weiterer Berücksiche ung werth: bas Berfahren burch Berseifung und bie zuletzt erserte Methobe. —

### Biertes Capitel.

### Monographie der Settkörper.

Erster Abschnitt.

### bon den Delen.

Die Dele lassen sich ganz ungezwungen in brei Rlassen eintheilen: in trodnenbe Dele, nicht trodnenbe Dele und thierische Dele. Der größeren Uebersichtlichkeit wegen wollen wir jebe bieser Rlassen für sich betrachten. —

### Erfte Abtheilung.

Bon den nicht trodnenden Delen.

### Olivenöl.

Das Olivenol wird aus ber Frucht bes europäischen Delsbaumes, Olea europaea (Familie ber Jasmineen), gewonnen.

Unter allen Delen ist das Olivenöl das älteste, das am längsten bekannte. Als Speiseöl ist es auch das am meisten geschätzte; in der Industrie wie im Handel, in manchen Ländern auch in der Haushaltung, nimmt es den ersten Rang ein, sowohl wegen seiner ausgezeichneten Eigenschaften, als auch in Folge seines häufigen Borkommens und seiner massenhaften Gewinnung. Der Delbaum gehört unstreitig zu denjenigen, deren Cultur in das höchste Alterthum hinaufreicht. Als sein ursprüngliches Baterland betrachtet man Kleinasien, die Gegend am Taurus ober Griechensand, von wo er durch die Römer nach Europa herübergebracht wurde. In Rom dienten seine Blätter zu Kränzen für die Grazien,

für Minerva, für Neuvermählte und für bie Sieger in ben Olympischen Spielen.

Die Alten betrachteten ben Delbaum als eine ber tostbarsten Gaben, welche bie Menschen von ben Göttern empfangen, und die Dichter bes alten Griechenlands verehrten für dieses Geschent die Minerva, die vorzugsweise wohlthätige und civilisirende Göttin. Dem Mythus zusolge stampste bekanntlich Reptun, als er mit Minerva um die Ehre, der Stadt Athen einen Namen zu geben, stritt, die Erde mit seinem Dreizad und ließ ein Roß hervorsteigen mit schäumenden Nüstern, mit gesträubter Mähne, laut wiehernd beim Tone der Kriegstrompete; wogegen Minerva, bescheidener in ihren Wohlthaten und das Glück dem Ruhme vorziehend, den Delbaum, das Symbol des Friedens, werden ließ. Und so trug sie auch den Sieg davon.

Bei ben Alten war ber Delbaum, entgegengesetzt bem Lorbeer, wie noch heut' bei uns, bas Spinbol bes Friedens, der Reuschheit, der Milbe und im Allgemeinen aller Tugenden bes Friedens. Nach der Sündfluth brachte eine Taube Noah einen Delzweig als Zeichen der Hoffnung bar.

Die Cultur bes Olivenbaums ift so alt, wie die des Weinstocks; bie Bibel erzählt uns, baß Jakob sich mit der Gewinnung bes Dels beschäftigte, welches seine Bäume lieferten.

Diefer Baum hat eine außerorbentliche Lebensbauer.

In ber Gegend von Genua, wo alte Delbäume in Fülle stehen, sinden sich einige von anscheinend so hohem Alter, daß man sich von der seit ihrem Keimen vergangenen Zahl ber Jahrhunderte kaum eine Borsstellung machen kann.

Nach Diobor von Sicilien war Aristeus ber Erste, welcher ben Delbaum auf bieser Insel cultivirte; ihm wird die Ersindung der Mühlen zum Zerreiben der Oliven und der Pressen zur Gewinnung bes Dels aus benselben zugeschrichen. Aus den unter den alten Denkmälern Aeghptens gefundenen Monumenten ist ersichtlich, daß diesem alten Culturvolke der Gebrauch der Pressen noch unbekannt war; die Oliven wurden in Tüchern gepreßt, welche von mehreren Menschen durch Bebel nach entgegengesetzten Richtungen hin zusammengebreht wurden.

Der Delbaum bedarf einer mittleren Temperatur, bei zu großer Rälte geht er zu Grunde; doch ist er weit weniger empfindlich, als der Drangenbaum. Er wächst auf ebenem Boden. Im südlichen Frankreich, in den Departements Basses-Alpes, Aude, Bouches-du-Rhône, Gard, Bar, Baucluse, ist seine Cultur ziemlich weit verbreitet; doch reicht die Production für den Speisebedarf und für die Bedürfnisse der Technik nicht aus, selbst mit Einschluß der Production von Corsisa und Algerien. Der Handel bringt von allen Productionsorten Olivenst nach Frankreich;

Die Speiseble kommen von Genua, Toscana und Neapel, bie in ber Industrie gebrauchten aus letzterem Lande, aus der Türkei, aus Afrika, von ben Jonischen Inseln und aus Spanien.

Die Olive, bie Frucht bes Delbaums, ist eine länglich eiförmige, steischige, etwa einen Zoll lange Steinfrucht, außen von eigenthümlicher, weißlich grüner ober violetter Farbe; ihr Fleisch schmeckt anfangs scharf und unangenehm, wird aber beim Reifen der Frucht, wenn also das Del sich gebildet hat, milber; es umschließt einen holzartigen, länglichen Kern ober Stein, welcher eine weißliche, mit einem sehr dünnen Häutchen überzogene Mandel oder Nuß enthält. Die Olive weicht von allen anderen Früchten durch eine sonderbare Eigenthümlichseit ab, daß nämlich sowohl das Pericarpium, als der Kern und die Mandel, kurz ihre sämmtlichen Theile Del geben.

Das Einernten ber Oliven geschieht auf zweierlei Beise, und zwar meist gleichzeitig; nämlich burch Abpflücken mit ber Hand (und biese gepflücken Oliven werben zur Darstellung bes Jungfernöls benutzt) ober burch Abschlagen mit Ruthen ober Stangen.

Es ist besser, die Ernte etwas zu beschleunigen, als sie zu lange aufzuschieben, zunächst weil die Oliven sonst leicht abfallen und dabei Schaben leiben, dann auch, weil das aus ihnen gewonnene Del von dunklerer Farbe aussallen würde. Obwohl die Farbe der Oliven nach den Barietäten schwankt, so geht dieselbe doch im Allgemeinen während des Reifungsprocesses vom Grünen in's Gelbe, dann in's Purpurrothe, und durch das Weinrothe zum Schwarzen.

Die allgemeinste und ausgebehnteste Anwendung der Oliven ist die zur Gewinnung des in ihnen enthaltenen Dels; denn diese Operation bildet einen für die durch die Eultur dieser werthvollen Pflanze bevorzugten Länder höchst wichtigen Zweig der landwirthschaftlichen Industrie. Im Handel kommen verschiedene Sorten von Olivenöl vor; sie werden als Nahrungsmittel, oder in den Künsten und Gewerden benutzt, je nachdem sie von mehr oder minder gesunden Früchten herrühren und je nachdem auf ihre Gewinnung größere oder geringere Sorzsalt verwendet wurde. Mehrsachen Beodachtungen zusolge geben die Varietäten mit großen Früchten ein der Qualität nach geringeres Del, als die Kleinen weniger sleischigen, wenn auch herberen; die letzteren haben überdies den Borzug, daß sie dem Insectenfraße weniger ausgesetzt sind.

Schale, Fleisch, Kern und Manbel (Nuß) enthalten jedes ein besonderes Del; indessen giebt man sich nur selten die Mühr, sie gesondert zu gewinnen; nur in einzelnen besonderen Fällen versuchte man, das Del bes Fleisches für sich zu gewinnen. Dasselbe enthält weniger Stearin, bleibt bei ziemlich niedriger Temperatur flussig und kann in manchen Fällen bas Behenöl ersetzen, welches allerdings auch schwer gefriert, aber rein sehr schwierig zu erhalten ist und zu oft versälscht wird. Da biese Art von Gewinnung für manchen Leser möglicherweise von Interesse ist, so wollen wir hier bas vom Uhrmacher Laresle befolgte Verfahren näher betrachten.

Daffelbe besteht barin, zunächst einen Olivenbaum auszuwählen, welcher allein hinreicht, die nothige Menge Del zu liefern; man trifft biefe Auswahl unter folden Baumen, von benen es befannt ift, bag fie bas fetteste Del liefern. Der Zeitpunkt ber Ernte wird burch bas Abfallen ber Frucht bezeichnet; man pfluct bie nothige Menge Oliven mit ber Band und breitet fle an einem fühlen Orte auf einem leinenen Tuche aus, um fie leichter ichalen ju tonnen, inbem man bie verletten Früchte forgfaltig bei Gelte legt; fo läßt man fie vier bis funf Tage liegen. Dann fchalt man fie Stud für Stud; biefe Operation muß möglichft rafch geschehen, weshalb man sich bagu kleiner Deffer mit kurzen schmalen Rlingen bebient. Sorgfältig vermeibet man, bas tleinste Studden Saut . am Bleifche figen zu laffen. Die geschälten Oliven tommen in ein irbenes Befag, aus welchem fie ein zweiter Arbeiter berausnimmt, um bas Fleifc vom Rerne loszutrennen, mas baburch geschieht, bag man bie Frucht vor ber Schneibe berumbrebt, benn man muß vermeiben, bie Schneibe ber Rlinge gegen ben Rern zu bruden, ba es wichtig ift, bas Bleifch ju zerschneiben, ohne es ju gerreigen, jemehr man bavon am Rerne fiten läft, besto besser wird bas Del, und besto geringere Neigung bat es, zu gerinnen. Das auf biefe Beife abgeschälte Fleisch wird zunachft in ein Gefaß gebracht und bann in einem paffenben Dorfer geborig gerftogen; barauf bringt man es in ein Stud ftarte Leinwand und preft burch Busammenbreben alles ober fast alles Del beraus, läßt abfeten, gieft es burch ein Saarfieb, bann auf ein Filtrum von grauem Bliefpapier, welches innen mit einer ziemlich biden Schicht von Baumwollenwatte belegt ift. Das Filtriren muß an einem fühlen Orte und vor Enftautritt möglichft geschütt, vorgenommen werben. Einen Monat nach bem Auspressen filtrirt man bann bas Del noch ein lettes Mal.

Da es bie außerorbentliche Dünnflüssieit ift, burch welche bieses Del sich auszeichnet, so versuchte Laresle, es burch Filter von Lindenholz zu filtriren, was ihm auch gelang. Er läßt becherförmige Trichter ober Filter aus ausgesuchten Stücken dieses Holzes dreben, füllt sie mit dem Dele und läßt dies in größere Gefäße von geeigneter Form laufen. Mittelst dieses, allerdings etwas theuren Bersahrens gewinnt man ein sast ganz aus Elain bestehendes Del, welches sehr dunnslüssig ift und durch Kälte nicht gerinnt; es wird weit weniger leicht ranzig,

als bas namentlich aus dem Stein und der Mandel gewonnene Olivenol.

Bur Bewinnung bes für ben Sanbel bestimmten Dels im Großen pflegt man bie Oliven mehrere Tage in Magazinen auf Baufen zu fcutten, bamit fie einen gang geringen Grab von Bahrung erleiben, wobei fie fic bunkler farben; folche Oliven nennt man abgelegene (olives marcies). In Folge biefes Berfahrens tritt allerbings bas Del leichter aus ben Zellen heraus; was indeß an Quantität gewonnen wird, geht an Qualität verloren, benn bas baraus gewonnenene Del hat einen weniger feinen Beschmad und halt sich auch nicht so lange, als menn es gleich nach bem Einsammeln ber Frucht ausgepreßt wirb. Rachbem man bie besten Arten ausgesucht und vermieben hat, daß bieselben unter einander gerathen, ift es jur Erzielung eines guten Productes unumgangliche Bebingung, bag alle zum Auspreffen bienenben Gerathschaften auf's außerfte reinlich gehalten find und bag jebe'Spur einer früheren Operation burchaus beseitigt werbe. Bur Trennung bes Fleisches von den Kernen und gesonderter Behandlung beiber find besondere Apparate ober Maschinen erfunden worden; allein da bie Handhabung berfelben schwierig mar, besonders aber, da die Trennung der beiben Theile immer sehr unvollkommen blieb, fo murbe ihre Anwendung wieder aufgegeben.

Das italienische Olivenöl, welches zu Plinius' Zeiten als bas beste berühmt war, hat viel von seinen Borzügen verloren, und zwar in Folge der verbesserten Gewinnungsmethoden, namentlich in Frankreich. Das reinste und seinste, am lieblichsten schmeckende Del kommt heutzutage aus der Provence und aus Languedoc; das von Aix zumal ist sehr gesucht, und mit vollem Recht.

Es giebt eine große Menge von Oliven-Barietäten. Die Namen und Kennzeichen ber wichtigsten von ihnen, welche zur Delgewinnung bienen, sind folgende:

Kleine runde Olive (olive petit fruit rond). — Rlein, sehr frühzeitig; Del ausgezeichnet, aber zu spärlich. Diese Barietät bestätigt das oben Gesagte, daß die großen Früchte keineswegs die sind, welche die beste Qualität Del geben.

Rahmet. Dlive (olive raymet). — Länglich eiförmig, mittlere Größe, röthlich, zuweilen traubenförmig verbunden. Sie liefert ein sehr milbes und liebliches Del, in ziemlich reichlicher Menge. Die Varietät sollte man nach allen Kräften zu vervielfältigen suchen, benn ber Baum ift sehr ergiebig.

Kleine geflecte ober Languedoc. Olive (olive petit fruit panaché, olive Languedoc, olive libié, olive pigaon ober pigale). —

Anfangs grün, wird sie später bunkelviolett und bebedt fich mit rothlichen Fleden. Diese Barietät reift spät; sie giebt ein vortreffliches Del.

Olive von Entrecastaux, (olive d'Entrecastaux, cournaud ober courgnale, cayon ober cayanne). — Klein, länglich, etwas gekrümmt; oft traubenförmig verbunden; hängt sest an den Zweigen. Bald weiß, bald grün, je nach der Fruchtbarkeit des Baumes, welcher sie erzeugt; giebt ein sehr gutes Oel.

Jungfernolive (olive blanche, blancane ober vierge). — Rlein, eiförmig, an ber Basis abgestutt; während des sehr langsamen Reisens wachsbleich, nach volltommener Reise grün. Das von dieser Sorte gelieferte Del ist weder reichlich, noch sehr geschätzt. Man darf sie nicht mit der caillet blanc verwechseln.

Geflecte Cailletolive (olive caillet rouge ober blanche, tiquetée de rouge ober figanière). — Ziemlich bick, lang, auf ber einen Seite roth, auf ber andern weißlich, mit wachsbleichem Fleische; sitzt sehr sest an ben Zweigen. Giebt ein Del von ziemlich guter Qualität, welches aber leicht verdirbt.

Es giebt noch eine Untervarietät, caillet roux, beren Früchte weniger fleischig find und weniger Del geben; ihre Ernte ift auch unsicherer und der Baum weniger fruchtbar, wird baher auch weit weniger angepflanzt.

Beiße Cailletolive (olive caillet blanc.) — Groß, fleischig; gewöhnlich wenig gefärbt, weißlich grün; giebt ein ziemlich geschättes Del. Der Baum ist berb und sehr fruchtbar; er wird besonders in der Gegend von Draguignan häufig cultivirt.

Salierne=Dlive (olive de Salierne, Sayerne ober Sagerne). — Rlein, rund, in eine Spitze auslaufend. Hellviolett, zur Zeit der Reife schwärzlich; ihre Schale ist zu dieser Zeit mit einem meergrünen Staube bebeckt, wodurch sie grauliches Ansehen erhält; giebt ein Del von sehr guter Qualität.

Dunkelgrüne Olive (olive vert foncé). — Diese Bezeichnung würde auch für andere Sorten passen, für keine aber so, wie für diese Olive. Sie ist eiförmig, vorn mit einer Spize, an der Basis abgestumpst, und zur Zeit der Reise braungrün; der Stiel ist lang und ziemlich sest; ber Baum ist rustique, trägt aber wenig. Das erhaltene Del ist von mittlerer Qualität.

Picholine ober Tafelolive (Olive picholine, ober saurine, plant d'Istrès ober à fruit long). — Rlein; ftark in die Länge gezogen; röthlich braun ober bronzefarben. Obgleich sehr mild und lieblich, dient sie boch nur selten zur Gewinnung von Del, sondern wird zum Einmachen à la Picholini ausbewahrt.

· Callas Dlive (olive de Callas ober ribies blanc). — Bon mittlerer Größe; mit reichlichem Fleische; giebt ziemlich viel Del von mittlerer Qualität, ba ber reichlich vorhandene Schleim sich burch Rube und Filtriren nur schwierig bavon trennen läßt. Eine in ber Gegend von Draguignan, Graffe und Callas ziemlich häufige Barietät.

Olive von Grasse (Frucht der Thränen- oder Trauerolive, oulidié, courniaou). — Eiförmig, von mittlerer Größe, mit dunkelbrauner bis schwarzer Schale und bronzegrünem Fleische. Diese Sorte liesert viel Del von sehr guter Qualität; sie ist sehr fruchtbar und wird in der Provence viel angebaut.

Schnabelolive (olive à bec ober becu). — Diese Barietät bestigt die Eigenthümlichkeit, daß berselbe Baum zweierlei Früchte trägt; die häufigsten und zeitigsten sind groß, oval und laufen in eine einigermaßen schnabelähnliche Spitze aus; ihr Stein ist ziemlich groß. Die übrigen Früchte haben meist gar keinen Kern, sind kleiner und fast kugelförmig. Ihr Del ist sehr geschätzt; sie findet sich besonders viel in der Gegend von Draguignan. Die Bögel sind so begierig auf die Früchte, daß man, wenn man sich nicht mit der Ernte beeilt oder die Bäume nicht genugssam gegen die Angriffe der besiederten Diebe schützt, Gefahr läuft, gar keine Oliven einzuernten.

Regretten = ober frühzeitige Oliven (olive négrette ober bative). — Bon mittlerer Größe und dunkelbrauner ober schwärzlicher Farbe, stumpfovaler Form, mit kleinem Kern, ist folglich fleischig und giebt somit ziemlich viel Del. Ist auch sehr geschätzt. Die Frühzeitigkeit bieser Barietät und die geringe Abhärenz am Stiele erleichtern die Ernte sehr.

Grüne Olive (olive verte, gewöhnlich verdule ober verdezu, pourriade). — Fast vollkommen kugelrund; bleibt lange Zeit grün und wird erst dunkelbraun oder schwarz, wenn sie verdirbt, was ziemlich leicht der Fall ist. Diesem Umstande verdankt sie auch den Namen pourriade, unter welchem sie zu Montpellier bekannt ist. Sie giebt wenig Del von mittelmäßiger Qualität; man pflegt sie einzumachen.

Araban = Olive (olive araban). — Rund, ziemlich groß, bunkelgrün, nach erlangter Reife in's Schwarze übergehend; kleiner Kern. Giebt viel fettes Del, da aber daffelbe viel Schleim enthält, so läßt es sich nur schwierig raffiniren und hält sich nicht lange. Wird namentlich zu Bence, im Bar-Departement, in großer Menge cultivirt.

Salon » Dlive (olive de salon). — Mittlere Größe, rundliche Form; Farbe erst weißlich, zur Zeit ber Reife in Grün übergehend, giebt ein ganz vorzügliches und sehr geschätztes Del. Diese Barietät ist ziemlich rustique und trägt sehr reichlich.

. . . . . .

Königsolive (olive royale triparde). — Gewöhnlich rund, mit iebener runzeliger Oberfläche, von mittlerer Größe. Sie ist mehr m Ausbewahren als zur Fabrikation bes Oels geeignet, welches überses sehr schleimig und folglich nur schwierig auszubewahren ist.

Große gelbe Olive (olive gros ribicé). — Ziemlich groß, von erlängerter Form; mit gelblichem Fleische. Giebt ein klares helles Del, elches aber einen sehr wenig angenehmen Geschmack hat. Diese Varietät bie Frucht bes Bruchölbaums, ihre Einsammlung bemnach schwierig, a sie mit ber Hand abgepflückt werben muß.

Manbelolive (amande, amygdaline, amellingue, plante d'Aix).

- Bon hübscher Größe, sehr fleischig; ihre Form erinnert an die Manseln. Giebt ein ziemlich geschätztes Del, doch wird sie meist zum Einsachen ausbewahrt. Ift in der Provence, namentlich zu Gignac und baint-Chamas sehr gemein.

Runbliche Olive (olive arrondie ober redouno). — Sehr groß, ift kingelrund; bunkelgrun ober schwärzlich. Ihr Del ift von guter dualität, doch darf man mit dem Einernten der Frucht nicht zu lange arten, da sie sonst von Wirmern angegriffen wird; übrigens löst sie h zur Zeit der Reise leicht vom Baum los.

Schwarze süße Olive (olive noire douce). — Ziemlich groß, on rundlicher Form; ihre Schale glänzt bronzeschwarz, wenn sie ihre olle Reise erlangt hat. Giebt Del von sehr guter Qualität.

Musolive (olive pruneau ober cotignac). — Ziemlich groß, von inglicher Form, mit schwarzer Haut, reichlichem Fleische und kleinem erne. Diese Barietät muß etwas vor ihrer vollen Reise eingeerntet erben, benn sie hängt nur lose am Stiele und fällt bei ber geringsten bewegung ab.

Große Olive (olive gros fruit). — Eine ber größten von allen Kamten Barietäten, von länglicher Form, mit reichlichem Fleische und ittelgroßem Kerne, von bitterem Geschmade. Giebt sehr viel Del mittrer Qualität.

Sitge Dlive (olive fruit doux). — Der Schnabelolive sehr ähnlich, ber länglicher, von süßem angenehmen Geschmacke. Giebt ein ziemlich schätztes Del.

Zweizeitenolive (olive de deux saisons). — Auf diese sonderre Barietät machte Parmentier zuerst aufmerksam. Der Baum, st welchem sie wächst, trägt zweierlei Sorten von Oliven: die erste lang, dick und läuft in eine Spitze aus; ihre Farbe ist hellgrün, zur it ihrer völligen Reise aber nimmt sie eine röthliche Färbung an. ie zweite Sorte wächst traubenförmig; sie hat die Größe von Wachlberbeeren. Das Del dieser Barietät wird sehr hoch geschätzt. Maulbeerolive (olive moureau ober mourette). — Oval, turz, Oberhaut und Fleisch schwarz, Kern klein. Der Stiel ist so kurz, daß die Frucht sessiel erscheint. Sehr frühzeitige Barietät.

Untervarietät: Manbelvon Caftres. — Groß, giebt aber wenig Del. In ber Gegend von Montpellier fehr gemein.

Bouteillanolive (olive bouteillan ober bouteillau). — Mittlere Größe; stets zu Trauben ober Sträußen, welche auf einem einzigen Stiele sitzen, vereinigt; ihr Del ist gut, enthält aber viel Schleim und setzt baher viel ab. Der Baum ift sehr fruchtbar.

Olive von Aups (olive bouteillan plant d'Aups). — Der vorigen sehr ähnlich, aber hinsichtlich ihrer bebeutenberen Größe sehr von ihr verschieden.

Spanische Olive (olive espagnole ou plant de figuières). — Unstreitig die größte unter den in Frankreich cultivirten Oliven; die sehr bittere Frucht ist weiß gesprenkelt; ihr Oel wird nur selten gewonnen. Wird in Spanien sehr viel angebaut.

Monatsolive (olive de tous les mois). — Der Baum, welcher biese Frucht hervorbringt, zeichnet sich besonders durch seine Fruchtbarkeit aus; denn er trägt jährlich, je nachdem das Wetter mehr oder minder günstig war, vier- dis fünsmal. Diese Olive hat ovale Form; ihre Farbe ist schwärzlich und sie giebt ein ganz ausgezeichnetes Oel. —

Eigenschaften bes reinen Olivenöls, bes Jungfernöls.
— Dies Del ist sehr flüssig, fettig, burchsichtig, hat, so lange es neu ist, einen schwachen Wohlgeruch, nimmt aber nach längerer Zeit einen ramzigen Geruch an. Seine Farbe ist balb grünlich gelb, balb blaßgelb, bab mehr golbgelb; zuweilen ist es selbst farblos. Sein Geschmack ist mid und angenehm, "es schmeckt nach seiner Frucht," wie man in Frankeich sagt. Sein specifisches Gewicht verändert sich mit der Temperatus Nach de Saussure ist basselbe

bet 
$$+ 12^{\circ}$$
 ©. =  $0_{,9198}$   
 $" + 25^{\circ}$  ©. =  $0_{,9109}$   
 $" + 50^{\circ}$  ©. =  $0_{,8932}$   
 $" + 94^{\circ}$  ©. =  $0_{,8625}$ 

Das Olivenol läßt fich mit Gummimaffer mifchen.

— Einige Grade über dem Nullpunkte des Thermometen wird es trübe, und beginnt, weiße Körner von Stearin abzuseten; wie dem heißgepreßten Dele ist dieser Absatz reichlicher und entsteht friber als bei dem kalt gepreßten Dele; er zeigt sich dann in Form einer wenigen Masse, welche um so fester ist, je kälter es ist. Bei — 6° C. setzt das Del 28 % Stearin ab und läßt 72 % Elain zurück.

### Erhitt:

bei + 120° C. verändert sich seine Farbe ein wenig;

bei + 180° entwickeln sich Blasen, auch wohl weiße Dämpfe;

bei + 222° ist es ganz farblos, nimmt zwar nach bem Erkalten seine ursprüngliche Farbe wieder an, behält aber einen ranzigen Geruch und Geschmack.

bei + 328° fängt es an zu sieben, allein das Thermometer steigt fort bis auf 394°.

Während bessen nimmt das Del eine dunklere Farbe an. Nach Berlauf einer Minute sinkt die Temperatur auf 387,5°; nach einer zweiten Mismute auf 380°, nach der dritten auf 377,5°. Während der folgenden 4 Minuten sixirt sich das Thermometer bei 371°, bleibt 2 Minuten lang unbeweglich und fällt dann rasch auf 369°. Füns Minuten später stüt die Quecksilbersäule auf 367,5° und endlich nach wiederum zwei Minuten auf 364°. Bei dieser Temperatur zeigt das Olivenöl eine schöne dunkelgoldgelbe Farbe, die es auch nach dem Erkalten beibehält; es erscheint sprupartig, und bei schief eintretendem Lichte betrachtet, bewerkt man in seinem Reslex Spuren von Zeisiggrün. Nach 24 Stunden Ruhe scheiden sich weiße, krhstallinische Massen aus. (Ungaben von Pohl zur Unterscheidung des Baumöls vom Sesamöl.)

In Alkohol und Aether löst sich bas Olivenöl, wenn es frisch ift, in bemfelben Berhältnisse wie bas Sügmanbelöl: 1000 Tropfen Albohol löfen 3 Tropfen Del (Planche).

Rach Braconnot bestehen 100 Th. Olivenöl aus 72 Elain und 28 Stearin.

Sintheilung ber Olivenöle. — Die Olivenöle werben im Hambel eingetheilt in: Speiseöle ober feine Dele (huiles comestibles ober h. fines), Beleuchtungsöle ober Brennöle (h. lampantes), Nachmühlenöle (h. de ressence), Fabritöle (huile à fabrique), Sottochiari, raffinirte Dele (h. raffinées), huiles tournantes, Höllenöl (huile d'enfer).

Speiseble. — Bon biesen hat man zwei Sorten: feines Del ober Jungfernöl, auch superfeines ober Del von ber ersten Pressung (h. fine vierge, surfine, de première expression) und orsbinares ober gewöhnliches Speisebl (huile à manger ordinaire).

Die erste Sorte, die geschätzteste, erhält man, wenn man die Früchte mas vor ihrer völligen Reife sammelt und sie unmittelbar darauf zwischen zwei Mühlsteinen mit der Borsicht zerreibt, daß die Kerne nicht erquetscht werden, und dann unter die Presse bringt.

Dieses Del hat stets einen Fruchtgeschmad, ber nicht Jebermann beagt, namentlich ben in füblichen Gegenben Fremben. Seine Farbe ift balb grünlich gelb, wie bas aus der Gegend von Aix und Nizza, balb hell goldgelb, oder blaßgelb, so das aus der Gegend von Montpellier, und das von Hoères bei Toulon.

Die grunliche Ruance ruhrt von einem besonderen Barge, dem Biribin, her.

Die seinen Dele ber Provence, besonders die von Aix, werden sehr hochgeschätt. Die Riviera de Genova liefert seine Dele von ausgezeichneter Qualität, beren ganzes Berdienst der Olive selbst zusommt, einer kleinen sast runden Frucht von einem ganz belicaten Geschmade. Tos cana führt einige seine Dele von ausgezeichneter Qualität in's Ausland aus, doch ist seine Production sehr untergeordnet. Die Produkt Bari des ehemaligen Königreichs Neapel producirt seine Dele von ausgezeichneter Qualität in Menge und führt sie nach Triest und Benedig, nach Frankreich und England und nach den Entrepots Genua und Livorno aus. Zu Marseille werden diese Dele nochmals gereinigt; man füllt damit Flaschenkörbe, canarottes genannt, von 12 dis 24 Flaschen, die nach allen französischen Colonien, nach den Vereinigten Staaten und nach Sidamerika gehen.

Die feinen Dele von Bari nehmen schon seit einiger Zeit ben ersten Rang unter ben Olivenölen höherer Qualität ein. Dies glückliche Resultschaben bie Bewohner jener Provinz einem Franzosen, Pierre Ravanas b. Aelt., zu verbanken, welcher seit etwa 20 Jahren die Cultur des Debbaums und die Fabrikation der Dele selbst in diesem Lande mit untermüdlicher Ausdauer vervollkommnet hat.

Bari's Delhandel. — Bari's burchschnittliche Production an feinen Delen beträgt berzeit nicht mehr als 90- bis 100,000 metrische Centner. Man classificirt biese Dele in sechs verschiedene Rategorien, nämlich

Marte A A.

" A.

Numero 1.

" 2.

" 3.

Die Marke AA bezeichnet die erste Bahl, die Marke A die zweit. Bahl n. f. f.

4.

Die Preisbifferenz zwischen einer Kategorie und ber nächstfolgemeist in Frankreich gewöhnlich 4 bis 5 Fres. per 100 Klogr.

In Bari selbst werben die seinen Dele nach dem Cantato von 100. Rotoli = 89 Kilogr., die geringeren Dele dagegen nach der Salme von 170 Rotoli = 151 Kilogr. verkauft. Jedes Del zahlt bei seiner And

r aus bem Ex-Königreiche Neapel eine Ausgangssteuer, welche seit 56 in folgender Beise fixirt ist:

Duc. 2,20 per Cantaro unter neapolitanischer ober biefer gleich geachteter Flagge,

Duc. 3,50 per Cantaro unter frember Flagge, werbem eine Nachsteuer von 2,5 %.

Für Sicilien wurde die Ausgangssteuer i. 3. 1856 folgenbermaßen figelett:

Duc. 1,10 per Cantaro unter neapolitanischer Flagge,

" 1,70 " " " frember Flagge, lus ber Nachsteuer von 2,5%.

Das macht für Neapel die 100 Kilogr.

9 Fr. 50 C. auf neapolitanischen und

15 , 50 , auf fremben Schiffen.

Bir geben im Folgenben eine Ueberficht über bie Preise ber feinen It, ju Bari aus erfter hand getauft:

Angenommener Preis per Cantaro . . Duc. 24.

| Receptionstoften Duc. 0,11                 | 1     |
|--------------------------------------------|-------|
| Baumwolle zum Filtriren " 0,11             | }     |
| Hafenabgabe , 0,06                         |       |
| Communalabgabe , , 0,21                    |       |
| Mäklergebühren 1/2 % " 0,12                | 4,22. |
| Preis der Fastage " 0,75                   |       |
| Ladungskosten " 0,12                       |       |
| Ausgangssteuer 2,20                        | 1     |
| <b>Sins</b> $2\frac{1}{2}$ % Octroi $0.55$ | )     |

Duc. 28,22.

Man muß ferner noch 1 % Abgang in Folge bes Filtrirens und % Commissionsgebühren abrechnen.

Für die Einfuhr in Frankreich muß man per 100 Kilogr. Bruttowicht 12 Fres. Zoll plus ein Octroi rechnen.

Orbinares Speiseöl. — Besitzt hellgelbe Farbe. Es wird folgende Weise gewonnen: nach dem ersten Pressen des Delbreies net man die cadas oder scoussins — b. i. die platten, aus Binsen sochtenen Prestörbe oder Pressäde —, zerkrümelt den Presteig, gießt jeden cadas ein Maß kochendes Wasser, und bringt die Sade wieder ter die Presse. Das heiße Wasser läuft mit dem größten Theile des dim Presteige vorhandenen Wassers in besonders dazu aufgestellte nuen. Man gewinnt dieses Del auch dadurch, daß man die zerstschen Oliven mit kochendem Wasser anriihrt und dann ausprest.

Olivenöl für technische Zwecke. — Lampenöl ober Brennöl (huile lampante, huile brillante ober huile a brüler). Umter biesen Bezeichnungen werben alle die geringeren, zum Berspeisen nicht tauglichen Dele verstanden, welche nach mehrmonatiger Ruhe in ihren Behältern alle vom Zerreiben der Oliven herrührenden fremden Körper abgesetzt und sich gereinigt haben. Sind diese Dele gut abgelagert, so erlangen sie einen hohen Grad von Durchsichtigkeit, woher sie den Ramen huiles brillantes erhalten haben.

Das Del, wie es aus der Mühle kommt, ist trübe; in diesem Zustande werden die Dele von secundären Qualitäten Fabriköle genannt; solche Dele haben, um brillantes oder lampantes zu werden, einige Monate Ruhe und eine ziemlich hohe Temperatur nöthig. Im Sommer geht diese Klärung ziemlich leicht vor sich; im Winter aber gefrieren die Dele bei den ersten Frösten und verharren in diesem Zustande bis zur Rücksehr der wärmeren Jahreszeit.

Als Lampenole werben auch Gemenge von alten Delen benutzt, weiche ein wenig ranzig riechen.

Die geschätztesten Olivenöle zum Brennen kommen aus Spanien; bann folgen die Qualitäten von Mogador, aus Sprien, von Candia, von den Jonischen Inseln, aus Algerien, Sicilien und Tunis. Die Qualitäten von Gallipoli (Provinz Neapel) würden den spanischen vorzuziehen sein; allein sie kommen nur selten nach Frankreich, da sie ihren Absahhauptsächlich nach England, Rußland, so wie nach einem Theile von Deutschland und nach Lombardo-Benetien haben, wohin sie über Triest und Benedig eingeführt werden.

Das Lampenöl bient, wie schon sein Name andeutet, zur Beleuchtung; auch wird es zur Fabrikation feiner Seifen, sowie zum Schmieren feiner und zarter Maschinentheile verwendet. Bei den Dampsmaschinen wird viel davon verbraucht.

Nach mühlenöl (huile de recense ober de ressence). — Dies Del ist das Product aus den Delkuchen oder Deltrestern (margoder grignons), der Rückstände von der zweiten Pressung, welche mit Wasser behandelt werden. Nachdem aus den zerquetschten Oliven alles Del gewonnen ist, welches sich mittelst der Pressen erhalten let bleibt in den Pressächen ein trockener, durch die Pressung hart gewordent. Teig zurück, der Rückstand vom Fleische und den Kernen der Oliven. Diesen Rückstand nennt man Delkuchen oder Deltrestern (mare oder grignon); er enthält noch Del. Er wird, unter österem Besprengen pheißem Wasser, zwischen Mühlsteinen auf der Nach mühle (rocksoder ressence) zermahlen; dann kommt er in ein Becken, durch welche ein Strom von kaltem Wasser sließt; hier wird er umgerührt, gewasche

» bann sich selbst überlassen. Alles Del, welches ber Rücktand ber iven noch enthalten konnte, scheibet sich ab und tritt an die Oberstäche Bassers; aus dem ersten Bassin gelangt er in ein zweites, mit sem in Berdindung stehendes; dann in ein brittes, ein viertes u. s. f., s. er endlich in ein letztes kommt, von allen Theilchen von Parenchym dernen vollkommen befreit.

In Italien wird das Nachmühlenöl lavati, d. h. gewaschenes bel genannt, da dasselbe burch Waschen aus den Oeltrestern gewonnen ird. Zu dieser Operation gehört eine bedeutende Menge von fließendem basser, weshalb man sie auch nur an solchen Gewinnungspunkten sindet, w die Producenten zugleich Besitzer von Wasserläusen sind. Daher urden diese Oele nur in der Provence, an der Riviera di Genova, in ialabrien und hier und da in Toscana gewonnen.

Das Nachmühlenöl hat eine grune Farbe und einen ftart markirten beruch; babei ift es febr bidffuffig, und wenn es in ben Bebinben vom rofte überrafcht wirb, so ift man genöthigt, ben Boben berauszuschlam, um es berausbefommen ju tonnen. Bei ruhigem Stehen scheibet in bies Del in zwei Schichten, eine obere, flare, welche als Maschinenbmiere, jum Ginfetten ber Tuche zc. in ben Danbel gebracht wirb, und me untere, trübe; das eigentliche Nachmühlenöl, das huile de recense, vird nur gur Seifenfabritation berwenbet und namentlich in Marfeille n fehr bebeutenber Menge consumirt. Es hat viel Rraft und eine fehr ertbvolle austrodnenbe Wirfung; man wenbet es hauptfächlich an, um ie Somache ber Samenole auszugleichen, und es wird Bestandtheil er feften Seifen, welche einer boben Temperatur wiberfteben können mb bie savons de coupe ferme, Rernseifen, genannt werben. lewendung von Rörner- ober Samenölen in ber Seifenfabritation macht en Zusat ber huiles de recense zur unumgänglichen Nothwendigkeit, nb um ben Seifen bie Festigfeit ju geben, welche fie nothig haben, m ber Sonnenhite wiberfteben ju konnen, wird in biefer Jahreszeit ie doppelte Menge von huile de recense zugesett.

Fabritol (huile d'olive à fabrique). — Mit biefem Namen weren alle nicht genießbaren, mehr ober weniger als Beleuchtungsmittel enutbaren, mehr ober weniger trüben Olivenole bezeichnet, weil fie zur beifenfabritation verwendet werden, welche einen ber dem Süden von ranfreich, namentlich Marfeille, eigenthümlichen Industriezweige bilbet.

Die Seifensiedereien von Marfeille consumiren seit der Einführung ir Samen- oder Körneröle jährlich im Durchschnitte 130,000 Hectolitres on diesen Olivenölforten.

Die Provence liefert nur einen kleinen Theil bavon, ba ber größte beil ber in biesem gesegneten Lanbstriche gewonnenen Dete von höherer

Qualität ift und zu ben feinen Speiseölen gehört. Corfita liefert ebenfass Fabritöle; namentlich aber Algerien, bessen Dele vortrefflich find und in Frankreich sogar zu ausgezeichneten Lampenölen verarbeitet werden. Der bei weitem größte Theil der Fabritöle tommt aber aus Spanien, Reapel, Sicilien, der Türkei, Jonien, Marokto und Tunis.

Die spanischen Dele werben, ba sie von besserer Qualität sind, selten zu Seisen angewendet, höchstens zu einigen ganz feinen Gorten. Gewöhnlich läßt man diese Dele, wenn sie nicht ganz klar autommen, ruhig lagern und nimmt sie dann in die Kategorie der huiles lampantes auf. Unter den Einsuhrartiteln nach Frankreich figuriren indes die Dele Spaniens nur untergeordnet, denn dies Land consumirt selbst einen bedeutenden Theil seiner Production und findet überdies einen vortheilhaften Markt in England.

Das Höllenöl (huile d'enfer, im Provençalischen d'insect, was wohl auch bas richtigere Wort sein burfte) wird auf folgende Welfe gewonnen:

Nachdem die Prefrückstände (Oeltrestern) zur Gewinnung der orbinären Speiseile mit kochendem Wasser behandelt worden sind, läßt man das Wasser, welches noch geringe Mengen Del enthält, in große Cisternen oder Ausen, Höllen (onfors) genannt, absließen. Diese Bebälter sind so groß, daß sie alles von einer Mühle während einer ganzen Campagne gedrauchte Wasser aufzunehmen im Stande sind. Die Waschwasser bleiben 6 dis 8 Monate lang sich selbst überlassen; während dieser Zeit steigt alles Del an die Oberstäche. Die Berührung mit der Luft, dem Wasser zu. giedt zu Veränderungen und Reactionen Auss, deren Endresultat ein Del von sehr schlechtem Geruche ist, welches and diesem Grunde huile d'insect genannt wird. Dennoch ist dies Del seinen der Art, wie eben angegeben wurde; gewöhnlich wird dasselbe noch mit ranzig gewordenen Faßrückständen, welche besinitiv zu einem wirklichen huile d'insect geworden sind, versetzt.

Sottochiari (huiles sottochiari). — Diese Osivenöle, welche aus bem vormaligen Königreiche Reapel, namentlich von Gallipoli, Tarent, Monapoli aus in den Handel kommen, sind ganz einsach solche Dele, deren zur Beleuchtung geeignete Theile hinweggenommen und die den den groben Bodensähen befreit worden sind; mit anderen Worten: ste bilden den Uebergang zwischen dem Lampenöl und den Bodensähen; daher auch der Name sottochiari (welcher "halbklar" oder "unterkar" bedeutet), den sie in der Provinz Reapel erhalten haben und der auch im französischen Handel beibehalten worden ist. Sigentlich müssen solche Dele nothwendiger Weise an jedem Productionsorte und selbst in allen Niederlagen von Osivenölen existiren; allein die neapolitanischen besthen

Gigenschaften, welche sich bei ben aus anderen Ländern stammenden nicht wiedersinden. In Marseille werden sie zu benselden Preisen, zuweilen sogar noch besser bezahlt, als die guten Fabritöle. Sie werden, wie die letteren, in der Seisenkabritation zur Compensirung der Schwäcke der Körneröle angewendet. Bon Neapel aus kommen eigentliche Fabritöle gan nicht nach Frankreich, da es die dortigen Fabrikanten sür vortheilhafter sinden, ihre Dele zu reinigen und sie als gute Lampenöle nach England, Rußland und Lombardo-Benetien zu verkaufen. Der Impord der Sottochiariöle nach Frankreich über Marseille ist sehr unregelmäßig; man kann ihn im Durchschnitt jährlich auf 6 bis 7000 Hectolitres schägen.

Raffinirte Olivenöle. — Diese Dele werden ausschließlich im ehemaligen Königreiche Reapel sabricirt. Sie werden durch Bohandlung der Bodensätze von Olivenöl im Ofen erhalten, indem man in folgender Weise versätzt. Man trägt diese Bodensätze in Krüge von knersestem Thon ein, die in einen scharf geseuerten Osen kommen, welcher darauf hermetisch geschlossen und 24 Stunden lang sich selbst überlassen wird. Rach Berlauf dieser Zeit werden die Krüge herausgenommenz, ihr Inhalt hat sich um ein Zehntheil ober noch mehr vermindert. Alle tremdartigen Substanzen bleiben auf dem Boden der Gesäße, und das von ihnen becantirte, auf diese Weise von allen seinen Unreinigkeiter befreite Del ist es, welches als raffinirtes in den Handel kommt.

Dies Del besitzt entschieben grauliche Farbe; es ist bickstüssig und giebt einen essigen Geruch von sich. Es wird zu Gioja, Manopoli, Brindis, Tarent und Gallipoli bargestellt; bas von ben beiben letztge-nannten Orten gilt als bas beste. Die raffinirten Dele finden, wie die miles de ressense, in der Seisensabrikation Berwendung, da sie eben so wirken, wie diese, nur in geringerem Grade. Die Seisensieder schreibenihmen den Fehler zu, die Seise löcherig zu machen.

- Huilos tournantos ober fermentirte Olivenöle. — Unter biefer Bezeichnung werben Gemische von Höllenölen mit Nachmühlenöles aber ein klares und burchsichtiges Lampenöl verkauft.

Die charakteristische Eigenschaft bes huile tournante ist bie, baß ist sich in alkalischen Laugen ganz vollständig auflöst, ohne die geringste Spur von Del zurückzulassen. Meistens ist das huile tournante in kalze von beigemengtem Schleim und Parenchym trübe; es ist etwasserer als das kalt oder durch die zweite Pressung erhaltene Olivenol.

Die erwähnte Eigenschaft findet sich nur bei den schönen etwas sten calabrischen Delen; weniger volltommen findet sie sich auch bei den Olivenölen von Mogador.

Bor einigen Jahren war bies Del um 10 bis 15% theurer, als be einfachen huiles lampantes; seitbem man aber bieselbe Eigenschaft Chatean, Bette.

auch bei manchen Körnerölen, z. B. beim Erbnußöle beobachtet hat, ifi bie Waare weniger felten und ber Preisunterschied ist in Folge bessen um Bieles geringer geworben.

Um zu prüsen, ob ein Del die Eigenschaften eines huile tournante besitzt, bereitet man aus 3 Theilen krhstallisirtem kohlensaurem Natron und 1 Theil Kali eine Lange, die man mit so viel Wasser versetzt, daß sie an der Laugenwage 2° zeigt. Bon dieser Lauge bringt man etwa 3 Querfinger hoch in ein gewöhnliches Glas, in ein anderes Glas etwa ein Fünstheil des Bolums der Lauge von dem zu prüsenden Dele; gießt die Lauge auf das Del und vermischt beide Flüssigkeiten möglichst innig miteinander, indem man sie wiederholt aus einem Glase in das andere gießt. Das Gemisch wird sofort milchartig und undurchsichtig; man läßt es 24 Stunden lang im Glase ruhig stehen. Ist das Del nicht "tournante," so zeigen sich nach Berlauf dieser Zeit kleine Deltröpschen an der Obersläche; ist es hingegen "tournante," so demerkt man keine Spur Del und das Gemisch behält ein milchartiges, vollkommen homogenes Ansehen. Der Import dieses Dels nach Frankreich ist von geringer Bedeutung, und verliert sich in den der anderen Olivenöle, namentlich des Lampen- und des Fabriköls.

Boben sätze (crasses ober fonds de jarres). — Auch bie Boben sätze aus ben steinernen Krügen werben an bie Seifenfabriken verkauft ober ben huiles tournantes beigemischt.

Der Olivenölhandel. — Usancen, Taren und Reglements für ben Berkauf ber Olivenöle zu Paris, Marseille, Borbeaux, Nantes und le Habre.

Paris. — Die Olivenöle werben in Baris verkauft: bas superfeine und das feine in Stückfässern oder Pipen und in halben Stückfässern mit  $16^{s/4}\%$  Tara, das ordinäre in Kässern von 250 Kilogr. mb darunter mit 20% Tara. Sconto 7%. Die accordirte Tara versteht sich mit Garantie vor falscher Tara von Seiten des Berkäusers; der Käuser hat 6 Monate Ziel, vom Tage der Factura an gerechnet, um das Stück leer zu zeigen und den Berkäuser zur Beristation desselben auszusordern. Nachdem dieses oder jedes andere bewilligte Ziel abgelausen, ist jede Reclamation verboten. Eine Bergütigung auf die Tara eines Stücks Olivenöl von 600 Kilogr. Sewicht braucht nicht bewilligt zu werden, wenn das Ausgelausensein 80 Millimeter nicht überschreitet.

Die Tara-Bergütigung wird erft von 108 Millimeter ab berechnet. Diese Bergütigung ist für Olivendle in Fässern von 600 Kilogr. netw solgendermaßen festgestellt:

|   | für     |            | wird    | bem | oilligt  |    | für     |            | wirb    | bew | illigt   |
|---|---------|------------|---------|-----|----------|----|---------|------------|---------|-----|----------|
| 9 | Centim. | ĺ          | Rilogr. | . 4 | Hectogr. | 28 | Centim. | 21         | Rilogr. | 5   | Bectogr. |
| 0 | ,,      | 1          | "       | 7   | ,,       | 29 | ,,      | 23         | "       | 9   | "        |
| 1 | "       | 2          | "       | _   | ".       | 30 | ,,      | 24         | "       | 5   | "        |
| 2 | ,,      | 2          | "       | 4   | "        | 31 | "       | 26         | "       | 5   | "        |
| 3 | **      | 2          | **      | 8   | "        | 32 | "       | 28         | "       | 5   | ,,       |
| F | "       | 3          | **      | 3   | "        | 33 | "       | 30         | "       | 5   | "        |
| ) | "       | 4          | "       | 1   | "        | 34 | "       | 32         | "       | 5   | "        |
| j | **      | 5          | "       | _   | "        | 35 | "       | 34         | "       | 5   | "        |
| • | ,,      | 6          | "       | _   | "        | 36 | **      | 36         | "       | 5   | "        |
| ţ | ,,      | 7          | "       | 2   | "        | 37 | "       | <b>3</b> 8 | "       | 5   | "        |
| ) | **      | 8          | "       |     | "        | 38 | "       | <b>4</b> 0 | 11,     | 5   | "        |
| ) | ,,      | 9          | "       | 6   | · "      | 39 | "       | 42         | "       | 5   | "        |
|   | ••      | 11         | "       | _   | **       | 40 | "       | 44         | ,,      | 5   | ,,       |
| } | "       | 12         | ,,      | 5   | "        | 41 | ,,      | <b>4</b> 6 | "       | 5   | ,,       |
| } | "       | 14         | ,,      | _   | "        | 42 | "       | <b>49</b>  | ,,      | _   | "        |
| ŀ | ••      | 15         | **      | 5   | "        | 43 | ,,      | <b>51</b>  | "       | 5   | "        |
| • | "       | 17         | "       | -   | "        | 44 | "       | <b>54</b>  | ,,      | _   | "        |
| j | "       | 18         | ,,      | 5   | ,,       | 45 | "       | 57         | "       |     | "        |
| • | ,,      | <b>2</b> 0 | "       | _   | "        | 46 | "       | <b>6</b> 0 | "       | _   | ,,       |

Da 46 Centim. die Hälfte eines Stück Del sind, wenn die Spundre 46 Centim. überschreitet, so wird der Zahlungsabzug berechnet, indem m zu der für 46 Centim. bewilligten eine der Resactie von geringerem elange proportionale Quantität hinzu addirt; z. B. die Differenz kischen der von 43 und 46 Centim., wenn die Spundleere 49 Centim. trägt; die Differenz zwischen 41 und 46 Centim., wenn sie 51 beträgt; e Differenz zwischen 39 und 46 Centim., wenn sie 53 beträgt, u. s. w.

Für halbe Stücken ist die Schätzung auf 3/3 gestellt und die Spundere wird erst von 70 Millim. an gerechnet; die Dauben müssen um 22 entim. von einander entfernt sein, den Spund mit einbegriffen, bei mzen Stücken, und 16 Centim. bei halben Stücken. — Für das Lager itd dieselbe Bergütung bewilligt, wie für die Spundleere.

Marfeille. — In Marfeille werben bie Olivenöle nach bem kwichte und nach bem Maße vertauft: die Speiseble und die Beleuchsmgeble nach bem Gewichte, und die Fabritöle nach bem Maße.

Die feinen Speisedle werben zu 58,5 Kilogr. Nettogewicht verlauft, . i. bas Rettogewicht einer Millerolle (ein provençalisches Gefäß für bele, 70 Binten haltenb) für biese Delsorten.

Die Brennöle werben nur nach 58 Kilogr. verkauft: b. i. kr biefe Delforten bas Nettogewicht einer Millerolle. Die Wagescheine für die Speise- und die Brennöle werden burch die Bermittelung eines öffentlichen Wagemeisters beforgt, ber die leeven und die pollen Gebinde mägt, um die wirkliche Delmenge und die Netto-Tara festzuftellen hat.

Die Ankaufskosten betragen für Speiseble 2 bis 3 Frcs. per 100 Kilogr., nämlich:

bem Wagemeister . . . . Frcs. O,20 bie 100 Kilogr. Transport und Spesen . . . , O,25 besgl. Mäklergebühren 1% bes Preises Commissionsgebühren 2%.

Die Anfaufsspesen für die Brennöle belaufen sich auf 5 bis 6 Frc. per 1(1) Rilogr., nämlich:

gewöhnlicher Preis ber Gebinbe . . Frcs. 4,00 per 100 Kilogr. Wagemeister . . . . . . , 0,20 , , , , Transport und Spesen . . . , 0,25 , , , , Mäklergebühren  $1/2\,0/0$  vom Preise. Commissionsgebühren  $2\,0/0$ .

Der Unterschied in beiben Rechnungen liegt in ben Mäklergebühren und bem Preise ber Fastage. Für die Speiseöle bezahlt man 1% Mäklergebühren, für die Breunöle nur 1/2%. Die Fastage für die Speiseöle ist im Ankausspreise mit einbegriffen, da dieselben mit "verlorner Fastage" (d. h. für den Verkäufer verloren) verkauft werden, wohingegen der Räufer sie bei den Brennölen bezahlen muß.

Die Fabriköle werben nach Millerollen a 64 Litres Maßinhalt verlauft. Die Lieferungen geschehen burch die Bermittelung zweier öffent licher Aichmeister, welche vom Käufer und vom Berkäufer gewählt werben. Dieselben messen mittelst graduirter Bisirstäbe die Dimensionen der Fastage und bestimmen durch geometrische Rechnung den Litreinhalt der selben. Dann stellen sie mit einer aus jeder Fastage ausgehobenen bestimmten Quantität Del die "Wasserbadprobe" an, d. h. ste kochen eine mit dem Dele gefüllte Flasche in Wasser, lassen erkalten und absetzen, um zu bestimmen, wie viel Procent Brutto (d. h. Wasser, Fettsubstanz und fremdartige Substanzen) in dem betr. Dele enthalten sind, woraus sie dann den Maßinhalt der Fässer berechnen und durch bieses Mittel, die "Reduction," die Nettoquantität seststellen, nach welcher der Preis der Waare regulirt werden muß.

Die huiles de ressences werden nach dem Maße verkanft, wie die vorigen, mit Ausnahme der aus dem Innern kommenden provençalischen, welche zu 146 Livres, Tafelgewicht, verkauft werden. Die Mäklergebühr auf alle Fabriköle wird mit 1/8 % bezahlt.

Fremde Speiseble. — Angabe ber Spesen zu Marfeille, über wichen hafen biefe Dele nach Frankreich eingeführt werben:

- 1. Die feinen Dele werben zu Marseille per Millerolle à 58% Riogr. Rettogewicht verkauft.
- 2. Der Eingangszoll beträgt berzeit in Frankreich auf alle Olivenlie per 100 Kilogr. Bruttogewicht, b. h. mit Einschluß ber leeren Jaftage, 12 Fres.; in biesem Preise ist ber seit bem Krimkriege auferegte Zehnten mit inbegriffen.
- 3. Das 58,5 Kilogr. Nettogewicht entsprechende Bruttogewicht ist 'O Kilogr., eine Kleinigkeit mehr ober weniger, je nachdem die Fastage wer ober weniger schwer ist (was auf 100 Kilogr. Nettogewicht 119 is 120 Kilogr. Bruttogewicht macht).
- 4. Der Octroi für die Stadt Marfeille ist seit 1855 auf 5 Frcs. er Hectolitre für Speiseile und 1 Fr. 25 C. für Brenn- und Fabrifle festgesetz; die Octroi-Berwaltung regulirt die Hectolitrezahl nach m Eingangszolle, und zwar, indem 100 Kilogr. gleich 92 Litres gewhnet werden.
- 5. Die Olivenöle können von Marseille aus in's Innere des Lanses verführt oder in's Ausland wieder exportirt werden, und zwar im nitrepot der Douane und des Octroi.

Die Olivenöle bezahlen zu Marfeille an die Handelsfammer eine it langer Zeit fixirte Abgabe von O Frcs. 79 C. per Hectolitre ohne nterschied ber Qualität; die Hectolitrezahl wird von der Handelsfammer, usprechend bem verzollten Gewichte, und zwar 100 Kilogr. — 91 Litres rechnet, regulirt; diese Abgabe, welche mit dem Entrepot Nichts zu un hat, wird an die Handelsfammer jedesmal bezahlt, wenn das Del n Quai gelöscht ist; sie wird also nur in dem einzigen Falle erspart, is das Del von einem Schiffe auf ein anderes verladen wird, ohne das mb zu berühren.

Dazu tommen noch bie Fracht- und Berficherungstoften und bie ommiffionsgebuhren.

I In ber Riviera di Genova wird bas Del seit ber Einführung des anglissischen Decimalspftems nach 60 und nach 100 Kilogr. vertauft, 20 zwar so, daß für seinen Eingang in Frankreich nur die Spesen zu kachnen find.

3n Toscana wird bas Olivenöl nach Barils von 88 Livres 29ne Kilogr. verlauft.

Borbeaux. — Für Fastagen von 600 Kilogr. und barunter erben nur 18% Tara mit 15 Kilogr. für jebe Resactie bewilligt. irb baburch ber Käufer verletzt, so hat bieser bas Recht, die Differenz m Berkaufer zu reclamiren; kommt es ihm zu Gute, so kann er es

scheine für die Speise- und die Brennöle werden durch die Bermittelung eines öffentlichen Wagemeisters besorgt, ber die leeren und die vollen Gebinde wägt, um die wirkliche Oelmenge und die Netto-Tara festzustellen hat.

Die Ankaufskosten betragen für Speiseble 2 bis 3 Frcs. per 100 Kilogr., nämlich:

bem Wagemeister . . . . Frcs.  $0_{,20}$  bie 100 Kilogr. Transport und Spesen . . ,  $0_{,25}$  besgl. Mällergebühren  $1\%_0$  bes Preises

Commissionsgebühren 2%.

Die Ankaufsspesen für die Brennöle belaufen sich auf 5 bis 6 Fret per 100 Kilogr., nämlich:

Der Unterschied in beiben Rechnungen liegt in ben Mäklergebühren und bem Preise ber Fastage. Für die Speiseöle bezahlt man 1% Mäklergebühren, für die Breunöle nur 1/2 %. Die Fastage für be Speiseöle ist im Ankaufspreise mit einbegriffen, da dieselben mit "verlorner Fastage" (d. h. für den Verkäufer verloren) verkauft werden, wohingegen der Käufer sie bei den Brennölen bezahlen muß.

Die Fabriköle werben nach Millerollen à 64 Litres Makinhet verkauft. Die Lieferungen geschehen durch die Bermittelung zweier öffentlicher Aichmeister, welche vom Käuser und vom Berkäuser gewählt werden. Dieselben messen mittelst graduirter Bisirstäbe die Dimensionen der Fastage und bestimmen durch geometrische Rechnung den Litreinhalt der selben. Dann stellen sie mit einer aus jeder Fastage ausgehobent bestimmten Quantität Del die "Wasserbahre der an, d. h. ke kochen eine mit dem Dele gefüllte Flasche in Wasser, lassen erkalten und absetzen, um zu bestimmen, wie viel Procent Brutto (d. h. Wosser, Fettsubstanz und fremdartige Substanzen) in dem betr. Dele enthalten sind, woraus sie dann den Massinhalt der Fässer berechnen und duch bieses Mittel, die "Reduction," die Nettoquantität sesststellen, und welcher der Preis der Waare regulirt werden muß.

Die huiles de ressences werben nach bem Maße verkanft, wie de vorigen, mit Ausnahme der aus dem Innern kommenden provençalischen, welche zu 146 Livres, Tafelgewicht, verkauft werden. Die Mätlergebühr auf alle Fabritöle wird mit 1/2 % bezahlt.

|    | fü      | r |         | R. | D.        | ı  | fi      | ir |         | Я.         | D.         |
|----|---------|---|---------|----|-----------|----|---------|----|---------|------------|------------|
| 11 | Centim. | _ | Millim. | 1  | 95        | 30 | Centim. | _  | Millim. | 23         | <b>2</b> 5 |
| 3  | •       | 5 | "       | 4  | <b>40</b> | 32 | "       | 5  | "       | 26         | 90         |
| 6  | "       | _ | ,,      | 7  | 10        | 35 | ,,      | -  | "       | 30         | 80         |
| 9  | "       |   | "       | 10 |           | 38 | ,,      | _  | "       | 35         | _          |
| 2  | "       | _ | "       | 12 | 95        | 41 | "       | _  | "       | 39         | 2          |
| 4  | "       | _ | "       | 16 | 15        | 43 | **      | _  | ,,      | 43         | 6          |
| 7  | ,,      | _ | 'n      | 19 | 60        | 46 | "       |    | "       | <b>4</b> 8 | -          |

Da 46 Centimeter gleich ber Hälfte eines Stückes sinb, so wird e Refaction, wenn die Spundleere diese Größe überschreitet, berechnet, bem man zu der für 46 Centim. bewilligten die Differenz zwischen 43 nd 46 Centim. hinzuaddirt, wenn die Spundleere 49 Centim. erreicht; e Differenz zwischen 43 und 46 Centim. wird bewilligt, wenn die Spundere 51 Centim. beträgt, und so fort.

Bei halben Stücken werben 2/3 abgeschätzt und die Spundleere wird n 7 Centim. ab berechnet. Bezüglich der Absätze des Lagers wird ieselbe Bergütung bewilligt, wie für die Spundleere.

## Berfälldungen der Olivenole.

Speiseble. — Die feinen Olivenole werben verfälscht:

- 1) Mit ber unter bem Ramen weißes Del (huile blanche ober uile de pavot) bekannten Sorte Mobnöl.
  - 2) Mit Ballnußöl.
  - 3) Mit Erbnußol.
  - 4) Mit Sefambl.
  - 5) Mit Buchedernbl.
  - 6) Auch Berfälschungen mit Honig tommen vor.
- 7) Um dem Dele bas Ansehen von reinem Olivenöl zu geben, eiches leicht starr wird, versetzt man es auch wohl mit Fett von ieflügel.

Fabritole. — Das für Fabriken (zur Seifenfabrikation, zum insetten ber Tuche, Leinen 2c.) bestimmte Olivenöl wird am häufigsten ralfcht

- 1) Mit Colzadí.
- 2) Mit Rübbl.
- 3) Dit Leinöl.

Diefe Gemische sucht man zuweilen baburch zu versteden, bag man sie it Indigo grün farbt, um an die Gegenwart von grünem Olivenöl, m fogen. Malagabl, glauben zu machen.

Am häufigsten ist die Verfätschung mit Mobnol, da sowohl der billige Preis dieses Dels, als sein milber Geschmad und fein wenig hervortretender Geruch sein Vorhandensein in einem betrügerischen Gemische weniger verrathen.

Uebersicht ber zur Prüfung der Olivenöle auf ihre Reinheit angewendsten Proceduren.

- 1) Empirifche Probe. Dieseist auf ben verschiedenen Grad der Schleimigkeit ober der Zähigkeit beider Dele gegründet. Man schüttelt zu diesem Zwecke das verdächtige Olivenöl heftig und stosmeise; ist es rein, so zerplagen die durch das Schütteln entstandenen Luftblesen leicht; ist es dagegen mit Wohnöl versetzt, so halten sich die Wlasen längere oder fürzere Zeit und bilden den sogen. Rosenkrauz (chapelet).
- 2) Organoseptische Mittel. Geruch und Geschmad können zur Erkennung eines Zusages von Leinöl und Colzaöl in den Fabribölen dienen. Gin geübter Kaufmann vermag überdies auch Honig, Geflügelschmalz, Wallnußöl und Erdnußöl in den Speiseblen zu entdeden; das letztere hat einen eigenthümlichen Geschmad nach grünen Bohnen,
- 3) Phhsitalische Mittel. Die Berschiedenheit im specissischen Gewichte oder der Dichtigkeit des Olivenöls und des ihm beigemengten Dels gehört zu den zur Erkennung einer Fälschung am häufigsten angewendeten Mitteln. Dazu dient entweder das Lefebvreische Dleometer, oder Gobleh's Elaiometer, oder das hundertstheilige Alkoholometer von Gah-Lusse, dessen Unwendung namentlich von Eug. Marchand empfohlen wird.

Lefèbvre's Dieometer. — Dasselbe ift bereits im zweiten Capitel beschrieben worden. Zur Untersuchung von Divendl angewendet, giebt das Instrument 17°, d. h.  $0_{.9170}$ , in reinem Olivendl an, und irgend einen Grad zwischen 17°  $(0_{.9270})$  und  $25^{\circ}$   $(0_{.9250})$ , wenn es mit Mohndl versetzt ist. Da die Differenz zwischen diesen beiden Zahlen 84 beträpt, so ist jeder Grad über 17° dem Zusate von  $\frac{4}{8}$  Mohndl äquivalent; 2° über 17° zeigen daher  $\frac{4}{4}$  Zusate an,  $\frac{4}{9}$   $\frac{4}{2}$  (50%) Zusat, n. s. w.

Daffelbe Verhältniß findet bei einem Zusate von anderen Delen statt. Ift das Olivenöl z. B. mit Sesamöl versetzt worden, so entspricht — da die Differenz zwischen 17° (0,9170) und 28° (0,9280, specif. Gew. des Sesamöls) — 6° ist — jeder Grad über 17° dem Zusate von ½ Sesamöl, 2° also ½, u. s. w.

Das Inftrument ist besonders anwendbar zur Nachweifung eines Zusatzes von Mohnöl zum Olivenöle; denn die specksischen Gewicht

beiber Dele sind so verschieden, daß, wenn man ein Gemisch beider 8 bis 10 Tage lang ganz ruhig stehen täßt, das schwerere Mohnöl zum Boben bes Gefäßes hinabsinft, mahrend das leichtere Olivenöl darsiber steht.

Elaiometer von Gobley. — Dies Inftrument ift zu bemsfelben Zwecke, ganz speciell zur Untersuchung ber Gemische von Olivens mb Mobnol, erdacht worden.

Es besteht in einem Aräometer mit ziemlich großer Kugel und sehr binnem Rohre mit Scala, beren Einrichtung auf ben Unterschied im specifischen Gewichte des Olivenöls und des Mohnöls begründet ist. Der Punkt der Scala, wo es bei  $+12,5^{\circ}$  C. — der gewöhnlichen Temperatur der Delkeller — aus reinem Mohnöl herausragt, ist unten mit 0° bezeichnet; der Punkt, mit welchem es bei jener Temperatur aus reinem Olivenöl hervorsieht, oben mit  $50^{\circ}$ . Der Zwischenraum zwischen desen Bunkten ist in  $50^{\circ}$  gleiche Theile eingetheilt.

Beim Gebrauche bes Instruments sind mehrere Bor sicht 8 maßregeln zu beebachten. Wenn man es in das Del eintaucht, so muß
man es erst bis an das untere Ende des Rohres eintauchen, dann wieder
hervorziehen und von Neuem eintauchen; darauf läßt man es von selbst
einsinken und trägt Sorge, daß es in der Mitte schwinunt und die Wände
bes Fußehlinders, in welchem die Probe vorgenommen wird, nicht berührt.
Ueberdies ist es, um den Widerstand des Dels zu überwinden, nothwendig, das Instrument, wenn es zu steigen aushört, um einen Grad
einzutauchen, indem man seise mit dem Finger auf die Spitze des Rohres
drückt; bleibt es bei diesem Grade stehen und steigt nicht wieder, so
brückt man es um einen zweiten Grad nieder, dann steigt es.

Steht bas Araometer nun conftant auf einem Bunfte, so lieft man ben Grab unter bemjenigen ab, ber ben Mittelpunkt ber von ber Ober- fiche bes Dels gebildeten Curve (Meniscus) einnimmt.

**Der notirte Gra**d wird verboppelt; die Differenz zwischen der das burch erhaltenen Zahl und 100 giebt die Wenge des dem untersuchten Olivenöl zugesetzten Wohnöles an. Findet man z. B.  $40^{\circ}$ , so enthält des lotztere  $100 - (2 \times 40) = 20^{\circ}$  Wohnöl.

Gobleb traf viese Einrichtung aus bem Grunde, weil bei ber Eintheilung bes Raumes zwischen ()o und 5()o in 1(X) Theile die Theisting fo fein ausfällt, daß bas Ablesen mit Schwierigkeiten verknüpft fein warbe.

Die folgende fleine Tabelle giebt einige Anhaltepuntte.

Wirkung ber Kälte. — Auf bas Olivendl wirkt die Kälte anders als auf die Körner- oder Samenöle; somit kann diese Wirkung zur Erkennung von Berfälschungen des erstern mit den letzteren dienen. Bei  $+4^{\circ}$  C. wird das Olivenöl fest, indem die Stearinklümpchen it der Flüssigkeit suspendirt bleiben, während in einem mit Erdnußel versetzen Olivenöle schon bei  $+8^{\circ}$  sich Klümpchen von sandähnlichem Ansehen auf den Boden des Gefäßes absetzen, während die darübet schwimmende Flüssigkeit vollkommen klar bleibt.

Erhöhung ber Temperatur burch Einwirkung bet Schwefelfäure auf bas Del. — Die Differenz in ber burch Zusat von Schwefelfäure zu einem Dele entwickelten Barme, je nachbem bas lettere mehr ober weniger rein ober mit Mohnol versett ift, bietet nach Maumené ein gutes Mittel zur Prüfung bes Olivenols auf seint Reinheit bar.

Mischt man 10 C.-C. Schwefelsäure von 66° Baumé mit 50 Grm. reinem Olivenöl, so tritt nach 3 bis 4 Minuten constant eine Erhöhung der Temperatur von 42° ein; bei Mohnöl steigt die Temperatur unter gleichen Umständen um 86,4°; außerdem blähet sich die Flüssteit ber trächtlich auf und es entwickelt sich viel schweflige Säure.

Die übrigen Dele, mit Ausnahme des Behenols und der Dels fäure (des Talgöls) entwickeln, mit Schwefelsaure von 66° B. zusammens gebracht mehr Wärme, als das Olivenöl. Da jene beiden Dele abet als Verfälschungen des letztern nicht vorkommen können, so solst daraus, daß jedesmal, wenn das Del beim Mischen mit 10 C. C. abgekochter Schwefelsaure eine höhere Temperatur als 42° C. entwicklt, das Del nicht rein ist.

Nach Fehling steht die Temperaturerhöhung bei einem Gemisch von Olivenöl und Schwefelfaure in geradem und regelmäßigem Ber hältnisse zu der Menge des im Gemische vorhandenen Mohnole; so gaben  $10^{\circ}/_{\circ}$  Mohnöl eine durchschnittliche Temperaturerhöhung von  $40_{10}$ 

Elektricität: Rouffeau's Diagometer. — Das Princip, nach welchem dieses Instrument construirt ist, wurde bereits im zweiten Coppitel besprochen; es beruht auf der Eigenschaft der fetten Dele, gute Cielkriscitätsleiter zu sein, wovon nur das Olivenöl eine Ausnahme macht. 36 weniger das Del die Elektricität leitet, desto langsamer ist die Abweichung der Nadel.

Das Olivenöl leitet bie Elektricität 675mal weniger gut, als alls übrigen fetten Pflanzenöle.

2 Tropfen Mobnol ju mehreren Gramm Olivenol gefett, vervierben bie Leitungsfähigkeit bes lettern.

Leiber ift bas Rouffeau'sche Instrument theuer, schwierig zu hands ben und schwer zu transportiren. Wenn sich ber Apparat so modiiren ließe, baß er bie für ben Hanbel erforberlichen wirklich instriellen Qualitäten erhielte, so würbe er sehr gute Dienste leisten: ber ebante ift ausgezeichnet und die Resultate sind durchaus genau. —

4) Chemische Mittel. — Untersalpetersäure. a) Boust's Bersahren. Dies Bersahren ist im süblichen Frankreich zur Prüfung mit Körners ober Samenölen versetzen Olivenöls allgemein gebräuchlich. besteht barin, bas Del mit 0,5 seines Gewichts von saurem salsetersaurem Quecksilberoxyb zu erhigen. Man stellt basselbe net Auslösen von 6% metallischem Quecksilber in 7,5 Salpetersäure 35° B. bar; die Lösung entwickelt fortwährend Untersalpetersäure. Ian nimmt z. B. 96 Grm. Del und 8 Grm. des Reagens, bringt ides in eine Flasche und schüttelt das Gemenge von 10 zu 10 Minuten zi Stunden hindurch um; dann stellt man die Flasche an einen kühlen et (von höchstens + 10° C.), z. B. in einen Keller, und beobachtet ab 24 Stunden den Consistenzgrad der Substanz.

Operirt man zur Bergleichung mit reinem Olivenöl, mit Mohnöl ab mit einem Gemische von Olivenöl mit Mohnöl ober einem anbern brneröle, so bemerkt man, daß das erste vollkommen fest wird, und 18 zweite flüssig bleibt, während beim dritten flüssiges Oel obenauf hwimmt, bessen Bolum um so bedeutender ist, je mehr Mohnöl in dem kemische enthalten ist.

Nach Soubeiran und Blonbeau läßt fich die Consistenz bes it bem Poutet'schen Reagens behandelten Dels an dem Tone bestheilen, ben es von sich giebt, wenn man mit einem Glasstabe auf ifen erstarrte Oberfläche schlägt.

Reines Del ist fest und fonor; weniger reines ist ziemlich fest. Del, welches bie Sälfte seines Gewichts an Mohnöl ober einem wern kornerdl enthält, zeigt eine zwischen ber bes Talgs und bes Schweineschmalzes variable Consistenz; Olivenöl mit wond wertest, hat die Consistenz von geronnenem Dele.

. Mittelst Pontet's Verfahren läßt sich die Gegenwart von Mohnöl auf 1/10 (10%) nachweisen; bei geringeren Mengen bietet es nicht mitgende Sicherheit mehr.

Eine Schattenseite bieses Berfahrens liegt barin, bag bie Quecksilbersflösung frifch bereitet sein muß. Vernachlässigt man biesen Bunkt, so hat an mit einem Reagens zu thun, bessen chemische Constitution sich leicht wert, ohne bag es krhstallisirt; die erhaltenen Resultate sind bann unzuverlässig. Diese Unbequemlichkeit ist indessen nicht so groß, daß sie bazu veranlassen sollte, das Verfahren ganz aufzugeben.

Stets muß man einen vergleichenben Bersuch mit reinem Olivendl, und, zwar in einer Flasche von ben gleichen Dimensionen berjenigen, in welcher bas Gemisch geprüft wird, anstellen. Ist die untersuchte Probe rein, so erstarrt sie gleichzeitig mit dem zur Bergleichung dienenden Oele. Uebrigens müssen die Proben zweimal wiederholt werden, um zu myweiselhaften Resultaten zu gelangen.

b) Boubet's Verfahren. Im 3. 1832 empfahl Felix Boubet bie Anwendung der mit ihrer breifachen Gewichtsmenge Salpeterfaure von 35° B. versetzten Untersalpetersäure als Reagens zur Erkennung einer Berfälschung der Olivenöle durch Körneröle.

In einer Flasche wird das verdächtige Del mit 2 bis 3% seines Gewichts von der Säuremischung geschüttelt; gleichzeitig stellt man mit ganz reinem Olivenöl, in einer Flasche von denselben Dimensionen, eine gleiche Probe an. Man verfährt ganz so, wie mit dem Poutet'schen Reagens. Ein halbes Procent der Säure genügt, um bas reine Olivenöl zum Erstarren zu bringen; mit mehr Säure erfolgt die Erscheinung langsamer, doch wird die Consistenz beinahe ganz dieselbe; sie ist um so geringer, je mehr fremdes Del vorhanden ist.

| ,80 Gr         |   | Dli<br>Lpei |   |   |   | Unt | er=     | Zum Festwerben erforberliche<br>Zeit: |
|----------------|---|-------------|---|---|---|-----|---------|---------------------------------------|
| 1/38           | • |             |   |   |   |     | •       | 70 Minuten.<br>78                     |
| 1/50<br>1/75   | : | :           | : | : | : | :   |         | 84 ",                                 |
| 1/100          | • | •           | • | • | • | •   | $\cdot$ | 130 ,,<br>435                         |
| 1/200<br>1/400 | : | :           | : |   | : | :   |         | bleibt ohne Wirkung.                  |

Boubet hatte angenommen, daß die Gegenwart einer constanten Menge Mohnöl das Festwerden des Dels in einer gleichfalls constanten Weise verzögern würde, und er legte die zu diesem Festwerden ersorderliche Zeit dem Bersuche sogar zu Grunde. Doch die Sachen verhalten sich anders. Soubeiran und Blondeau beobachteten, des jene Zeit dei jeder Delvarietät eine andere ist, und daß häusig reine Dele früher sest werden, als manche gemischte. So gebrauchen z. B. die reinen Dele zum Erstarren zwischen 49 und 59 Minuten; Dele mit 1/10 Mohnölzusat gebrauchen zwischen 48 und 97 Minuten, Dele mit 1/20 Zusat zwischen 45 und 59 Minuten. Die Anwendung der Unterssalpetersäure für sich bietet also nicht die gleiche Zuverlässigkeit dar, wie die Quecksilberausschläsung von Pontet.

Faure's Berfuche. — Auch Faure ftellte Berfuche über bie jum Festwerben von 100 Grm. reinem und mit verschiebenen Mengen

Robnol ober Rugol gemischtem Olivenol nach ber Behandlung em Boubet'schen Mittel erforberliche Zeit an. Er gelangte gu iben Resultaten:

|           |     | Oliv | enöl.       |          | Bu  | Zum Festwerber<br>erforberliche<br>Zeit. |                      |  |  |  |  |  |
|-----------|-----|------|-------------|----------|-----|------------------------------------------|----------------------|--|--|--|--|--|
| Olivenöl, | gan | rein | :: i.       |          | 56  |                                          | nuten.               |  |  |  |  |  |
| "         | mit | 5%   | Mehnöl      | versetzt | 1 7 | ತt.                                      |                      |  |  |  |  |  |
| ,,        | "   | 10%  | "           | "        | 2   | **                                       | 25 ,,                |  |  |  |  |  |
| "         | "   | 20%  | "           | "        | 4   | "                                        | 5 ,,                 |  |  |  |  |  |
| "         | **  | 30   | "           | "        |     | **                                       | 20 "<br>36 "         |  |  |  |  |  |
| "         | "   | 50%  | ~ <i>l'</i> | **       | 26  | "                                        | 86 ,,                |  |  |  |  |  |
| ,,        | **  | 500  | Nußöl       | "        | 1 ! | "                                        | 25 "<br>48 "<br>27 " |  |  |  |  |  |
| **        | ,,  | 10%  | "           | **       | 1 7 | "                                        | 48 ,,                |  |  |  |  |  |
| ,,        | ,,  | 20%  | "           | "        | 5   | "                                        | 27 ,,                |  |  |  |  |  |
| ,,        | "   | 30%  | "           | "        | 1 7 | "                                        | 10 ,,                |  |  |  |  |  |
| "         | "   | 50%  | **          | "        | 17  | "                                        | 15 ",                |  |  |  |  |  |

Salpeterfaure, mit Stickstoffornb gesättigt. Barbot's ibren.

Dies von Barbot 1846 empfohlene Reagens hat eine bunkelBarbe und stößt an ber Luft röthliche Dämpfe aus. Man stellt rr, indem man bas burch Einwirkung von verbünnter Salpetersäure Drehspane von Rupfer resultirende Gas in Salpetersäure leitet, wendet dazu den Apparat an, der zur Entwickelung des Wasserstoffs Zink und verdünnter Schweselsaure bient.

20 Grm. ber verschiebenen Dele schüttelt man 2 Minuten lang 2 Grm. ber Säure; es werben baburch verschiebene Färbungen rzerufen, während die Dele innerhalb einer längeren ober fürzeren fest werben. Die Resultate sind in der folgenden Tabelle verset:

| e í e.      | Farbe vor ber<br>Wischung. | Farbe nach ber<br>Wifchung. | Bum Festwerb.n<br>erforberliche Zeit. | Farbe nach bem<br>Festwerben. |
|-------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| rigtes Oli> | Gelblich oliven-<br>grün.  | Citrongelb.                 | 30 Minuten.                           | Gehr weiß.                    |
| töl für bie | besgí.                     | besgl.                      | 40 ,,                                 | Gelblich blau.                |
| i.          | Citrongelb.<br>Blaßgelb.   | Orangegelb.<br>besgl.       | 60 ", 4 Stunben.                      | Sehr blaßgelb.<br>Citrongelb. |
| M.          | _                          | _                           | Wird nicht fest.<br>Ebenso.           |                               |

Der Berfasser behandelte in gleicher Weise Olivenöl, welches istimmten Berhältnissen mit anderen Delen versetzt war; er erhielt folgende Resultate:

|         | Oliver        | nöl für die | Fal | brit | atio | n | von | 3 | čuď | en, | er | ttþa | ite | nd: |   |   |   |               |     | efiwer<br>emifd<br>enlich<br>it: |            |
|---------|---------------|-------------|-----|------|------|---|-----|---|-----|-----|----|------|-----|-----|---|---|---|---------------|-----|----------------------------------|------------|
| Gleiche |               | Erbnußi     | 31  |      |      |   |     |   |     | •   |    |      |     |     | • |   | • | -             | St. | 50                               | W.         |
| Gleiche | 25%<br>Theile | Colzaöl     | _   | •    | •    | • | •   | • | •   | •   | •  | :    | •   | :   | • | • | • | $\frac{1}{2}$ | "   | 44<br>40                         | "          |
|         |               | Leinol .    |     |      |      |   |     |   | •   |     |    |      |     |     |   |   |   | 1             | "   | _                                | <b>"</b> 4 |
| •       | 95.0/         |             | •   | •    | •    | • | •   | • | •   | •   | •  | :    | •   | •   | • | • | • | 1             | "   |                                  | "(         |
| Gleiche | Theile        | Möhnöi      | ÷   |      |      |   |     |   |     |     |    |      |     |     |   |   |   | 3             | "   | 30                               | <b>"</b>   |
|         | 25 %          | . "         | •   | ٠    | •    | • | ·   | • | •   | ٠   | •  | •    | •   | ٠   | • | • | • | 1             | "   | 17                               | •          |

Salpeterfäure, für sich angewendet. Berfahren von Diefel.

Diefel empfahl als Mittel zur Prufung ber Reinheit bes Olivenöls die Beobachtung ber verschiebenen Forbungen, welche durch bieg Einwirfung gewöhnlicher Salpetersaure des Handels auf bas erstere und bie Körneröle bervorgerufen werben.

Nach biesem Chemiker farbt sich bas Olivenöl beim Schütteln mit ber gebachten Säure grün und wird nach Berlauf von 12 Stunde zulett braun; dasselbe Del, mit höchstens 3/10 Mohnöl versett, farti sich gelblich weiß; das Rüböl gelblich grau, dann braun.

Schwefelfaure. Eng. Daarchand's Berfahren.

Auch biefe Saure fann gur Prufung ber Reinheit ber Ditent

So entwickelt sich in Folge ber Birkung ber Schweselsäure nach Berlauf einer bestimmten Zeit in einem Gemisch von Olivenöl mi Mohnöl vie ganze Reihe der rosa, sista, dann blauen, mehr ober weniger in's Biolette spielenden Färbungen, welche für das Mohnstennzeichnend sind. Mit einiger Uebung ist man mit Hilse dieses Mittels im Stande, das Borhandensein von 10% Mohnöl im Olivensmit Sicherheit nachzuweisen.

Ein Olivenöl, welches 25% Erbnußöl enthält, giebt mit Schwefelfaure eine hell orangegelbe Färbung, mit einem grauen hofe, will außere Ränber in's Olivengrune übergeben.

In einem Gemisch von gleichen Theilen beiber Deke bewirk's Schwefelsaure eine orangegelbe Färbung mit einem sehr beutlichen grand Hose, welche balb in ein schmutziges Grünlichgrau mit mehr brand äußeren Rändern übergeht. Enthält endlich das Olivendl 75% ungöl, so entsteht durch die Einwirfung der Schwefelsaure eine räthligelbe Färbung, welche von einem olivengrünen, lichter als der von treinen Erdnußble herrührende, gefärdten Hose umgeban ist.

f - Chlorcalcium. Berfahren von Lipowit.

Bur Rachweisung ber Berfälschung bes Olivenöls mit Dobnol

Sett man zu 8% Olivenöl bei einer Temperatur von 17° bis S. 1% bes genannten frisch bereiteten Salzes, so scheibet sich bas there nach Berlauf von 4 bis 5 Stunden vollständig in zwei Schich-L. Ift es mit nur ½ Mohnöl verfälscht, so erfolgt diese Scheidung ber unvollständig und außerordentlich langsam.

" Das im 2. Capitel angegebene Berfahren von Behrens läst ich recht gut gur Erkennung einer Berfälschung bes Olivenöls mit befamol anwenden. —

## Rurg zufammengefaßt:

- 1. Die Berfälschung bee Olivendle burch Körnerdle im Allemeinen (Mohnöl, Rüböl, Colzaöl zc.) läßt sich nachweisen burch bur kometer von Lefebvre, bas Alfoholometer von Gap-Lussac; wie bas Berfahren von Poutet, Boubet, Fauré, E. Barbot, Wesel; burch Schweselfaure.
- 2. Die Berfälschung bes Olivenöls burch Mohnöl allein kann fgefunden werden burch das empirische Berfahren (Hervorbringen des Kefenkranzes") mittelst des Oleometers von Lefèbore, des Gosieh ich ich schweters, des hunderttheiligen Alfoholometers; ferner durch is Berfahren von Maumené und Fehling, durch das von Poutet, won Boudet und Fauré, das von Barbot, von Diéfel, wie das Berfahren mit Schwefelsäure, endlich durch das Berfahren is Etpowis.
- it Gin Zusat von Mohnöl zum Olivenöl läßt sich ferner erkennen bech bas zweite und vierte Mittel von Cailletet. Bei Zusat von **Labolicot** nimmt der Schaum eine charakteristische eitrongelbe Färling en. Das vierte Berfahren ist bei einem Gehalt von 5% Mohnöl ich weit empfindlicher, als das zweite.
- 3. Berfälschungen bes Olivenöls mit Erdnußöl laffen sich mittelst Pefebore ichen Oleometers nicht erkennen, da beibe Dele gleiches eistsches Gewicht besitzen. Zur Auffindung dieser Berfälschung benutzt mid den Gefebmad, die Wirtung der Kälte, das hundertiheilige Altobeneder von Gah-Lussac; das Berfahren von Poutet, das von Barbot; die durch Schwesefäure hervorgerufenen Farteinungen. Auch lassen sich hier die Cailletet'schen Mest mit Bortheil benutzn; bei Anwendung des ersten Berfahrens
- de Furbe bes verfälschten Dels in grau ober braun über; burch poeite erhält man eine apfelgrüne ober gelbe Färbung; bei Chatean, neine.

Anwendung des britten, nach dem Herausnehmen aus dem Babe, färkt. es sich blaßroth, dunkelroth oder weinroth. Das Oel wird gar nicht oder nur sehr schwierig sest; das sestgewordene Del gleicht dem gelben Wachse oder dem Palmöl. Bei Anwendung des vierten Versahrens ist der Schaum blaßgelb; gelb dagegen, wenn die Menge des Erdnußste.

Die Verfälschung bes Olivenöls mit Erbnußöl kommt weniger hapfig vor, als bie mit Mohnöl und mit Sesamöl, da das Erbnußöl leick an seinem eigenthümlichen Bohnengeschmade erkannt werben kann.

- 4. Die Berfälschung des Olivenöls mit Ballnußöl läßt sich ersennen am Geruche, am Geschmade, durch das specifische Gewick, mittelft Lefebore's Oleometer, des Boudet'schen Berfahrens (Fauste's Tasel), ferner mittelst der Birlung der Schwefelsäure von 1,436 specif. Gewichte, der Salpetersäure vom specif. Gew. 1,220 und 1,436 (Erace-Calvert's Berfahren).
- 5. Die Verfälschung mit Sesamöl wird erkannt mittelst Le fèbvre's Oleometer; ferner mit Hilfe des (im zweiten Capitel besprochenen) Versahrens von Behrens und des von Cailletet. Bei Anwendung des erster Mittels wird das Del dunkelgelb oder orange, die Säure färdt sich orangegelb oder safrangelb; bei dem zweiten Versahren färdt sich das Del mehr oder weniger dunkelgelb; durch Anwendung des dritten Mittels geht die Farbe rasch in Indigblau und dann in schmutziges Gell oder schmutziges Roth über; bei der Perausnahme aus dem Bade ik es roth; nach dem Festwerden ist es gelb wie Palmöl; bei Anwendung des vierten Versahrens ist der Schaum gelb, das sich unter dem Schaume sammelnde Del orangegelb. Die Verfälschung des Olivenöls durch Sessamöl läßt sich auch durch Crace Calvert's Reactionen erkennen (vogl. die "Tasel der allgemeinen Reactionen").
- 6. Die Verfälschung ber Fabriköle burch Colzabl läßt fich erkennen burch ben Geruch, ben Geschmack, bas Lefebvre'sche Oleometen bie Schwefelsaure. Bei Anwendung ber letztern vom specifischen Gewichte 1,503 bis 1,685 (Crace Calvert) läßt sich burch Saure vom spec. Gew. 1,685 noch ein Zusat von 10% Colzabl im Olivendle nachweisen.

Durch Cailletet's Versahren: 1. Mittel, nimmt bas burch Colzaöl verfälschte Olivenöl eine orangegelbe Farbe an, die Säure him gegen färbt sich nicht gelb; 2. Mittel, das Del färbt sich apfelgrün obes blaßgelb; 3. Versahren, durch Schwefelsäure allein, nimmt das Diehr dunkel blaugrüne Färbung an; aus dem Bade genommen, ist der Del orangefarben und bleibt mit Beibehaltung dieser Farbe lange stüfst probirt man 10 Grm. Del mit 2 Grm. Schwefelsäure, so bilbet f

- n blagblauer hof, welcher leicht verschwindet; 4. Berfahren, ber bemm ift eitrongelb.
- 7. Die Berfälschung der Fabritöle mit Lein ölläßt sich nachweisen durch Geruch, den Geschmad, das Lesèbvre'sche Oleometer, durch Barsiet's Berfahren, durch Schweselsäure, durch Cailletet's drittes dersahren, mit Hilfe von Calvert's methodischer Tasel, die Anderdung von Schweselsäure vom specif. Gewichte 1,475, 1,580, 1,635 den Salpetersäure von 1,880; ferner durch das Gemisch von Schwesister und Salpetersäure; durch Königswasser.
- 8. Eine Berfälschung bes Olivenöls burch Honig kommt besontie in ber Provence vor. Dieselbe läßt sich burch Schütteln bes verlächtigen Dels mit heißem Wasser nachweisen; man trennt bas letztere bem öligen Theile burch Decantiren. Es hat einen zuckerartigen Geschmad, ben Wasser, welches mit reinem ober burch andere fette Dele Insetztem Olivenöl in Berührung gewesen war, niemals zeigt.

Bur Bervollständigung der zur Erkennung der Reinheit des Olivenbisher angewandten Mittel sind im Folgenden die Reactionen mitatheilt, welche der Verfasser anwendet, sowohl die Reinheit, als auch Rextur der verschiedenen Sorten von Olivenöl, vom Jungtudl an bis zu den Bodensätzen, zu erkennen und sie von einander zu kärscheidelden.

## 1. Superfeine Dlivenole.

#### Rene Reactionen.

Der Berfasser untersuchte superseine Olivenöle von verschiebener tiebe, bie eine Sorte schwach grünlich gefärbt, beinahe farblos, von tanosque (Optimt. der Basses Alpes), das andere von lebhaft thgelber Färbung, sehr schön, von Hoderes bei Toulon stammend.

Sowad grunlich gefarbtes Del. Lebhaft golbgelb gefarbtes Del.

Mr. Calciumbisulfuret.

Riffe gelb gefarbte Seife, bie fich Golbgelbe Seife, bie fich nicht entfarbt.

#### Chlorgint

Det wird bid. Schwach gelblich Entfärbung des Oels, welches sehr blaß grilnlich gelb wird.

#### Sowefelfänre.

Röthlich gelber Fleck. Beim Schütteln golbgelb, orangegelb, bann rasch rothbraun, wie Buchedernsl. Gelber Fled. Peine Schlttelu g gelb, bann schmutzig gelb, in ber bräunlich. Nach einigen Minuter schwindet die gelblich fraumer far zurück:

#### Zinnaflerib.

Um Beriffenugspunfte gelbe Farbung. Beim Schiltteln wird bas Del rafch fest und nimmt bie Farbe von feinem Donig an.

Schwefelfaure verwandelt biefe Farbe in Bellorange, in hellbraun übergebenb.

Zunächt Entsteing, dann gol Fürdung, — Beim Umschütteln wir Masse rasch die und lebhaft gelb. einigen Stunden wird die Masse zum wieder stülftig und zeigt lebhasti-Klümpchen.

#### Phosphorfäure.

Bei gewöhnlicher Temperatur grunlich weiße Smulsion. — Beim Erwärmen keine andere Färbung. Bei gewöhnlicher Temperatur meergrune Farbung. — Beim Erwi teine Beranderung ber Farbe.

#### Salpeterfaures Quedfilberoxpb (filt fich).

Lichtgrünlich gefärbte Emulfion.

Busatz von Schwefelfäure. Branngelbe Färbung und graulich weißer Nieberschlag; beim Umrühren geht die Farbe in homogenes Bräunlich-Grau über; nach einiger Zeit wird die Masse bläusich grau. Entfärbung, bann hell grünlich Färbung.

Zusat von Schwefelfäure. Gr braun burch Schütteln.

#### Megtali,

Blaß grünlich gelbe Emulfion.

Homogene ftrobgelbe Emulfion.

#### Ammoniat

Grunlich gelbe Emulfion.

Strobgelbe, nicht homogene, febr b Emulfion.

### 2. Orbinares Speiseöl.

#### Mene Reactionen.

Das vom Verf. untersuchts Del, hatte: lichtgrünlich gelbe F und war von Heres.

Calciumbisulfuret. — Golbgelbe, fich fogleich entfarbe und zeisiggrun werbenbe Seife, beren Farbe rasch abbleicht.

Chlorzink. — Entfärdung wie bei bem golbgelben superfeinen S Schwefelsäure. — Am Berührungspunkte golbgelb. Beim, rühren röthlich gelb, bann fignnabraun werbenb. Reine Spur von G Mit 5 bis 6 Tropfen Saure wird die Farbe bunkler und die Maffe verbickt fich.

Binnchlorib. — Für sich: Gelbe, in's Orange übergehende Färbung. Mie Masse verbickt sich stellen. Die Masse verbickt sich verbickt sich wird fest und farbt sich orangegelb, bunkler, als das superfeine Del.

Phosphorfaure. - Sehr licht grungelbe Emulfion. - Beim

Erwarmen rothlich grauer Schaum. Belbe Farbung.

Salpetersaures Quecfilberoryb. Für sich: Dieselbe beaction, wie mit bem superfeinen Dele von Hores. — Auf Zusat Schwefelsaure: graulich gelber, in einer röthlichgelben Flüssigkeit bemimmenber Nieberschlag, von bem mit bem superseinen Dele von bottes erhaltenen ganz verschieben.

Mentali. - Dide, homogene, gelblich weiße Seife.

Ammoniat. — Sehr bide, gelatinofe, weiße Seife; baburch vom Jungfernole ju unterscheiben, welches sich nicht verseift.

## 3. Brennole (huile lampante, brillante und à bruler). Rene Reactionen.

Das untersuchte Del hatte lebhaft golbgelbe Farbe.

, Calciumbisulfuret. — Goldgelbe Seife, welche sich nicht Legleich entfärbt.

Chlorzink. — Geringer Grad von Entfärbung; bas Del bleibt etwas blaggelb. — Nach einigen Minuten wird es beutlich grünlich.

Schwefelfaure. — Am Contactpuntte grüngelb. — Umgerührt: fogleich grünlich blaue Farbung, bann in ber Mitte fcmutig gran, in's Braunliche giebenb.

Zinnchlorib. — Anfänglich keine Färbung, bann grune, blaulich grune Abern, welche sich allmälig burch die ganze Masse Masse. — Umgerührt: bas Del wird hell grunlich gelb, von schmutigem ton; die Masse verbickt sich mit Beibehaltung dieser Farbe, wird bann sasetzt fest. (Wie man sieht, sind diese Reactionen von benen ber Speiseble erster Qualität gänzlich verschieden.)

Bhosphorfaure. — Entfärbung; bann grünlich gelbe bis licht-Minich grine Farbung. — Beim Erwarmen Entfärbung (bie beiben finen Spelfeste farbten fich).

Salpetersaures Quedfilberorbb. — Für sich: Entfärbung, bin meergrune bis grunlich gelbe Färbung. — Auf Zusat von Schwefelssure: anfangs schwutiggruner, bann röthlich gelber, in einer buntelrothe. Bennen Russigeit schwimmenber Nieberschlag.

Aestali. Goldgelbe, homogene Emulfion Ammoniat. Goldgelbe, blafige Emulfion.

## 4. Nachmühlenöl (huile de récense).

Grünes, trübes Del.

Calciumbifulfuret. — Dicke Seife, von gelber Farbe, welche sofort in's Grasgrüne, bann rasch in sehr helles Meergrün, barauf in blaß Bläulich-Grüne übergeht, blaßgrün und zuletzt grünlich weiß wird.

Chlorzink. — Bei gewöhnlicher Temperatur grüne Emulston (von der Farbe bes Dels). — Erhitt wird die Emulsion durchscheinend und bleibt schön smaragdarun.

Schwefelfäure. — Beim Umrühren braune Färbung, welche in Graulich-Braun, dann in Braungelb, mit einem Stich in's Grünliche übergeht.

Zinnchlorib. — Rothbraune Färbung. — Beim Umrühren grünlich braun, bann bunkelbraun. Die Masse wird bick, wird siennebraun, bann licht mahagonibraun, zuletzt schmutzig braungelb, mit granen Abern.

Phosphorfäure. — Bei gewöhnlicher Temperatur geringer Grab von Entfärbung; beim Erhiten blafgelblich grüne Färbung. — Schaum, in ber Mitte grau, an ben Ränbern röthlich braun.

Salpetersaures Quecksilberoxyb. — Für sich: geringer Grad von Entfärbung. Auf Zusatz von Schwefelsaure: braun, beim Umrühren grünlich gelb werbenbe Flüssigkeit.

Aeptali; Ammoniat. — Blaggrune, weiche Seife.

## 5. Sollen Bl (huile d'enfer ober d'infect). Rene Reactionen.

Golbgelb, in's Braune ziehend, ftart riechend.

Calciumbisulfuret. — Goldgelbe, zeisiggelb werbende Seife, anfänglich lichter, als die mit ben Bobenfägen erhaltene, bam bunfler.

Chlorgint. - Diefelbe Reaction wie beim Brennole.

Schwefelfäure (4 Tropfen). — Am Berührungspunkte golbgelb. — Beim Umrühren schmutziggelb, röthlich gelb, ohne Spur von Grin.

Zinnchlorib. — Gummigutti-gelbe, siennabraun werbende Farbe, in ber Mitte mit grünlichen Streifen. — Beim Umrühren: hellsienne braune, bann röthlich gelbe Färbung, nicht orangefarben, wie beim ordenaren Speiseble.

Phosphorfäure. — Beim Umrühren: hellgelb, grünlich gelb, bellgrün, bei gewöhnlicher Temperatur; beim Erwärmen: grauer Schann mit schwarzen Bunkten. Röthlich gelbe Färbung ber Masse. R

Salpetersaures Quedfilberoxyb. — Unvollständige Entfärbung, bann zeifiggelbe Färbung. — Auf Zusat von Schwefelsaure: graner Riederschlag, welcher in einer rothgelben, bunkler als beim orbinaren Speisebl gefärbten Flüssigkeit schwimmt.

Rali. — Strohgelbe Seife, welche bas Ansehen eines Rieber-

Ammonial. — Sellgelbe, gelblich weiß werbenbe Seife, nicht ge- latinds, fonbern confiftent, gleichfalls vom Anfehen eines Nieberschlags.

# 6. Bobenfäte (crasses d'olive ober fonds de jarres). Rene Reactionen.

Erabe; — braungelb, in's Grünliche; — febr ftart riechenb.

Calciumbifulfuret. — Goldgelbe, beim Umruhren fich ent-

Chlorgint. - Beranbert bie Farbe faft gar nicht.

Sowefelfaure — Am Berührungspunkte röthlich gelb. — Beim Umrühren schmutziggelb, bann röthlich gelb, in ber Mitte braun, an ben Ranbern grunlich gelb.

Zinnchlorib. — Gelbe und siennabraune Abern, an manchen Funkten grünlich. — Umgerührt: schmutzig siennabraun, — fast augenbuckt festwerbend, — faserige Wasse von der Farbe des gewöhnlichen Honigs, von den übrigen Färbungen ganz verschieden.

Phobphorfäure. — Umgerührt: Entfärbung, bann hell grünlich grane Emulfion. — Erhitt: Aufbraufen, Entwickelung von viel Salpeter-fauregas, fehr lichtgelbe Färbung mit röthlichem Schaum an ben Ranbern.

Salpetersaures Quedfilberoryb. — Für sich: Entfärbung, bann grünlich gelbe Färbung. — Auf Zusat von Schwefelsaure: grünlich gelb, bann schwefelsaure: grünlich gelb.

Rali. — Ziemlich feste, faserige, anfange bräunlich gelbe, bann gelblich graue Seife.

Ammoniak. — Dide, gelatinose Seife von ber Farbe bes Dels, gelblich weiß, bann gelblich grau werbenb. —

## Sügmandelöl.

Birb burch Pressen aus ben füßen Manbeln und ben bittern Ranbeln, Früchten bes gemeinen Manbelbaums, Amygdalus communis (Familie ber Rosacen), gewonnen.

Le contra a

Der Manbelbaum ist in Asien und Nordafrika einheimisch. In einigen Gegenden Indiens bient seine Frucht als Scheibemunge. Er bat fic nach Sudeuropa übergesiedelt und wird mit Erfolg in Spanien, in Italien und felbft in Frankreich cultivirt. Bor Blinius scheinen bie Romer nur bie wilbe ober bittere Manbel gekannt zu baben.

Die Manbel ift eine platte Steinfrucht von fast eiformiger Geftalt mit einem baumwollenartigen Flaum überzogen; fie enthält einen länglichen, mehr ober weniger barten Kern, und biefer einen, zuweilen auch zwei, in zwei Theile getheilten Samen, ber mit einer anfänglich weißen, beim Trodnen braunlich roth werbenben Saut überzogen ift. Die lettere ift mit einem harzigen Staube von berselben Farbe bebeckt. Die eine Seite ber Manbel ist eben ober fast eben, bie andere convex.

Man unterscheibet mehrere Arten und Varietäten von Manbeln: bie mit weicher Schale werben gewöhnlich für bie Tafel aufgehoben; bie übrigen werben in ber Technif benutt, sowohl zur Gewinnung von Del, als auch zur Darstellung bes in manchen ganbern febr gefuchten Manbelteigs (Manbelkleie). Sie sind entweder füße ober bittere Manbeln.

Die Manbelernte finbet gewöhnlich gegen Enbe bes Sommers ftatt. Bei bem leifesten Schütteln fallen baufig bie größten ab, und bies find gewöhnlich die besten; die übrigen werden mit Stangen abgeschlagen ober beffer mit ber Sand abgenommen, um ben Baum zu schonen, beffen Holz, obschon hart, boch ziemlich brüchig ift, ba er febr zahlreiche Aefte, Zweige und Nebenzweige treibt; bann breitet man bie Früchte fogleich, bei trodnem Wetter auf ber Erbe felbst, ober in Speichern aus, bis bie Schalen geplatt find. Darauf werben sie ausgelesen und nochmals zum vollständigen Trodnen ausgebreitet; bann werben fie eingesacht und in den Handel gebracht.

Chemische Untersuchung ber Manbeln. - Rach Boulay besteben die füßen Manbeln aus:

| Gelblichen   | n, | seh  | r f | ette | m | mil | dem | $\mathfrak{L}$ | )el |   |     | •   | 0,54      |
|--------------|----|------|-----|------|---|-----|-----|----------------|-----|---|-----|-----|-----------|
| Albumin      | •  | •    | •   | •    | • | •   |     | •              |     | • | •   | •   | 0,24      |
| Zucker       |    | •    | •   |      | • | . • | •   |                | •   | • | • . | •   | 0,06      |
| <b>Summi</b> |    | •    | •   | •    |   | •   | •   | •              |     | • | •   |     | $0_{,08}$ |
| Oberhaut     |    | •    | •   | •    | • |     | •   | •              | •   | • | •   | •   | 0,05      |
| Faserigen    | ្ទ | Ehei | len |      | • | •   | •   |                | •   |   |     |     | 0,05      |
| Effigfäur    | 2  |      | •   | •    |   | •   | •   |                | •   | • |     | • ' | Spuren    |

Die hittern Manbeln haben eine ähnliche Zusammensetzung. fand in ihnen:

| Fettes De           |     |     |    |    |     |   |   |     |   |   |   |   |                        |
|---------------------|-----|-----|----|----|-----|---|---|-----|---|---|---|---|------------------------|
| Untryftalli         | μri | var | en | Zu | ter | • | • | •   | • | • | ٠ | • | U <sub>15</sub>        |
| Gummi               | •   |     |    | •  |     | • | • | •   |   | • | • | • | 3,0                    |
| Holzfaser           | •   |     |    | •  | •   | • | • | . • | • | ٠ | • | • | 5,0                    |
| Pericarpiun         |     |     |    |    |     |   |   |     |   |   |   |   |                        |
| Cafein<br>Blaufäure | }   | •   | •  | •  | •   | • | • | •   | • | • | • | • | unbestimmte<br>Mengen. |

Das in ben Manbeln enthaltene Del macht etwa bie hälfte ihres Gewichts aus.

Zur Gewinnung des Dels mählt man frische Manbeln aus, boch bürfen sie nicht allzu frisch sein, da sie sonst weniger Del geben würten. Man nimmt ohne Unterschied bittere und süße Mandeln; benn alles in ihnen enthaltene sette Del ist, welchen Geschmack sie selbst auch haben mögen, süß. Die süßen Mandeln werden mit der Epidermis zerrieben; die bittern Mandeln werden vorher erst geschält und zur Gewinnung des ätherischen Bittermandelöls benutzt. Die ausgesuchten Mandeln werden in einem Mörser zerstampst oder besser auf einer zu diesem Zwecke geeigneten Mühle zerrieben, der Teig wird dann in Zwillichsäcke gepackt und unter die Presse gebracht.

Die Parfümeurs tauchen die Mandeln, um weißere Preßtuchen und somit schöneren Mandelteig zu erhalten, in siedendes Wasser, damit sich die Schale oder Oberhaut ablösen läßt; allein in Folge dieser Operation erhält das Oel eine Neigung zum Ranzigwerden, seine Qualität wird verändert und dadurch sein Werth verringert.

Gewöhnlich giebt man ben bittern Manbeln vor ben süßen Manbeln ben Borzug, da sie billiger sind und die Parfümeurs die Pregrückstände wegen ihres feinen Geruchs gern kaufen.

Am meisten wird bas aus ben Manbeln von Majorka gewonnene Del geschätzt. Es wird vielsach in der Parfümerie, sowie zu mehreren pharmaceutischen Präparaten gebraucht; zuweilen wird es für sich allein, sowohl innerlich als äußerlich angewendet. Es wird hauptsächlich in Spanien, Italien und Sübfrankreich fabricirt und netto in Fäßchen verkauft.

Phhsikalische und chemische Eigenschaften. — Das Sähmandelbl ist hellgelb, von angenehmem, milbem Geschmade, geruchlos, sehr stäffig. Sein specifisches Gewicht ist — 0,917 bis 0,920 bei + 15° C.

Bei — 10° C. giebt es 0,24 Stearin, welches bei 6° schmilzt, und 0,76 Elain (Braconnot).

Nach Schübler wird es erst bei  $-20^{\circ}$  C. trübe und weißlich, nub bei  $-25^{\circ}$  erstarzt es vollständig.

Nach Gufferow enthält bas Manbelöl gar kein Stearin; als biefer Chemiker bie Manbeln erst bei —12°, bann bei —4° und enblich bei einer Temperatur einige Grabe unter O auspreste, erhielt er stets basselbe Del.

Das Süßmanbelöl, namentlich bas aus geschälten Manbeln gewonnene, wird leicht ranzig und erhält baburch ein höheres specifisches Gewicht.

Gutes Manbelöl barf weber einen ranzigen Geruch, noch einen Geschmack nach Blausaure haben; die letztere entwickelt sich durch den Einsluß ber Feuchtigkeit in dem aus bitteren Mandeln gewonnenen, atherisches Bittermandelöl enthaltenden Dele.

Das Manbelöl ist in Aether leicht löslich; Alkohol löst bavon nur  $^{1}/_{24}$  seines Gewichts.

#### Verfälschungen des Sükmandelöls.

Das Süßmanbelöl wird vorzüglich mit Mohnöl (von bem es nicht selten mehr als die Hälfte seines Bewichts enthält) und (zu Marseille) mit Se samöl gefälscht.

Bur Erkennung bieses Betrugs sind folgende Mittel empfohlen worden:

- 1) Empirisches Mittel. Rosenkranz. Ein Gemenge bei ber Dele bilbet, in einem Kolben stark geschüttelt, Luftblasen, welche sich an die Wand bes Gefäßes, die eine neben ber andern, ansegen und so ben sogen. Rosenkranz bilben, eine Erscheinung, die bei reinem Manbelole nicht wahrzunehmen ist.
- 2) Organoleptisches Mittel. Die Berfälschung ist für einen geübten Gaumen an bem besondern, ziemlich deutlichen, im Schlunde eine Empfindung von Schärfe zurücklassenden Geschmacke zu erkennen, ben das Mohnöl dem Mandelöl mittheilt.
- 3) Phhsikalische Mittel. Kälte. Süßmandelöl wird erst bei  $20^{\circ}$  trübe und erstarrt bei  $25^{\circ}$ C., während Mohnöl schon zwischen  $4^{\circ}$  und  $6^{\circ}$  gerinnt.

Specifisches Gewicht. — Mittelst bes Goblep'schen Elaiometers läßt sich ein Zusat von Mohnbl zum Mandelöl wohl ertennen. Letteres zeigt bei  $+12,5^{\circ}$  C.  $(10^{\circ}$  R.) zwischen 38° und 38,5° am Instrumente. Ift es alt und ranzig, so zeigt es unter 38°.

Die folgende Tabelle giebt die von reinem und mit Mohnol verfettem Bittermanbelol bei verschiedenen Temperaturen angezeigten Claiometergrade an, wobei man sich erinnern möge, daß beibe Dele für jeben

Grad bes hundertiheiligen Thermometers sich um 3,6 Elgiometergrade ausbehnen.

| 0.11                                                     |       |      | T    | e m p | erat | u r. |      |        |
|----------------------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|------|------|--------|
| Dele.                                                    | 12,50 | 130  | 140  | 150   | 160  | 170  | 180  | 18,75• |
| SE Materialita Ulua                                      | 38,0  | 39,8 | 43,4 | 47    | 50,6 | 54,2 | 57,8 | 60,5   |
| cente Mobnol enthaltend .                                | 28,5  | 30,3 | 33,9 | 37,5  | 41,1 | 44,7 | 48,3 | 51,0   |
| Sufmanbelöl, 25 Gewichts-Pro-<br>cente Mohnöl enthaltenb | 19    | 20,8 | 24,4 | 28,0  | 31,6 | 35,5 | 33,8 | 41,5   |

Barme, burch Einwirfung von Schweselsaure erzeugt. (Maumene's Versahren.) — 50 Grm. Süßmandelöl, mit 10 Cub.-Cent.
Schweselsaure von 66° B. vermischt, zeigen eine Temperaturerhöhung
von 53,5°. Mit 15 Grm. Del und 10 C.-C. Säure beträgt die Temperaturerhöhung 40,3°. — 50 Grm. Mohnöl mit 10 C.-C. Säure geben
eine Erhöhung von 74,5°. (Fehling.) Mit Hisse diese Mittels läßt
sich also die Gegenwart von Mohnöl im Mandelöle gleichfalls nachweisen.

4) Chemische Mittel. Untersalpetersäure. — Mit vieser Säure behandelt, wird das versälschte Mandelöl erst nach weit längerer Zeit sest, als das reine Del. — Man ninnnt 3 Thl. Säure auf 100 Thl. Del und schüttelt das Gemisch in einer Flasche um. In weniger als 3 Stunden (2 St. 55 M.) ist das Del sest geworden, wenn es rein ist; ½0 Mohnöl verzögert das Festwerden um 10 Minuten; ½10 um 67 Min., ½5 um 6 St. 12 Min., die Hälfte endlich um 10 St. 40 Min. Das Del wird durch Untersalpetersäure blaßgrün gefärbt.

Ammoniak. — 1 Thl. Ammoniak bilbet mit 9 Thl. Manbelbl eine weiße, weiche, fehr gleichartige und homogene Seife, wenn bas Del rein ist; krümelig erscheint bie Seife hingegen, wenn bas Del über 1/5 Mohnöl enthält. (Faure.)

Chlorcalcium. — Man mischt 1 Thl. Chlorcalcium, in 1 Thl. Basser gelöst, mit 8 Thl. Süßmandelöl, und schüttelt bas Ganze in einer Flasche. Ift das Del rein, so bilden sich zwei Schichten, die eine von klarem, durch das Chlorcalcium gebleichtem Dele, die andere ein burchsichtiges Gemenge des Salzes mit dem Dele.

Enthält bagegen bas Manbelöl nur 1/8 Mohnöl, so bilbet sich eine Seife, welche sich an die Wandungen bes Gefäßes ansetz, in welchem ber Berinch angestellt worden ist. (Lipowig.)

Berfälfcung bes Manbelole mit Schamol. — Eine folche tann mit Bortheil nur zu Marfeille geschen, wo bas Sesamol stenerfrei eingeht.

Sie lätt fich mit hitse bes Behren ?iden Bersahrens eckennen; bas reine Manbelöl wird burch bas Gemisch von Salpeterfäure and Schwefelsaure pfirsichblüthroth gefärbt; bas Sesamöl hingegen bunkelgrasgrin.

Mittelft beffelben Berfahrens läßt fich auch Mobnol erkennen, welches ziegelroth wirb.

Auch das Mailho'sche Verfahren läßt sich zur Prüfung auf Ber-fälschung mit Sesambl, sowie gleichfalls mit Mohndl, anwenden.

#### Rene Reactionen.

Chateau selbst stellte Bersuche mit ben im britten Capitel aufgeführten Reagentien an Sugmanbelol an, und erhielt folgenbe Resultate:

Calciumbifulfuret. — Golbgelbe, fich nicht entfärbenbe Emulfion.

Chlorzint. — Bei gewöhnlicher Temperatur Entfärbung; milchige, schwach grünlich gefärbte Emulsion. — Beim Erhiten schmutig grane Färbung.

Schwefelfäure. — Ohne Umrühren blaggelbe Farbung. Umgeschüttelt buntelgelbe (bellorange), bann grünlich gelbe Farbung; bas Del wird bid.

Zinnchlorib. — Ohne umzurühren keine Färbung; umgerührt wird bas Del nur schwierig bick und zeisig gelb, etwas in's Grümliche, sehr bick. — Auf Zusatz von Schweselsaure wird die Farbe bunkler und geht in Goldzelb über; die Masse wird nicht flussig.

Phosphorfäure. — Bei gewöhnlicher Temperatur Entfarbung; beim Erhigen blaggelbe Farbung.

Salpetersaures Quedsilberoryb. — Für sich: beim Umrühren Entfärbung bes Deles, graulich weiße Emulsion. — Auf Zusat von Schwefelfäure: weißer Niederschlag, hellchocolatenbraune Färbung beim Umrühren.

Rali. — Beiche, gelblich graue, homogene Seife. Ammoniak. — Beiche, gelblich graue, blasige Seife.

## Indisch Mandelöl.

Wird burch Auspressen ber Frucht bes malabarischen Bengoebaums ober Delbaums, Terminalia Catappa (Familie ber Elaagneen, Juss.) gewonnen.

Dieser Baum ist in Amerika sehr häufig; auch auf Ile de France wächst er wild. Die Frucht, ober vielmehr die in letzterer enthaltene Manbel dient zu bemfelben Gebrauche, wie bei uns die Mandeln und die Haschnüsse; sie hat auch den Geschmad derselben.

Das aus ben Manbeln ausgepreßte seine Del ist milb, und wirb als Medicament und als Speisest benutzt. Es besitzt die sehr werthvolle Eigenschaft, nicht ranzig zu werben.

## Safeinußöl

Durch Auspressen ber Frucht bes hafelstranche, Corylus avellana (Familie ber Ratchenbaume ober Amentaceen, Juss.) gewonnen. Mm erhalt bis 60 % Del.

Dies Del ift flar, hellgelb, von milbem, angenehmem Geschmad; geruchlos. Es wird balb rangig.

Sein specif. Gew.  $=0_{,9242}$  bei  $+15\,^{\circ}$  C. Bei  $-10\,^{\circ}$  C. gerinnt es. Man verwendet es in der Parfümerie und hin und wieder auch als Speisedl.

Seine Gewinnung ift wie bie bes Sugmanbelole, bem es auch zuweilen beigemischt wirb.

## Anviasol oder brastlianisches Kastanienöl.

Wird aus ben Manbeln ber Früchte von Bertholletia excelsa (Familie ber Sahonaceen, Juss.) gewonnen.

Unter bem Ramen "Kaftanien von Maragnan" werben bie Juviahrüchte von Brasilien nach Portugal eingeführt und hier in versschiebener Form genossen. Die Juviahmanbeln bilben auch ben Bestandtheil einer Chocolate; ebenso bienen sie zur Gewinnung eines Oels, welches inbessen, da es außerordentlich leicht ranzig wird, nur zum Brennen und zur Fabrikation von ordinärer Seife dient.

In seiner chemischen Zusammensetzung weicht dies Del sehr wenig von der des Süsmandelols ab. Es ist zu bedauern, daß es so leicht rangig wird.

## Anfol (huile de navette ober de rabette).

Birb burch Auspressen ber Samen vom Sommer- und Binterraps, Brassica rapa und Brassica napus (Familie ber Cruciferen eber, Erengbläthler) gewonnen.

Die Körner bes Rübsamens sind, wie die der Colzasamen, tugelrund und sitzen in Schötchen. Sie werden häusig mit Colzasamen verwechselt; Beibe sind auch einander sehr ähnlich, sowohl in Bezug auf ihre außeren Rennzeichen als auf ihre chemischen Bestandtheile. Indessen ift der Rüb-

samen kleiner, als die Colza; sein Geschmack ist scharf und etwas reizend; überdies ist er etwas länglich, schimmernd und seine Oberhaut erscheint unter der Loupe gekörnt.

Der Rübsamen ist in unseren Alimaten einheimisch, wird aber sleißig cultivirt; im Westen — außer Deutschland — namentlich in Holland, Flandern, Normandie, Lothringen und Franche-Comté.

Nach Gaujac bringt eine Hectare Rübsaat etwa 700 Rilogr. Del ein. Das Rüböl ist schleimig, hellgelb, von besonderm Geruche, dem aller Cruciferen abnlich; sein Geschmad ift scharf und unangenehm.

Das specifische Gewicht bes Dels ist bei + 150 C.

von Brassica napus = 0,9128

", " rapa =  $0_{,9167}$ .

Bei  $+6^{\circ}$  setzen beibe Dele Kügelchen von Stearin ab, und bei  $-3,_{75}^{\circ}$  C. verwandeln sie sich in eine gelbe, butterähnliche Masse. Sie bestehen aus  $0,_{46}$  Stearin, welches bei  $+7,_{5}^{\circ}$  C. schmilzt, und aus  $0,_{54}$  Elain, welches den Geruch des Küböls beibehält. Dies Del hat viel Aehnliches mit dem Colzaöl, dem Hansöl und dem Leindotteröl; es dient auch zu denselben Zwecken. Wenn man bei seiner Gewinnung mehr Sorgsalt anwendete, so würde man es auch wohl als Speiseöl benutzen können.

Die in Frankreich am meisten geschätzten Rübble find die von Caen; die von Rouen nehmen den zweiten Rang ein. Die aus Lothringen und der Franche-Comté gelten als die geringsten. Das Rüböl wird auf Weinfässern nach Borbeaux geschickt, wo es nach 100 Kilogr. verkauft wird; Tara netto.

## Verfälschungen.

Die Rüböle werben verfälscht mit: Leinol, Leinbotteröl, Mohnöl, Senföl, Walfischthran und Talgöl (Delfäure).

Zur Erkennung biefer Berfälschungen bient bas Lefèbvre'sche Oleometer, bas Boubet'sche Reagens, Schwefelsäure, Chlorgas, Ammoniak.

Durch das Boubet'sche Reagens wird Rüböl nach 6 St. 15 M. Contact fest; die Gegenwart anderer Dele verzögert das Festwerden sehr (s. d. Tasel der allgem. Reactionen).

Mittelft Schwefelfäure läßt fich Talgöl, Leinöl und Walfischthran erkennen.

Ammonia! (nach Faure's Verfahren angewendet) giebt mit reinem Rübbl eine milchweiße, bei Gegenwart von Leinbotteröl, Mohnöl, Senföl, Walfischtran eine gelblich weiße Seife. Chlorgas (nach Faure's Berfahren) färbt bas Rüböl sofort bram, wenn es Walfischthran enthält; ist es rein, so bleibt es fast ganz ungefärbt.

Delfäure läßt sich an ihrem Geruche, an ihrer sauren Reaction auf Ladmuspapier, burch ihr specifisches Gewicht (Oleometer von Lesèbore) und burch Schwefelsaure auffinden.

#### Reue Reactionen.

Der Berfasser erkennt bie Natur und bie Reinheit bes Rüböls m folgenben Reactionen:

Calciumbifulfuret. — Lebhaft goldgelbe, fich nicht entfar-

**Chlorzin!** — Zerstört, selbst im leberschusse zugesetzt, die Farbe bes Dels nicht, bagegen verändert sich die Farbe in Chromgelb (Farbe bes neutralen chromsauren Kali) um.

Somefelfaure. — Ohne Umrühren grüne Fleden; umgerührt fcon grüne, bann bläulich grüne, barauf grünlich blane Farbung. (Die Reaction ift fehr beutlich.)

Zinnchlorib. — Grüne Fleden, umgerührt schön hellgrün. Das Del wird rasch bid, bann fest und nimmt schnutzig graulich grüne Färbung m. Auf Zusat von Schwefelsaure wird die grüne Farbe bunkler.

Phosphorfäure. — Entfärbung, bann bläulich grüne, grünlich gelbe, schmutig gelbe Färbung. — Erhitt hellgelbe, in ber Mitte schmutig stangegelbe Färbung; weißer, bann grauer Schaum.

Salpetersaures Quedsilberorhb. — Entfärbung, bann meergrine bis schmutig strobgelbe Färbung; gelatinose Masse. — Auf Busat von Schwefelfaure: graulich an den Rändern, in der Mitte röthlich.

Rali: — Homogene, bunkelgelbe Seife von etwas schmutziger Farbe.

Ammonial. — Anfänglich blasige Emulsion; bann bunkelgelb; burch Umrühren homogen und hell strohgelb werdenb.

## Colzaol; Rohlfaatol.

Eine Art von Rübbl besserr Qualität, welche burch Auspressen ber Samen ber Colza ober bes Rohlreps (Rohlsaat), Brassica campestris var. oleifera Dec. (Familie ber Cruciferen, Juss.) ge-bonnen wirb.

Obwohl die Pflanze, welche die Colza liefert, zu den Cruciferen gehört, so wird sie doch weder in der Medicin, noch als Nahrungspflanze, sondern nur hier und da als Biehfutter angewendet; sie ist ein rein industrielles landwirthschaftliches Product. Das aus ihren Samen ge-

wonnene Del bilbet einen Hanbelszweig von ber größten Bichtigkeit für Ekfaß, Belgien und die nördlichen Departements von Frankreich.

Die Colzatörner ober bie Kohlsaat sind tugelförmig, nach erlangter Reife schwarz, und von schmalen, sichelförmig gekrumunen Schötcher von 2 bis 3 Zoll Länge eingeschlossen.

Die demifde Bufammenfehung ber Colzatörner ift eimas ichwantenb, wie folgenbe Analyfen von Colza verschiebenen Ursprungs zeigen:

|                                       |       |   |   |   | Elfaß.       | Sau-   | Belle.       |
|---------------------------------------|-------|---|---|---|--------------|--------|--------------|
| Del                                   |       |   |   |   | 50,00        | 30,12  | 38,5         |
| Organische, stidstofffreie Gubstanzen |       |   |   |   | 12,40        | N      | A            |
| ttictitatthaltiae                     |       |   |   | ٠ | 17,40        | 61,36  | 255,4        |
| Holzsafer                             | <br>• | • | * | ٠ | 5,30<br>3,90 | 4,17   | 250          |
| Baffer                                | <br>i |   |   |   | 11,00        | 4,35   | 3,50<br>2,50 |
|                                       |       |   |   |   | 100,00       | 100,00 | 41 44        |

(Bouffingault und Moribe.)

Bufammenfegung ber Afche bee Colgafamene:

| Rali        | •   | • |   | 25,18  |
|-------------|-----|---|---|--------|
| Ralferbe .  | •   | • |   | 12,91  |
| Magnesia    |     |   |   | 11,39  |
| Eisenorph   | •   |   |   | 0,62   |
| Phosphorfai | ıre |   | • | 45,95  |
| Schwefelfau | re. |   |   | 0,58   |
| Rohlenfäure |     |   |   | 2,20   |
| Rieselfäure |     |   |   | 1,11   |
| Chlor .     |     |   | • | 0,11   |
|             |     |   | : | 100,00 |

(Rammelsberg.)

Die Colza wird eingeerntet, wenn die Schoten gelb und die Körner schwarz geworden sind, was gewöhnlich Anfangs Juli der Fall ist. Nach dem Ausdreschen und Schwingen kommen sie auf die Böden oder in die Magazine, welche trocken und luftig sein müssen, wo sie die zum Benkaufe oder, wie in den großen Werken, die zur Zeit der Delfabrikation liegen müssen, welche letztere gewöhnlich 3 die 4 Monate nach der Ernte beginnt. Man nimmt an, daß 1 Hectare 50 Säcke Samen, jeden von 50 Kilogr., zu erzeugen vermag. — Nach Saujac giebt 1 Hectare Colza einen Ertrag von 950 Kilogr. Del.

Der Ertrag viefer Delfrucht ist ziemlich bebement; so erhielt Bouffingault von einer Colza von guter Qualität bie fobgenben Resultate:

Die Aussaat geschieht zwischen bem 15. August und 15. September.

5 Alloge. Samen pro Morgen productren 36 bis 40 Doppels bealitet.

It ber Colzasamen sorgfältig geschwungen und von allen Schotentheilchen befreit, so wird er auf der Mühle zu seinem Aulver gemahlen; bies tommt in Sade, auf welche man Wasserdampse wirken lätt, oder bie man in tochendes Wasser taucht. Darauf bringt man die Sade mier eine starte Presse. Man pflegt, um mehr Del zu erhalten, die zuselsarmen Presplatien, zwischen welche die Sade tommen, start zu erliten; doch ist dies nachtheilig, denn die Vermehrung der Quantität geident auf Kosten der Qualität.

1 Doppelbecaliter Colzasamen wiegt 16 Kilogr. und giebt 5 Litres Del. Die Delkuchen ober Deltrester werden bekanntlich als sehr nahrhaftes Futter für das Bieh benutt, welches sich davon sehr gut mästet.

Durchschnittlich gewinnt man von ber Colza nur 32 % Del. Es bleiben bann noch in ben Delfuchen:

(Soubeiran u. Girarbin).

Diefe organischen Substanzen enthalten 5,5 % Stickstoff und die Mineraffalze 6,8 % Phosphate; die Deltuchen wendet man zur Biehwiftung an.

Das Colzaöl nimmt mahrend seiner Gewinnung eine große Menge Schiehm auf, und muß daher raffinirt werden. Dies geschieht mittelst 2% Schwefelsaure. Daburch wird die Farbe des Dels heller und sein speukisches Gewicht geringer.

Man unterscheibet zwei Sorten von raffinirtem Dele: Quinquet-Del und Reverbere-Del, erste Wahl und geringere Sorte. Das Reverbere-Del ist oft nur abgeklärtes rohes Del.

Das Colzafl wird zur Beleuchtung und zur Fabrikation von Schmiers seifen angewendet. Das gereinigte Del brennt sehr gut und giebt ein sehr schnies Licht; es wird in ganz Paris und in einem bebeutenden Theile von Frankreich viel verwendet; es muß aber frisch, b. h. neu Chateau, Beite.

fabricirt sein; ist es alt, so brennt es nicht so gut, vertohlt ben Docht und raucht in einer sehr läftigen Weise.

Mit zunehmendem Alter wird das raffinirte Del immer weißer, zäher und specifisch schwerer. Alte Dele können gewöhnlich nur zur Seifenfabrikation benutzt werden.

Handel. — Das Colzaöl wird in Paris in Tonnen zu 100 Kilogr. verkauft. Es wird gegen baar oder auf Ziel abgeschlossen. Die Käuse auf Ziel sind Gegenstand einer zügellosen Speculation, welche ben, der sich diesem Spiel ergiebt, oft reich macht, noch öfter aber ruinirt.

Phhsikalische und chemische Eigenschaften. — Das Colzaöl ist, gleichviel, auf welche Weise es gewonnen wird, gelb, leicht, klar, von starkem Geruche und wenig angenehmem Geschmacke, weshalb es als Speiseöl nicht verwendet werden kann. In Berührung mit der Luft bleicht es, indem es von seiner Brennbarkeit verliert. Sein specissisches Gewicht ist  $=0_{,9136}$ . Bei  $-6_{,25}$ ° erstarrt es in kleinen Nadeln, welche sich sternförmig gruppiren. In Alkohol ist es sehr wenig löslich; das Del selbst löst Phosphor und Schwesel ziemlich leicht. Es enthält 46% Stearin und 54% Elain.

## Verfälschungen.

Das Colzaöl wird verfässcht durch Mohnöl, Leinbotteröl, Leinöl, Walfischthran, Fischthran und Talgöl (Delfäure). Um häufigsten kommt die Berfälschung mit Walfischthran vor.

Leinol findet fich hauptsächlich in bem zur Beleuchtung von Bertftätten und Haushaltungen bienenben Dele.

Diefe Bemifche laffen fich auf folgenbe Weife ertennen:

- 1) Mittelft bes Geruche und Gefchmade laffen fich Zufätze von Fischthran und Delfäure mehr ober weniger leicht erkennen.
- 2) Lefèbvre's Oleometer. Die Unterschiebe in ben specifischen Gewichten ber Dele sind so groß, daß sich Gemische von Colzadl und den genannten Delen von reinem Colzadl unterscheiden lassen. Taucht man z. B. das Oleometer in Colzadl, welches mit 1/4 Leinöl versett ift, so zeigt es 9,200; bei Gegenwart von nur 1/10 Leinöl 9,170 u. s. f.

Nach Lefebvre's Beobachtung scheibet sich ein Zusatz von Balfischthran, selbst im raffinirten Colzaöle, binnen acht Tagen ab, so baß
ber Kaufmann, welcher mit bem Del Detailhanbel treibt, vorausgesetzt,
baß bas Faß Del, welches er eben aufschlägt, für einen Debit von
4 Bochen ausreicht, während ber ersten 14 Tage reinen Walftschthran,
in ben zweiten vierzehn Tagen aber fast reines Colzaöl verkauft.

3) Laurot's Oleometer. — Zur Prüfung eines Colzabls auf bit hat Laurot ein Oleometer erbacht, welches auf bit

Beobachtung gegründet ift, daß die Oele bei  $+100^{\circ}$  C. nicht dasselbe specifische Gewicht haben, sondern nachweisbare Unterschiede in demselben zeigen.

Dies Infrument besteht aus einem aus Weißblech angesertigten birettenartigen Rohr, welches als Wasserbad vient. In basselbe stellt man ein Glasrohr, welches zur Aufnahme des zu untersuchenden Dels bestimmt ist; man erhitzt dann den Apparat, und wenn das Wasser siedet mb das Del nach der Angabe eines Thermometers die Temperatur von  $+100^{\circ}$  angenommen hat, so senkt man ein kleines Aräometer mit sehr binnem Rohre in dasselbe, mittelst dessen sich die geringsten Unterschiede in der Dichtigkeit des Deles bestimmen lassen. Der Nullpunkt dieses Infruments ist der Punkt, dis zu welchem es in reinem Colzaöl von  $+100^{\circ}$  einsinkt. Unter dem Nullpunkte sind auf der Scala 200 gleiche Theile getheilt, über demselben 20 dis 25.

In

Laurot hat eine Tabelle entworfen, auf welcher die Grade angezeben sind, welche sein Araometer markiren muß, wenn das Colzabl 5,
10, 15, 20% 2c. Kischtran ober anderes Del enthält.

Dies Instrument läßt nur in einem Falle im Stiche: wenn nämlich vas Colzaöl mit Talgöl (Delfäure) versetzt ift.

Das letztere ist leichter als bas Colzaöl; bas Oleometer bleibt bei 25° iber Rull stehen: baher läßt sich burch Bermittelung ber Delsäure bas solzaöl mit einer gewissen Menge ordinärer schwerer Dele versetzen und in Gemisch präpariren, in welchem bas Oleometer 0° zeigt.

Bevor man baber zur Probe mit bem Laurot'ichen Oleometer dreitet, muß man bas berbächtige Del mit blauem Lackmuspapier auf ie Gegenwart ober Abwesenheit von Delfäure prüfen.

Chemische Mittel. — Boubet's Reagens. — 3 Thl. auf ie angegebene Weise präparirte Untersalpetersäure, burch Schütteln mit 100 Thl. reinem Colzaöl gemischt, bewirken bessen Festwerben binnen i Stunden 45 Minuten. Die Gegenwart von 1/20 Lein botter öl versigert das Festwerben um 39 Minuten; die von 1/10 um 2 St. 27 Rin.; von 1/2 um 3 St. 52 Min.; die von 1/2 um 5 St. 47 Min.

Schwefelfaure (Bebbenreich's Berfahren). — Mittelft consentriter Schwefelfaure von 66° B. läßt fich die Gegenwart von Talgol (Delfaure), Balfischthran, Fischthran, Leinöl nachseisen (vergl. die Bebbenreich'sche Tabelle).

Schwefelfäure und zweifach dromsaures Kali. (Benot's Berfahren). — Mit biesem Reagens taun man Delfäure, Walfischtran und Leinöl erkennen (vergl. die Tabelle von Ponot und Hehbenreich).

Ummoniat (Berfahren von Fauré). — Durch biefes Reagens lätt fich im Colzaöl bie Gegenwart von Leinöl, Sanfol, Leinbotteröl, Fifch und Balfischthran nachweisen (vergl. bie Tafel von Faure).

Chlor (Berfahren von Fauré). — Mittelst Einleitung eines Stromes von Chlorgas in bas zu prüfende Del kann man im Colzadl die geringsten Mengen Walfisch – ober Fischt prau erkennen; bas Del wird erst braun und färbt sich bann schwarz.

Methode von Crace-Calvert. — Die verschiebenen Berfälfchungen bes Colzaöls können auch burch sorgfältige Beobachtung ber von Calvert angegebenen Reactionen nachgewiesen werben.

Mittelft Natronlauge von 1,84 läßt sich ber Fischthran, Balfischthran 2c. auffinden.

Durch Schwefelfaure von 1,475 und 1,580 ertennt man Fischthran, Leinöl und Sanföl.

Salpeterfäure von 1,180 weift Walfischthran, Leinol, Sanföl nach.

Durch Salpeterfaure von 1,220 vermag man Sanfol, Balfifdethran, besonders aber Mohnol aufzustuden.

Mit Salpeterfäure von 1,880 ist man im Stande, Mohnbl, Leinbl, Sanföl und Balfischthran zu entbeden.

Durch Phosphorfäure läßt fich im Colzable Leinel, befonbers aber Fischtbran, Walfischtbran 2c. auffinben.

Verfahren von Cailletet. — Manche Berfälschungen bes Colzaöls laffen sich nach Cailletet's Methode mit genügender Sicherbeit nachweisen.

Berhalten bes reinen Dels. — Erstes Mittel: Die Farke bes Dels geht in's Orangerothe ober in's himbeerrothe über; die Säure färbt sich nicht orangegelb ober safrangelb. Zweites Mittel: das Del wird rußbraun, gelb ober mennigroth. Drittes Mittel: die Schwefelsäure allein färbt das Del sehr dunkel blaugrün; nach dem Herausnehmen aus dem Bade ist es orangesarben oder orangebraun; 10 Tropsen Del mit 2 Tropsen Schwefelsäure geben einen lichtblauen Hof, der sich um die Säure herum bildet und nach einer Viertelstunde verschwindet; der Säuresselfel ist hellgelb.

Berhalten bes alten Dels. — Ist bas Colzaöl alt und schlecht aufbewahrt, so färbt es sich nicht grün; ber bunkelrothe Saurefled wird hell ober bunkel kastamienbraun.

Colzaöl, welches mit Schwefelfäure keinen blagblauen Hof mehr giebt, kommt nur felten im Hanbel vor. Das fo veränderte Del zeigt biefelben Farbungen, wie das gut erhaltene, wenn man das erste, zweite und vierte Berfahren anwendet.

Colzadl, mit Leinöl versett. — Mit dem ersten Mittel giebt solches Del eine dunkelrothe oder rothbraune Färbung; mit dem preiten Mittel bei + 16° bis 20° behandelt, brauft es auf, wird braun mb sett Del ab; mit dem vierten giebt es einen orangegelben und sehr voluminosen Schaum.

Eolzabl mit Balfischthran. — Nach bem zweiten Berfahren bei +16° bis 20° behanbelt, brauft bas Del auf, wird braun, fett aber tein Del ab.

Colzabl mit Rüböl. — Man gießt 10 Tropfen Oel so auf ein Uhrglas, baß die Masse die Größe eines Biergroschensticks einnimmt, und läst bann 2 Tropsen Schwefelsaure zusließen. Der anfangs blaue Hof wird nach einer Biertelstunde schmutzig grau und behält biese Färbung bei. Die Stelle, an welche bas Del hingetropst war, niumt eine sehr buntelgelbe Färbung an.

Uebermanganfanres Rali. — Ganz neuerlich hat van Kerdhoff, Professor an ber Universität zu Groeningen, bie Anwendung bieses Salzes zur quantitativen Bestimmung ber Berfälschungen bes Colzaöls empfohlen.

Die Chamäleonlösung entfärbt sich auf Zusat des Deles, und bezisslich der Quantitäten, die man nehmen muß, ist die Differenz sehr bedeutend. So wird z. B. eine Quantität von 15 Cub.-Cent. Chamileon durchschnittlich durch 3,21 C.=C. Colzaöl und durch 1 C.=C. Leindl entfärbt.

Die Resultate find, turz zusammengestellt, folgende: Colzadi von verschiebenem Ursprung

| und von jeder Sorte  |   |   | 321         | Bol. | Spec. | Gew. | 0,9143.  |
|----------------------|---|---|-------------|------|-------|------|----------|
| Leinol               | • |   | 100         | ,,   | ,,    | "    | 0,9337.  |
| Leinbotteröl         | • | • | 101         | ,,   | ,,    | ,,   | 0,9234.  |
| Del von Bombah-Samen |   | • | <b>19</b> 0 |      |       |      | 0,9152.  |
| Commer-Colzabl       |   |   | 321         | ,,   | ,,    | ,,   | 0,9171.  |
| Stable               |   |   |             |      | ,,    | "    | (),9192. |

Ift eine Probe specifisch schwerer als 0,9134, aber leichter als 0,9142, und steigt bas zur Entfärbung erforberliche Bolum auf 321, bann hat man es nur mit einem Gemisch verschiebener Sorten von Colzadl und Rübbl zu thun, vorausgesetzt, daß das Del mit Salpeterschure und Untersalpetersaure vollständig fest wird.

Ift das specifische Gewicht nicht höher als 0,9152, und ist zur Entfärbung des übermangansauren Kali ein zwischen 321 und 190 liegendes Bolum erforderlich, so ist daraus zu schließen, daß Bombapöl beigemischt, vorausgesetzt, daß das Oel mit Salpetersäure und Untersalpetersäure vollständig sest wird.

Ift bies letztere nicht vollständig der Fall, und ist zur Entfärdung ein viel kleineres Bolum als 321 hinreichend, dann kann man auf eine Berfälschung mit Leinöl, oder Leindotteröl schließen, und die Menge des zugesetzten fremden Dels läßt sich durch eine einsache Berechnung der verbrauchten Bolumina bestimmen. Ban Kerchoff ist durch directe Bersuche zu der Ueberzeugung gekommen, daß man auf diese Weise zu Resultaten gelangt, welche Nichts zu wünschen übrig lassen.

#### Rene Reactionen.

Chateau selbst beobachtete folgende neue Reactionen bes Colzaöls: Calciumbisulfuret. — Lebhaft gelb gefärbte Seife, welche sich nicht entfärbt.

Chlorzink. — Ohne umzurühren: schön grüne Färbung. Umgerührt nimmt bie Masse eine schmutzig grüne, aber sehr beutliche Farbe an, welche balb in Bläulich-Grün und zuletzt in ein etwas in's Grünliche ziehendes Blau übergeht.

Schwefelfäure. — Ohne umzurühren: Schön grun gefärbte Fleden, an ben Ränbern hellblaue Färbung. Umgerührt: rothbraum Färbung in ber Mitte, grünlich blau an ben Ränbern. Bei fortgesetztem Umrühren erhält man schmutzig grünlich gelbe, in ber Mitte braunlich, bann hell röthlich braune Färbungen.

Zinnchlorib. — Ohne umzurühren: auf bas Del gegossen, grasgrüne Färbung, grüne Abern, welche zulett bas ganze Del erfüllen; an
ben Rändern zeigen sich braune Abern. Umgerührt nimmt die dige Masse einen schmutzig grünen Ton an, wird rasch saserig und seh und behält eine schmutzig grüne Farbe, welche etwas dunkler ist als vor dem Festwerden. Auf Zusatz von Schweselsaure wird die Farbe noch dunkler.

Phosphorfäure. — Bei gewöhnlicher Temperatur grüne, dann bläulich grüne, zulett schmutig gelbe Emulsion. Beim Erhitzen Alfbrausen; nach bem Entfernen ber Wärmequelle hellgelbe Färbung, und weißer, bann graulicher Schaum.

Salpetersaures Duecksilberoxyb. — Mischt sich burch umrühren innig mit dem Dele; die Farbe verändert sich beinahe augenblicklich; vom Goldgelben wird sie gelblich grün, dann bläulich grün, darauf hellgrün, endlich grünlich gelb; inzwischen wird das Del bick. Auf Zusatz von Schwefelfäure tritt beim Umrühren rosenrothe, in's Bräumliche ziehende, dann hellbraune Färbung ein, endlich wird die Masse sich homogen, färbt sich schmutzig fleischroth und zuletzt schwutzig hellgrau.

Kali. — Bei gewöhnlicher Temperatur, unter anhaltendem Umrühren: lebhaft goldgelb gefärbte Seife; erhitzt giebt es eine grüngelbe Masse.

Ammoniak. — Bei gewöhnlicher Temperatur wie mit Kali. Erhitt giebt es einen gelblich weißen Schaum.

### Golzaöl aus den Rückständen und Absäten.

Dies Del ift gelblich grün, fast ganz wie bas Hanföl, aber klar. Reue Reactionen.

Calciumbisulfuret. — Goldgelbe, sich nicht entfärbende Seife. Chlorzink. — Ohne umzurühren: grüne Flecken. Umgerührt: Blaßgrüne, grünlich gelbe, dann schmutzig strohgelb werdende Färbung.

Schwefelsäure. — Für sich, ohne umzurühren: keine grünen, sondern rothbraume Flecken. Umgerührt wird das Gemisch dick und nimmt einen hellbraumen (siennabraumen) Ton an, mit gelblich weißen Flecken an der Oberfläche.

Zinnchlorib. — Ohne umzurühren: grüne, mit siennabraunen gemengte Abern. Umgerührt: röthlich gelbe, hellbraune Masse, welche sich verdick, saserig und fest wird; in diesem Momente ist die Masse sienuabraun (ordinärem Honig ähnlich) und wird an der Luft dunkler. Ein Theil wird in weniger als einer Stunde fest.

Phosphorfäure. — Bei gewöhnlicher Temperatur grünliche Emulsion. Beim Erhitzen hellgelbe Färbung; nach der Entfernung ber Bärmequelle schwaches Ausbrausen.

Salpetersaures Quecksilberoryb. — Für sich: bieselbe Reaction wie mit reinem Colzaöl. Auf Zusat von Schweselsäure: hellbraune Färbung; umgerührt verdickt sich die Masse, und wird erst schmutzig fleischroth, bann licht chocolatenbraun.

# Senföl.

Wirb aus bem Samen vom ichwarzen und weißen Senf, Sinapis alba und nigra (Familie ber Cruciferen) gewonnen.

Die Senfförner enthalten, außer bem atherischen Dele, welches sich in ihnen burch Ginwirkung von kaltem Wasser bilbet, ein fettes Del,

welches sich durch Auspressen gewinnen läßt und zu benselben Zweden geeignet ist, wie Rüböl, Colzaöl 2c., denen es mitunter zugesetzt wird. Der weiße Senf giebt etwa 36 %, der schwarze hingegen um 18 % fettes Del:

Da die Senfkörner und das Senfmehl in der Industrie und in der Medicin vielsache und ausgedehnte Berwendung sinden, so ist es erklätzlich, daß die Fabrikation des fetten Dels und der Handel mit demselben nicht von Bedeutung sind.

Das Senföl kommt in Gebinden von 200 bis 250 Kilogr., Tara netto, in ben Hanbel und wird zu 100 Kilogr. verkauft.

Das Del bes weißen Senfs ist goldgelb, und besitzt einen besondern, etwas scharfen Nebengeschmack. Das des schwarzen Genfs ist bräunlichgelb, hat einen milben Geschmack und schwachen Senfgeruch; beide sind bicker wie Olivenöl.

Das specifische Gewicht bei +150 C. ist:

beim schwarzen Senf = 0,9170,
,, weißen ,, = 0,9142.

Das Schwarzsenföl wird bei —  $17,5^{\circ}$  seft, das Weißsenföl bei — 16,25; nach Anderen wird das letztere durch Kälte gar nicht sest. Beide sind in 4 Thl. Aether und in 1000 Thl. Weingeist von 83° lbs- lich. Beide geben mit Natron eine sehr feste Seise, welche deim Schwarzsensöl gelb ist. Als Brennöl ist das letztere nicht gut brauchdar, das erstere aber fängt an, dieselbe Verwendung zu sinden, wie Nüb- und Solzaöl.

Schwarzsenföl färbt fich, mit Schwefelsaure (1 Tropfen auf 25 Tropfen Del) versetzt und umgerührt, grünlich blau.

Es ist sehr schwierig, sich im Hanbel reines Senföl zu verschaffen. Das, welches ber Berfasser ber Einwirkung seiner Reagentien unterwarf und von bessen Reinheit er keineswegs überzeugt sein konnte, gab alle Reactionen bes Rüböls und bes Colzaöls; eben wegen ber zweifelhaften Reinheit bes Productes zieht er vor, über die Reactionen, die sich vielleicht nicht wieder hervorrusen lassen, Richts zu sagen.

# Sesamöl.

Wird burch Auspressen bes Sefam ober Flachsbotters, Sesamum orientale (Familie ber Bignoniacgeen) gewonnen.

Die Frucht bes orientalischen Sesam, beren Samen bas Sesamol liefert, bilbet eine längliche, mit Querrippen versehene Rapsel, welche vier ziemlich tiefe Längsfurchen bat, und enthält eine große Menge

Meiner, weifilicher, eiformiger, mit einer centralen Placenta verwachsener Samen.

Die Pflanze, welche biese sonberbare Frucht liefert, stammt aus Ostindien; in Aegypten und Italien wird sie zu häuslichen und arznei-Lichen Zwecken cultivirt; ihren Blättern schreibt man erweichende Eigen-Schaften zu. Hauptsächlich wird sie indessen wegen ihres Samens ansesdant. Das durch Pressen aus demselben gezogene Del ist sehr geschätzt; man setzt es nicht allein den Speisen zu, sondern wendet es auch zur Pssege des Körpers an. Das Sesamöl ist schon seit den ältesten Zeiten Bekannt; Plinius und Dioscorides erwähnen seiner und rühmen es sehr; die ägyptischen Frauen machen ausgedehnten Gebrauch von ihm zum schreiben ihm sehr bedeutende kosmetische Eigenschaften zu.

Tahiné nannten die Alten ein aus Sefamteig, Honig und Citronen bestehendes Gericht: um ein solches Gemisch zu verdauen, mußten sie einen sehr guten Magen haben, namentlich wenn es um das Berfahren zur Delgewinnung zu ihrer Zeit nicht besser stand, wie heutzutage; denn besantlich stellt man in Aegypten ein Olivenöl von sehr geringer Malität dar, welches wir nicht einmal in der Technis verwenden würden.

In Indien unterscheibet man brei Barietäten bes Sesam, nämlich:

bie erste, suffet till genannt, hat weißen Samen;

bie zweite, kala till, hat jum Theil gefarbte Samenförner;

bie britte, tillee ober black till, hat schwärzlich braunen Samen.

Aus der lettern Barietat wird ber größte Theil bes Sefamöls gewonnen.

Der Sesam ber Levante verbient vor bem indischen den Borsdug, sowohl bezüglich des Delertrags als hinsichtlich der Qualität des Dels selbst. Auch werden die besseren Speiseöle aus dem Levantiner Sesam gewonnen. — Die besten Sorten des letztern sind die aus Kumelien, aus den Uferländern der Donau und des Bolo und den Verschiedenen Küstenländern des Hellespont. Die Sesamkörner dieser Länder wiegen gewöhnlich 16 bis 17 Offa 1), während die assatischen Sesame selten dis 16 Offa per Hectolitre, Constantinopler Maß, wiegen.

Die Ernten in Rumelien und Asien in einem gewöhnlichen Jahre Verben jetzt auf etwa 1,200,000 Kilogr. (= 246,300 metr. Centn.) Samen geschätzt. Wehr als die Hälfte bavon wird zu Del für den Localconsum, namentlich für die Hauptstadt und die verschiedenen Provinzen des ottomanischen Reiches verbraucht. Es scheint, als ob die Türken und Araber dei der Zubereitung ihrer Speisen viel Sesamöl verbrauchen, welches

<sup>1) 1</sup> Offa - 400 Derbem = 2,75 Pfb. engl. Kaufmannsgewicht.

sie dem Olivenöl vorziehen, obschon ihre Fabrikationsweise noch jest gerade keinen hohen Grad von Bervollkommnung erlangt hat.

Der Levantiner Sesam giebt in den französischen Delsadriken 50 Kilogr. Del per 100 Kilogr. Samen. Man preßt dreimal: das erste Mal werden ganz seine Dele gewonnen; das zweite Mal, mittelst der sogen. kalten Pressung, seine, und mittelst der dritten, der warmen Pressung, ganz ordinäre Dele. (Die zweite Pressung wird kalte Pressung genannt, weil die von der ersten herrührenden Delkuchen vor dem Pressen durch Besprengen mit kaltem Wasser aufgeweicht werden. Aus analogem Grunde nennt man die dritte die warme Pressung, weil zum gleichen Zwecke heißes Wasser oder mit Dampf geheiste Borrichtungen angewendet werden. In Paris und den nördlichen Departements gebraucht man dafür huile de froissage und huile de rada, was basselbe bedeutet.)

Wir sagten eben, daß der Levantiner Sesam 50 % Del gebe; die Berhältnisse, in welchen jede der drei bereits erwähnten Delsorten sich auf diesen Ertrag vertheilen, sind folgende:

Der Sesam von Kalkutta (Hindostan) giebt nur 47 % Del, und wird gewöhnlich nur zweimal gepreßt; der Ertrag ist folgender:

Der Sefam von Bombah giebt ben gleichen Ertrag, gewöhr lich wird er aber breimal gepreßt; bas Ergebniß ist folgenbes; Sefam, 100 Kilogr.

Das superfeine ober bas Sesamöl erster Pressung (huile te sesame de froissage) ist ein ganz ausgezeichnetes Speiseöl, welches uch in Frankreich viel consumirt wird, zugleich mit ben feinsten Clivensen. Es ist etwas klarer und leichter als die letzteren, und unterscheidet th von benselben durch einen schwach pikanten Geschmad, wegen bessen Berzug geben.

Die in Frankreich bargestellten Scsamöle werben zum Theil im Lande bft verbraucht, zum Theil ausgeführt. Einfuhr fremben Sesamöls mmt nur selten vor.

Phhitalifche und chemische Eigenschaften. - Das Semol ift gologelb, geruchlos; sein schwacher Geschmad erinnert an ben 8 Hanfs. Der Luft ausgesetzt, orwbirt es sich, verliert seinen Hanffchmad und nimmt einen schwach rangigen Geschmad an.

Sein specifisches Gewicht, bas bes Wassers bei  $+17,5^{\circ}$  C. als inheit genommen, ist

bei 
$$+15^{\circ}$$
 C.  $=0_{,9230}$   
 $_{,\prime\prime}$   $+17^{\circ}$   $=0_{,9210}$   
bei  $+21_{,8}{}^{\circ}$   $=0_{,9184}$ ;

lglich bewirkt bie Temperaturveranberung von 1º C. eine Beränderung s specifischen Gewichts von 0,00075.

Birkung ber Kälte. — Bei  $+4^{\circ}$  C. erscheint bas Sesamöl ich Kar, boch ist es etwas weniger flüssig; bei  $-5^{\circ}$  gefriert es zur thlich weißen, burchscheinenben, etwas fettigen Masse von ber Consistenz S Palmöls, bem es in biesem Zustande vollkommen ähnlich ist, doch igt es keine Spur von krümeligem Absat. (Pohl.)

Wirkung ber Wärme. — Bei  $+100^{\circ}$  fängt es scheinbar an t fieben, allein die Bilbung ber kleinen Dampfblasen mabrt nur furze eit. — Bei 150° C. beginnt es, seine Farbe zu verändern, dieselbe irb immer blaffer, bis 2150 C. Bei biefer Temperatur entwickeln fich eife Dampfe. Beim Ertalten nimmt es fichtlich nach und nach einen Heil seiner natürlichen Farbe wieder an, ohne daß dieselbe ihre frühere wienfität juruderhalt. — Bei 3350 C. beginnt bie Entwickelung von Impfblafen, von einem starten Geruche begleitet. Läßt man bie Wärmeuelle obne Unterbrechung auf bas bas Del enthaltende Gefäß weiter mwirten, so steigt bas Thermometer noch bis 3980; von diesem Punkte b beginnt es aber zu fallen; rasch geht es bis auf 390° hinab, eine Rinute fpater auf 385,5, wo es 5 Minuten lang fteben bleibt; bann illt es auf 382,5, bleibt auf diesem Punkte vier Minuten, fällt bann ach 2 weiteren Minuten auf 376°. So bleibt die Temperatur 5 Mis uten, bann fällt bie Queckfilberfäule rasch auf 373,5°, bleibt 10 kinuten stationar und während dieser Zeit ganz beutlich im

Sieben. — Bon etwa 300° ab färbt sich bas Del immer mehr, es wird bunkel bräunlich gelb. Nach bem Erkalten zeigt es, gleich bem Ghrerin, im schief einfallenben Lichte einen sehr beutlichen, zeisiggrünen Rester. (Pohl. Bergl. bas ähnliche Berhalten bes Olivenöls.)

Mit Aether geschüttelt, giebt es eine weiße Emulsion. Rach turzer Rube scheiben sich beibe Flüssigkeiten von einander, bas Del ift aber fast vollständig entfärbt.

### Verfälschungen des Sesamöls.

Die gewöhnliche Verfälschung bes Sesamöls ist die mit Erdnußöl. Die Reinheit des Sesamöls läßt sich erkennen durch Schwefelssäure (Hehdenreich's Versahren), mittelst Lesebvre's Oleometer, mittelst des Verfahrens von Maumené, Behreus, Crace-Calvert (s. d. Tabelle der allgemeinen Reactionen), endlich durch die Methoden von Cailletet. Der setztere prüft das Sesamöl auf solgende Weise.

Bei Anwendung des ersten Verfahrens wird das Del rothbraun bis orangeroth und die Säure färbt sich orange oder safrangelb; durch das zweite Verfahren wird das Del orange oder ziegelroth; beim dritten Verfahren wird durch Schwefelsäure die Farbe des Dels nicht sichtlich verändert, nach Zusat von Salpetersäure hingegen geht dieselbe rasch in dunkel indigblau über und wird dann schmutzig roth; beim Perausnehmen aus dem Bade erscheint sie weinroth, und auf Zusat von 10 Tropfen von jeder Säure ist das Del noch nicht sest geworden; der durch das vierte Versahren entstandene Schaum ist ansangs grangefarben und dann dunkelgelb.

Einen Zusatz von Erbnußöl jum Sesamöl erkennt man nach Cailletet an folgenden Reactionen:

Bei Anwendung des ersten Versahrens färdt sich das Del rothbraun und die Säure orange oder safrangelb; bei Anwendung des britten (10 Tropsen Schwefelsäure und 20 Tropseu Salpetersäure) wird es nach Verlauf von etwa 2½ Stunden noch nicht fest, oder es wird nur schwierig sest. Der durch Anwendung des vierten Versahrens entstandene Schaum ist zuerst orange und dann dunkelgelb,

#### Rene Reactionen.

Rach Chateau läßt fich bie Ratur und die Reinheit bes Sefambls an folgenden Reactionen erkennen:

Calciumbifulfuret. — Lebhaft gelb gefärbte, fich nicht entfärbenbe Seife.

Chlorzint.'— Reine Farbung.

Schwefelfäure (3 bis 5 Tropfen). — Ohne umzurühren: hellgelb, bann grünliche Färbung, welche röthlich gelb wird. Umgerührt: helgelbe, rasch nachbunkelnbe, erst bräunlich, baun schmutzig grünlich und piete schmutzig schwärzlich grün werbenbe Färbung. Der grünliche Kon verschwindet, er wird röthlich, geht rasch in violett über, dunkelviolett in der Mitte, hellviolett an den Rändern.

Binnchlorib. — Ohne umzurühren: hellgelbe Färbung. Umgerührt: schwach gelblich Färbung; bie Masse wird rasch bid, und färbt sich babet licht gelblich weiß. — Auf Zusat von Schweselsaure wird bie Narbe bunkler.

Phosphorfaure. — Bei gewöhnlicher Temperatur blafgelbe, fomntig orangegelb werbenbe Emulfion. — Beim Erwärmen hellgelbe Ibenng, Schaum an ben Ränbern schmutig grünlich, in ber Mitte mit bunktgelben Abern.

Galpeterfaures Quedfilberorbb. - Beife, beim Um-

. Schwefelfaure. — Beißer Rieberschlag mit grünen Abern, weiche beim Umrühren verschwinden, worauf bas Bange orangegelb wirb.

Rali. — Giebt fehr leicht eine homogene, graulich weiße Emulfion. Ammoniat - Giebt nur schwierig eine blafige, graulich weiße

Ammonial - Giebt nur schwierig, eine blafige, graulich weiße Emulfion.

Salpeterfäure. — Färbt bas Sefamöl orangegelb. In ber Barme verandert fich Nichts, nur trennt sich bas Del vom Schaume und es bilbet fich eine weiße, schaumige Masse.

Effigfanres Bleioryb. — Giebt, mit bem Dele geschüttelt.

# Ardnußol ober Arachisol.

Bir ans bem Samen ber Erbnuß ober Erbpiftagie (Mamou-

Die Frucht ber Arachis ist eine chlindrische, spitzige Husse von ber Große eines Keinen Fingers, 1 Boll bis 18 Linien lang, mit runzliger Versäche; sie enthält einen ober zwei Samenkörner, welche an der Seite, we sie sich berühren, wie abgeschnitten sind Jedes Korn enthält eine Ruf von der Große einer Kleinen Haselnuß, deren äußere Hülle röthlich pflicht ist.

Die Ruß ber Arachis hat einen milben Geschmack, welcher frisch an ben ber sußen Manbel erinnert. Für gewisse Gegenben bilbet bie Unachis eine ziemlich wichtige Nahrungsquelle. Um sie aufzubewahren und ihr ben rangigen Geschmack, den sie bald annimmt, zu benehmen, behandelt man sie mit kochendem Wasser oder börrt sie schwach; durch das letztere Verfahren erhält sie einen Geschmack, der an den einer Pistazienart, der Pistacia vera, erinnert.

Die ursprünglich in Brafilien einheimische, jetzt aber in Spanien und Sübfrankreich mit bem besten Erfolg angebaute Erbnuß ist zum Gegenstande eines wichtigen Handelszweigs geworben.

Die Erdnuß kommt ziemlich leicht fort, aber man darf bem Boben nicht zu viel zutrauen. Im Alima von Paris, an guten Lagen und vor allzu plöglichem Temperaturwechsel geschützt, würde sie recht gut gebeiben.

Birenque, Professor ber Chemie zu Montpellier, war ber Erfte, ber ein fettes Del aus bem Samen ber Erdnuß bereitete, welches so mild ist, daß es sich als Speiseöl benutzen läßt. Auch technisch ließe es sich wohl benutzen. Man gewinnt etwa bie Hälfte bes Gewichts an Del.

Aus ben von Guérin zu Avignon gemachten Bersuchen ergiebt sich, daß dies Del beim Brennen in einer Lampe, im Bergleich zum Olivenöle, das letztere an Helligkeit des Lichts, also an Leuchtkraft, sowie an Brenndauer übertrifft.

Nach Papen und Herven geben 1950 Grm. Arachisichote 1495 Grm. Ruffe; aus biefen erhält man:

| Del, f  | alt | ge  | pref         | 3t | •  | •   |      | •  | • | 229  | Grm. |
|---------|-----|-----|--------------|----|----|-----|------|----|---|------|------|
| ,, n    | arn | 1   |              |    | •  |     |      |    |   | 302  | "    |
| ,, b    | urc | ) { | <b>Uet</b> £ | er | au | øge | zogo | en | • | 33   | ,,   |
| Mark    |     | •   | •            |    |    | •   |      |    | • | 792  | "    |
| Berluft | t   |     |              |    | •  | •   | •    |    | • | 129  | "    |
|         |     |     |              |    |    |     |      |    |   | 1495 | Grm. |

Zufolge einer Analpse berselben Chemiker enthält die Erdnuß: fettes Del, Casein, Wasser, Holzsafer, krystallisirbaren Zucker, phosphorsaure und äpfelsaure Ralkerbe, Gummi, Farbstoff, Schwefel, Stärkmehl, atherisches Del, Chlorkalium und freie Aepfelsaure.

Ungeachtet seines Geschmads nach grünen Bohnen, welcher indes weniger ftart und angenehmer ist, als der des Sesamöls, wird es mit letterem gewöhnlich auf eine und dieselbe Stuse gestellt; oft wird es bem Sesamöl sogar noch vorgezogen.

Bei ber Gewinnung bes Erbnußils prest man breimal, wie bei ber bes Levantiner Sesam. Bei ber ersten Pressung gewinnt man bie ganz feinen Taselble; bei ber zweiten bie feinen Speiseble, welche and zur Beleuchtung und zum Einsetten ber Wolle bienen; bei ber britten, bei welcher Wärme angewendet wird, gewinnt man bas zur Seisenfabrikation bestimmte huile de rabat ober Nachbl.

Was bezüglich bes warmen und talten Auspressens beim Sefand gesagt wurde, gilt auch für bas Arachisöl.

Gewöhnlich giebt bie Erbnuß auf 100 Kilogr. Samen 30 Kilogr. Del, nämlich:

**Ganz seines** ober Del von der ersten Pressung . . . 18 Kisogr. seines Del oder Del von der zweiten Pressung (kalt) . 6 " **Rachöl oder Del von** der dritten Pressung (warm) . . 6 "
30 Kisogr.

Das Mart ber ausgepreßten, vorher nicht geborrten Erbnüsse giebt ein ftärkmehlhaltiges Mehl, welches zu Backwert und in Spanien, mit Cacaomasse innig gemengt, zur Fabrikation ber ordinären Chocolate answendet wird, welche in jenem Lande die tägliche und fast ausschließsüche Rahrung ber ärmeren Classen bildet.

Der Sanbel mit Erbnufol ift in Frankreich, wie ber mit Sesamol, wesentlich ein innerer; es wird nur wenig exportirt.

Physitalische und chemische Eigenschaften. — Kalt gepreft ift bas Arachisöl fast farblos und geruchlos, etwas weniger fett, als Olivenol. Mit Anwendung von Wärme bargestellt, ist es gelb und hat einen unangenehmen Geruch.

Der Geschmad bes orbinaren Erbnufols erinnert, wie schon bewert, an grune Bobnen.

Sein specififches Gewicht bei + 150 C. ift 0,9163.

An der Luft trocinet es nicht ein; der Einwirkung der Ralte aussefetst, gerinnt es, wie das Olivenöl, bei einigen Grad über Rull, erkarrt aber vollständig erst bei — 3° bis 4° C.

Schlecht aufbewahrtes Erbnugol verhält fich gegen Reagentien eben fe, wie bas mit aller Sorgfalt aufbewahrte.

Unterscheibungsmerkmale. — Das Erbnuföl ist leicht an seinem eigenthümlichen Geruche zu erkennen; ferner burch Schwefelsäure (hehbenreich's Berfahren), mittelst bes Lefebore'schen Oleometers, mittelst Calvert's Berfahren, nämlich Anwendung 1) von Aetynatronskage von 1,635 sp. Gew., für sich; 2) von Schwefelsäure vom sp. Gew. 1475, 1,630 und 1,635; 3) von Salpetersäure von 1,80, 1,220 und 1,330; 4) bes Gemisches von Schwefelsäure und Salpetersäure; 5) von Scheides vasser (man vergl. die Tabelle über die allgemeinen Reactionen).

Rach Cailletet's Berfahren läßt fich bas Arachisöl an folgenben Reactionen erkennen:

1. Berfahren: bas Del nimmt rußbraune Farbe au; 2. Berfahren: **10 Tropfen** Schwefelfaure und 10 Tropfen Salpeterfäure) beim Herausnehmen aus

bem Babe ist es weinroth, wirb nicht fest und fest einen weißlichen, braunen, flockigen Nieberschlag ab; mit bem 4. Berfahren enblich gielt es einen citrongelben Schein.

#### Mene Reactionen.

Der Verfasser fant folgende Reactionen für bas Erbnußol:

Calciumbifulfuret. — Lebhaft goldgelb gefärbte Seife, welche fich beinahe augenblicklich entfärbt und blaß hellgelb wirb.

Chlorzink. — Mischt sich mit bem Dele, indem bas lettere sich verbickt und licht orangegelb färbt.

Schwefelfäure. — Ohne umzurühren: gelber Fleck. Ums gerührt: rothgelbe, in's Orange ziehenbe Färbung, bann hell rothbraum, zulest bunkel rothbraun.

Zinnchlorib. — Ohne umzurühren: hell braunrothe Fath, bung. Beim Umrühren wird bas Del bid, in ber Art wie bas Mohne öl; man muß aber längere Zeit umrühren; färbt sich braungelb, in's Röthliche ziehend, mährend bas Mohnöl honiggelbe Färbung annimmt. Auf Zusat von Schwefelfäure wird die Masse noch bider, mährend sie sich braunlich färbt.

Phosphorfäure. — Bei gewöhnlicher Temperatur blaß ftroffgelbe Emulfion. Beim Erwärmen wird bas Gelb bunfler, fcmutig golbgelb. Aufbrausen. Bräunlich grauer Schaum.

Salpetersaures Onecfilberoxhb. — Durch Umrühren sich mit dem Dele mischend, es rasch verdicend, eine blaggelbe Masse ohne, braune Abern oder Häutchen gebend. Auf Zusat von Schwefelsaure bräunt sich die Masse sogleich, wird chocolatenbraun und flüssigerse Ein Ueberschuß an Schwefelsäure giebt eine mehr braune Chocolatensarbe; es bilben sich Augen, welche schwarz erscheinen. Kein weißer Niederschlasswie beim Nußöle. Nach einer Viertelstunde nimmt die Masse eine violette Färbung an.

Rali. — Bei gewöhnlicher Temperatur: strohgelbe Seife, welche beim Rochen etwas blaffer wirb.

Ammoniak. — Bei gewöhnlicher Temperatur beim Umschütteln sofort eine bide, weiße, sehr wenig in's Gelbe stechenbe Seife. Erwarmt und umgerührt sofort bide Seife, Schaum von berfelben Farbe.

# Seindotterol (beutsches Sesamöl).

Wird durch Auspressen ber Samenkörner bes 'cuktivirten Leinet botters ober beutschen Sesams, Camelina sativa ober Myagrum sativum (Familie ber Eruciferen), gewonnen. (Der französische Rennel

mile de commeline wird oft in huile de camomille, Kamillenöl, verstündelt. Das Del wird in Frankreich auch essence d'Allemagne genannt.)

Der Leinbotter ist eine ursprünglich in Afien einheimische, jest aber in Europa vollkommen eingebürgerte Pflanze, welche sehr geringes Instresse barbieten würbe, wenn ihre, obschon sehr kleinen Samenkörner micht ziemlich reichliche Mengen von fettem Dele enthielten.

Die Frucht bes Leinbotters ift eine kugelartige, abgestumpfte Schote bit bauchigen Rlappen und zwei, mit zahlreichen Samenkörnern anstillten Fächern.

Man erntet ben Leinbotter ein, sobald die Schoten gelb zu werden nefengen, und läßt sie nachreifen; ohne diese Borsicht würde der Samen ich dem Felde aussalen und die ganze Frucht verloren gehen. Man lieft die Spitzen mit einem Stotle aus und läßt die Körner auf leinene kafer fallen, welche auf dem Boden ausgebreitet sind. Der Samen ich sein, daß er sich nur schwierig noch weiter zerkleinern läßt; densich bringt man ihn gewöhnlich unter eine starte Mühle und prest ihn mit Bevbachtung der gewöhnlichen Borsichtsmaßregeln aus.

Die beim Preffen bleibenden Rückstände dienen als Futter für imches Febervieh, namentlich für Gänse, welche dadurch merkwürdig in weten.

Gigenschaften. — Das Leinbotteröl ist hell golbgelb, von **Hachem, aber eigenthümlich**em Geschmacke und Geruche.

Sein specif. Gewicht ist bei  $+15^{\circ} = 0_{,9252}$ ; bei  $-18^{\circ}$  wird es **18**; es troduet an der Luft rasch ein.

In Janbel weniger häufig, als Colza- und Rüböl, hat auch das intetterdl seine Borzüge; benn wenn es mit Sorgfalt dargestellt und is, is, so kann man es, wie es auch in manchen Gegenden geschieht, is gut als Speisesl verwenden. Rein und frisch brennt es mit einer Masten, hellen Flamme, und giebt wenig Rauch. Wird aber auf seine Ineitung keine Sorgfalt verwendet, oder ist das Del alt, so brennt es rother Flamme, und giebt viel Rauch. Dennoch werden östers and Brennöle mit Leindotteröl versetzt, um ihren Gefrierpunkt etwas in bringen.

Hinfichtlich seiner gelben Farbe und seiner Dünnflüssigsteit hat das kindetterd Aehnlichkeit mit dem Colzaöle; es dient übrigens auch zu inselben Zwecken. Da es indessen sehr "hitzig" ist, und erst bei 180°C. gefriert, so zieht man es für die Wintersabrikation der innierseisen dem Colzaöle vor. Auch in der Malerei wird es anduckt.

in Die Usancen für ben Hanbelsverkehr mit Leinbotteröl sind bieselben inim: Mohnol und Colzaöle: Nur wird in Paris nicht mehr als waten, Beite.

1% Scouto berechnet. Der Bertauf geschieht nach 100 Rilogr. Rettingewicht.

Unterscheibungsmerkmale. — Die Natur und die Reinheit des Leindotteröls läßt sich mittelst des Gap-Lussac'schen Allen holometers erkennen, an welchem es 54,75° zeigt, serner mit Schweitesäure (Hehbenreich's Bersahren) und Ammoniak (Bersahren des-Faure).

Der Berfaffer bestimmt bie Natur bes Leinbotterble, folglich and seine Reinheit, burch folgende, von ihm aufgefundene Reactionen:

#### Rene Reactionen.

Calciumbifulfuret. — Goldgelbe, fich nicht entfarbende Seife.

Chlorzink. — Entfärbt bas Del fehr balb, indem bas letiene erft grünlich gelb, bann blaggrün, grünlich blan und licht blanks grün wirb.

Schwefelfäure. — Ohne Umrühren: Fleden mit röthlich gelben Hof, bläulich grünen Abern. Beim Umrühren wird die Farbung nicht lebhafter; fährt man fort, rasch umzurühren, so wird das Del wie ständig sest und nimmt, wie Mohnöl, die Farbe von seinem Honig en Auf Zusatz von mehr Schwefelsaure wird die Masse gelb, röthet sich aber nicht, wodurch es sich vom Mohnöl unterscheibet, welches sich unter diesen Berhältnissen roth färbt.

Phosphorfäure. — Bei gewöhnlicher Temperatur wird bei Del entfärbt, nimmt bann schmutzig bläulich grüne Farbe an und wird enblich zur orangegelben Emulfion. Erhitzt verändert sich die Farburg wenig; es bilbet fich grauer Schaum.

Salpetersaures Quedfilberoxhb. — Allein, umgeralet, verbindet es fich mit dem Dele und verändert bessen Farbe vom Gelien in's Blaggrüne; dann verbidt sich das Del und wird wieder strobges. Auf Zusat von Schwefelfäure rothbraune, in's Chocolatenbraune über gehende Färbung.

# Bucheckernol (Buchnußol, Buchelol).

Bird aus ber Frucht ber Rothbuche, Fagus sylvatica (Familie ber Amentaceen, Juss.) gewonnen.

Diese bekannte Frucht, die Bucheder ober Buchnuß (Buchel), enthält ein weißes, fett anzufühlendes Fleisch, und ist wegen des in ift reichlich vorhandenen milden Dels von großem Werthe. Auch sin

Mild, Rindvieh und Schweine sehr bezierig nach den Bucheckern, welche fan ganz vorzüglich auch zur Mästung des Geflügels eiznen.

Das Buchedernöl kann alle übrigen Speiseile ersetzen; Manche piehen es zur Bereitung der Speisen selbst dem seinsten Olivenöle vor. In Frankreich sindet sich die Darstellung von Buchelöl in der Nähe der alten großen Forsten, z. B. dem von Eu und von Créch, ganz des souders aber in der Nähe des Waldes von Compièzne, von wo aus das meiste Buchelöl in den Handel kommt, concentrirt. Dieser Industriezweig bildet für die Bewohner jener Gegend eine ziemlich bedeutende Erwerbspelle, da der Ertrag eines kräftigen Baumes in guten Jahren auf nicht weniger, als ein Hectolitre geschätzt wird.

Sind die Bucheln reif, was Anfang des Herbste der Fall ist, so weben die Aeste der Buchen geschüttelt, damit die Eckern auf unterdareitete Leinentücher fallen. Man schüttet sie an einem trocknen, lusten, door der Sonne geschützen Orte zum Trocknen auf. Dies Trocknen Alft sich daburch beschleunigen, daß man an dem Orte, wo sie liegen, den Lustzug zu erregen sucht, da sie, auf diese Weise behandelt, weit west Del liesern sollen. Auch trocknet man die Bucheln wohl auf Inchen in mäßig geheizten Studen. Nach gehörigem Abtrocknen schwingt den die Bucheckern, um die tauben und leeren abzusondern; an manchen der werden sie ausgelesen, doch ist dies zu zeitraubend und kostspielig. Inch reinigt man die Bucheckern von den leeren wohl daburch, daß man sie gegen den Wind wirst oder sie auf die Pleitermaschine bringt.

Gemöhnlich wird bas Del dargestellt, ohne daß die Schale und bes häutchen, welche die Kerne umgeben und ihnen einen abstringirenden Erschmack mittheilen, beseitigt werden; man gewinnt aber, der Ersahrung mi, wenigstens 1/7 mehr, wenn man die Buchedern erst von dieser Schale befreit. Dieses Schälen geschicht auf Cylindern, gewöhnlicher auf einer Mahlmühle, deren Steine so gestellt sind, daß die Mühldine blas die Schalen ergreisen. Das innere Häutchen läßt sich entstenen, indem man die geschälten Kerne in einem Sacke tüchtig schüttelt und sie dann ausschwingt.

Rach gehöriger Reinigung werben nun die Buchedern in Teig ober sines Pulver verwandelt, und zwar entweder auf einer Stampfmühle, der auf einer Mühle mit fentrecht stehenden Läufern, am besten aber mi der Mahlmühle. Ist das Mehl fein genug, so kommt es in leinene der willichene Sade und dann unter die Presse. Fließt kein Del mehr i, so bringt man die Delkuchen wieder in die Stampsmühle, seuchtet mit etwas heißem Wasser an, welches sich mit den Schleimtheilchen sindet und die Absonderung des Dels befördert, und prest von Neuem.

weilen bringt man bie Delkuchen nochmals unter bie Mühle, und prest sie, nachdem man heißes Basser beigemischt hat, zum britten Male aus. Daburch gewinnt man noch etwas Del, aber von weit geringerer Güte. (Deutsches Verfahren.)

Das Del wird in großen Gefäßen ober Steinkruken aufgefangen, bamit sich die Schleimtheile ober Delfasern, welche mit ausgeprest worden sind, absetzen können; das so gereinigte Del kommt in den Handel, wo es oft für Olivenöl verkauft wird.

Dies Verfahren ift unbestreitbar bas beste; benn einmal gewinnt man baburch, wie schon bemerkt, mehr Del (um etwa ½, mehr), bank aber auch besseres Del, als wenn man bie Buchedern ungeschätt mahlt und prest. Ueberdies werben auch die Preskuchen besser und geben ein trefsliches Viehfutter (bessen Genuß auf die Hausthiere aber narkotisch wirken soll. Bearb.). Leider wird dies Versahren nicht überall angewendet; dann wird das Del unrein, und die Preskuchen sind unt zum Brennen tauglich.

Die Buchedern ober Bucheln geben gewöhnlich 14 bis 15 % Del, bessen Geschmack, wenn es ganz frisch und aus ungeschälten Kernen bereitet, ein wenig hart und scharf ist; allein diese Schärse verliert sich mit dem Alter. Um dieselbe sofort zu beseitigen, hat man vorgeschlagen, es mit Wasser zu kochen; doch läßt sich diese Operation nicht ausssühren, ohne daß das Del sich verändert. Nach Guibourt genügt et, das Del mit kaltem Wasser zu scheidung des Dels und Wassers. mit letzterem entfernt wird.

In manchen Haushaltungen pflegt man, um besseres Del zu erhalten, die schönsten Bucheln auszusuchen und von Kindern sorgfältig schälen zu lassen. Gin Kind soll an einem Tage leicht ein Pfund Bucheln schälen können. Der Preßrückstand enthält dann so viel Stadwmehl, daß er zur Bereitung einer Art Brod benutt werden kann.

Phhsikalische und chemische Eigenschaften bes Buchelböls. — Das Buchedernöl ist hellgelb, klar, geruchlos ober von gangschwachem, eigenthümlichem Geruche, und milbem, angenehmem Geschwacke. Unmittelbar nach dem Auspressen ist es, wenn man nickt die erwähnten drei Pressungen macht, sondern nur, wie es wohl in Frankreich geschieht, einmal prest, die und trübe, wird aber nach dem Lagern klar.

Sein specifisches Gewicht bei +15° C. ift =0,9225.

Bei - 17,50 erftarrt es zur gelblich weißen Maffe.

Das Buchedernöl halt fich beffer als alle anberen Dele, und webeffert fich sogar burch bas Aelterwerben. Roch nach fünf Jahren

. . . .

von gutem Geschmade und soll sich, nach Boubin, zehn, ja selbst maig Jahre und länger, halten.

Es wird sowohl als Speiseöl, als zur Beleuchtung und zur Seisenrikation benutzt, da es eine ziemlich feste, an der Luft gelb oder grünh gelb werdende Seife giebt.

Der Gebrauch bieses wirklich als Speiseöl ganz vortrefflichen Dels t leider nicht sehr verbreitet; in Frankreich dient es, bedauernswerther deise, meistens nur zur Verfälschung des Olivens, Süßmandels und kohnöls.

Unterscheibungsmerkmale. — Die Natur bieses Dels läßt ch erkennen burch Untersalpetersäure (Boubet's Berfahren), burch 28 Berfahren von Maumene, burch bas Gap-Lussac'sche Alto-bometer (vgl. bie Schibler'sche Tabelle über bie specifischen Gesichte verschiebener fetter Dele); enblich burch Lefebbre's Oleometer.

#### Rene Regetionen.

Die folgenben, vom Berfa-ffer aufgefundenen Reactionen bienen wichfalls jur Erkennung und Prüfung bes Bucheckernols auf feine kinheit.

Calciumbisussuret. — Goldgelbe, beim Umrühren sich ent= Irbende Seife.

Chlorzink. — Mischt sich beim Umrühren vollständig mit bem bele, wird bid und farbt sich fleischroth (fehr beutliche Reaction).

Som efelfaure. — Ohne umzurühren: buntelgelb. Umgerührt: jangegelb, bann buutel blutroth (rothbraun).

Zinnchlorid. — Färbt das Del sogleich hell rothgelb. Beim wrühren wird die Färbung etwas dunkler; das Del bleibt lange halbsissig, wird indessen zuletzt dick, und nach wenigstens einer oder zwei klnuten ift das Del vollständig erstarrt. Es wird dann fadig und hell thlich gelb (doch ist dies nicht die Farbe des seinen Honigs, wie sie Kolivenjungsernöl giebt). Fügt man nach Eintritt dieser Färbung hweselsaure hinzu, so wird die Farbe hell rothgelb, und nach einer ertels die einer Halbstunde braunroth.

Phosphorfäure. — Bei gewöhnlicher Temperatur weiße Emuln. Beim Erwärmen gelbliche Färbung und Aufbrausen.

Salpetersaures Quecksilberoryb. — Keine Färbung, auch ht beim Umrühren, mit Reagens und Del allein. Wischt sich nur wierig. Auf Zusatz von Schwefelsäure am Berührungspunkte braune rbung. Beim Umrühren weißer, sehr ansehnlicher Niederschlag, welr in einer klaren, röthlich braunen Fiffsseit schwimmt.

Kali. — Beim Umrühren weiße, bei gewöhnlicher Temperatur bickliche Emulsion; beim Erwärmen wird die klümprige Masse dick, besändert aber ihre graulich weiße Farbe, welche weniger klar ist, als die mit Ricinusöl erhaltene, nicht.

Ammoniat. — Bei gewöhnlicher Temperatur milchartige Emmb fion, welche auch beim Erwarmen weiß bleibt.

# Baumwollensamenöl ober gottonöl.

Wird aus bem Samen ber Baumwollenstaube, Gossypium usitatissimum (Familie ber Malvaceen, Juss.), gewonnen.

Die Samenkörner der Baumwolle sind in einer eiförmigen, mit 3 bis 5 Längsfurchen versehenen Kapsel eingeschlossen, welche in drei bis fünf Fächer getheilt ist, deren jedes 3 bis 8, von weißen oder gelblichen, längeren oder kürzeren Flocken, der eigentlichen Baumswolle, umgeben ist. Das Fleisch der Samenkörner ist grünlich weiß und ölig.

Das Baumwollensamenöl ist in größeren Massen röthlich, in kleisneren Quantitäten erscheint es mehr ober weniger bunkel schmutzig gelb. Es ist geruch: und geschmacklos, und bient in Brasilien, Cahenne und ben süblichen Staaten von Nordamerika als Speise- und Brennöl.

Unterscheibungemerkmale. — Chateau beobachtete an nicht gereinigtem, aus England stammenbem Baumwollenol folgenbe Reactionen:

Calciumbifulfuret. — Goldgelbe, sich nicht verändernde Seife. Chlorzink. — Bei gewöhnlicher Temperatur weder Färbung, noch Entfärbung. Beim Erwärmen bunkel sepiabraun, satiowarz. (Sehr beutliche Reaction.)

Schwefelfäure. — Ohne umzurühren: braune Färbung; um gerührt: fehr bunkel rothbraune Färbung.

Zinnchlorib. — Unmittelbar rothgelbe Färbung; beim Umrühren burchsichtig orangeroth, bie Masse verbickt sich sehr, wird saferig und endlich fest; sie ist bann gelblich braun. Auf Zusch von Schweselsäure wird die Farbe bunkler und wird zuletzt fehr bunktelbraun. (Sehr beutliche Reaction.)

Phosphorfäure. — Bei gewöhnlicher Temperatur schmutzig gelbgelb, beim Erhitzen einen Stich in's Röthliche erhaltenb; Aufbraufen grauer Schaum.

Salpetersaures Quecksilberoxyb. — Mischt fich beim Umrühren ganz gut mit bem Dele und giebt eine blaßgelbe, gelatinöse Masse, welche sich auf Zusat von Schwefelsäure hell chocolatensbraun färbt.

Rali. — Ammoniat. — Homogene Seife, rothlich gelb mit granen Abern.

### Behenöl ober Benöl.

Bird aus dem Samen der Behennuß oder äghptischen Eischel, der Frucht von Moringa aptera Dec. (Moringa nux Behen Desf., Guilandina moringa L., Moringa oleisera Lamarck, Familie der Legus minosen), gewonnen.

Die Frucht, welche das Behendl liefert, ift eine etwa 32 Centim. lange, schwach geriefte Schote, welche sich der Länge nach in drei Klappen öffnet und im frischen Zustande mit einem weißen Marke oder Kleische ausgefüllt ist, in welchem 18 bis 20 Samenkörner von der Größe einer Haselnuß liegen, die von einem dunnen zerbrechlichen, granen Perispermium oder Häutchen umgeben sind, und einen weißen, digen Kern von milbem Geschmacke enthalten.

Die Moringa aptera ift in Indien, Arabien und Aegypten einheismisch; ihre Körner oder Kerne werden zu Pulver gemahlen und gepreßt. Bei sorgfältiger Behandlung liefern sie ein mildes, ungefärdtes, geruchloses Del von angenehmem Geschmade, welches nicht leicht ranzig wird.

Das specifische Gewicht ist  $=0_{,9120}$ ; bei  $+15^{\circ}$  C. ist es etwas bit; im Winter ist es fest; gegen Reagenspapiere verhält es sich neutral.

Bei niedriger Temperatur, namentlich kurze Zeit nach dem Auspressen, scheidet sich das Behenöl in zwei Theile, in einen festen, aus Stearin und Margarin bestehenden, und in einen stüssigen, der aus Elain besteht. Das letztere wurde lange Zeit beinahe ansschließlich zum Einölen der Uhrwerke benutzt, da es sich weder verdickt, noch ranzig wird.

Mittelft bes Behenöls laffen sich die flüchtigften ätherischen Dele fixiren, ohne von ihrem Wohlgeruche das Mindeste einzubüßen; beshalb sindet es auch in der Parfümerie ausgedehnte Anwendung zur Fixirung des Wohlgeruchs von gewissen Blumen, wie der Tuberose, des Heliorops, des Jasmins 2c.

hanbelt man sie mit kochenbem Wasser ober börrt sie schwach; burch bas letztere Berfahren erhält sie einen Geschmack, ber an ben einer Pistazienant, ber Pistacia vera, erinnert.

Die ursprünglich in Brafilien einheimische, jetzt aber in Spanien und Sübfrankreich mit bem besten Erfolg angebante Erbnuß ist zum Gegenstande eines wichtigen Handelszweigs geworden.

Die Erdnuß kommt ziemlich leicht fort, aber man darf bem Boben nicht zu viel zutrauen. Im Klima von Paris, an guten Lagen und vor allzu plöglichem Temperaturwechsel geschützt, würde sie recht gut gebeihen.

Birenque, Professor ber Chemie zu Montpellier, war ber Erfte, ber ein fettes Del aus bem Samen ber Erdnuß bereitete, welches so mild ist, daß es sich als Speiseöl benutzen läßt. Auch technisch ließe st sich wohl benutzen. Man gewinnt etwa die Hälfte des Gewichts an Del.

Aus ben von Guerin zu Avignon gemachten Bersuchen ergiebt sich, baß bies Del beim Brennen in einer Lampe, im Bergleich zum Olivenöle, bas letztere an Helligkeit bes Lichts, also an Leuchtkraft, sowie an Brennbauer übertrifft.

Rach Banen und Herven geben 1950 Grm. Arachisfchote 1496 Grm. Ruffe; aus biefen erhalt man:

| Del,  | talt | g | epre | ßt | •  | •   | •   |    | • | 229  | Grm. |   |
|-------|------|---|------|----|----|-----|-----|----|---|------|------|---|
| "     | war  | m | •    |    |    |     | •   |    |   | 302  | ,,   |   |
| "     | bur  | ф | Aetl | er | au | øge | zog | en | • | 33   | **   |   |
| Mari  | t.   | • | •    |    | •  | •   | •   |    | • | 792  | ,,   |   |
| Verli | ıſt  | • | •    | •  | •  | •   | •   |    |   | 129  | ,,   |   |
|       |      |   |      |    |    |     |     |    |   | 1495 | Grm. | • |

Zufolge einer Analhse berselben Chemiker enthält die Erdnuß: seite Del, Casein, Wasser, Holzfaser, krustallisirbaren Zucker, phosphorsaume und äpfelsaure Kalkerbe, Gummi, Farbstoff, Sowefel, Stärkmehl, atherisches Del, Chlorkalium und freie Aepfelsaure.

Ungeachtet seines Geschmads nach grünen Bohnen, welcher indes weniger start und angenehmer ist, als ber bes Sesamöls, wird es mit let terem gewöhnlich auf eine und dieselbe Stufe gestellt; oft wird es bem Sesamöl sogar noch vorgezogen.

Bei ber Gewinnung bes Erbnußils prest man breimal, wie bei ber bes Levantiner Sesam. Bei ber ersten Pressung gewinnt man bie ganz feinen Taselble; bei ber zweiten bie seinen Speiseble, welche auch zur Beleuchtung und zum Einsetten ber Wolle bienen; bei ber britten, bei welcher Wärme angewendet wird, gewinnt man bas zur Seisenfabrikation bestimmte huile de rabat ober Nachbl.

Was bezüglich bes warmen und talten Auspressens beim Sefamol gesagt wurde, gilt auch für bas Arachisöl.

Das baburch erhaltene, nicht trocknenbe Del ist, nachbem es burch Ablagern sich gereinigt hat, milb, klar, von angenehmem, an bittere Manbeln erinnernbem Geschmacke. Frisch ist es ansangs farblos, wirb aber später gelb, um so bunkler, je älter es wird. Es kennzeichnet sich burch einen sehr beutlichen Geruch nach bitteren Manbeln und Pfirsich-blüthen.

Obschon ein bebeutender Antheil von Chanwasserstofffäure in den Preftuchen zurückleibt, so enthält das Del immer noch zu viel davon, als daß es als Speisest benutzt werden könnte. Gewöhnlich dient es zum Bersatz zu Olivenöl, im Berhältniß von 1/3 zu 2 Th. des letztern. Die Delkuchen dienen zum Füttern des Gestlügels, doch muß man dabei mit Borsicht versahren.

Das Del ift unter bem Namen huile de marmotte fehr befannt; boch wird biese Bezeichnung burch Richts gerechtfertigt, es sei benn burch bie Art Schlafsucht, welche sein Genuß im reinen Zustande herbeiführt.

### Affaumenkernol.

Birb aus ben Kernen ber Zwetsche, Prunus domestica (Familie ber Rosaceen) gewonnen.

Es ist Kar, bräunlich gelb, von angenehmem, manbelartigem Geschmade und Geruche. Sein specifisches Gewicht ist bei  $+15^{\circ}$  C.  $=0_{,0127}$ ; bei  $-8_{,75}$  erstarrt es.

Es wird leicht ranzig.

Dieses Del wird vorzüglich in Würtemberg gewonnen; man benutt es dort als vorzügliches Brennöl; auch dient es wohl hin und wieder als Speiseöl. Ein Berliner Scheffel Pflaumenkerne giebt 20 Biund Del.

# Rirfchkernöl.

Wirb aus ben Kernen ber Früchte von Cerasus communis ges.

If hellgelb, kalt geschlagen von milbem, angenehmem Geschmade, wie bas Pstaumenkernöl. Bei  $+15^{\circ}$  C. ist sein specifisches Gewicht  $=0_{0.933}$ ; bei  $-28^{\circ}$  C. wird es fest. Wird in Würtemberg als Speiseöl benutt.

### Mepfelkernöl.

Wird aus den Kernen der Früchte von Pyrus Malus gewonnen. Es ist blaggelb, von milbem Geschmade. Es dient als Speise- und Brennöl. Ein Berliner Scheffel Kerne giebt 14 Pfd. Del.

### Maisöl.

Birb aus bem türkischen Beigen, Zea Mais (Familie ber Gramineen) gewonnen.

Das Del ist klar, von licht goldgelber Farbe, ähnlich, wie der Mais selbst, und von angenehmem Geruche und Geschmacke. Es wird als Speise= und als sehr gutes Brennöl benutzt.

### Spindelbaumsamenol.

Wird aus dem Samen bes Spindelbaums oder Pfaffenhütchenholzes, Evonymus europæus (Familie der Rhamnoideen) gewonnen.

Dies in Deutschland, namentlich in Birtemberg dargeftellte Oel ist rothbraun, klar, von eigenthümlichem, widrigem Gerüche und Geschmacke. Bei  $+15^{\circ}$  C. ist sein specifisches Gewicht =0.9380; bei  $-20^{\circ}$  wird es sest. Es giebt ein gutes, freilich etwas kostspieliges Brennöl.

# Sartriegelöl.

Wird aus den Rernen des rothen Hartriegels, Cornus sanguinea (Familie der Caprifoliaceen, Juss.) gewonnen.

Die Frucht des rothen Hartriegels ist eine sleischige, kugelförmige, erst grüne, dann weiße, opalglänzende, zur Zeit der Reife schwarze Beere, beren Fleisch einen abstringirenden, bittern Geschmack hat und einen Kern umschließt, der ein Drittheil seines Gewichts an settem Dele giedt. Das letztere läßt sich auch auf nassem Wege gewinnen. Zu diesem Zwecke werden zunächst die Beeren unter einer Mühle zermalmt, so daß Fleisch und Kerne eine homogene Wasse bilden; dann bringt man sie mit Wasser in einen Kessel und erhitzt sie unter fortwährendem Umrühren. Nach dem Erkalten schöpft man das auf dem Wasser schwimmende Del ab, und preßt, um die letzten Antheile Del zu gewinnen, das zurückbleibende Wark noch unter einer starken Presse aus.

Da biefes Del viel Schleim enthält, so muß es gereinigt werben. Bu biefem Zwede mischt man es mit Wasser, welches burch Schwefelssure start angefäuert ift, rührt bann um und läßt bas Gemisch stehen, bamit sich Wasser und Del scheiben und bie Delhesen sich absetzen können. Mittelft eines Hebers zieht man bann bas Del ab; es ist rein genug, baß es nicht filtrirt zu werben braucht, namentlich wenn es zu technischen Aweden bienen soll.

In manchen Gegenden Italiens, auch in Wälschtprol (Gegend von Erient), wird es als Speiseöl benutt. Es giebt ein vortreffliches, bem Olivendl wenig nachstehendes Brennöl, welches ohne Ruß und Geruch brennt. Es ist hellgrün, dick, geruchlos, von nicht unangenehmem Geschmacke; man erhält von den Kernen dis 17 % Del. Wenn man bei seiner Gewinnung sorgfältiger zu Werte gehen und es gehörig präpariren wollte, so ließe es sich wohl als Speiseöl benutzen; so aber bestätt es den starten, unangenehmen Geschmack der Frucht und wird hauptsächlich, außer zum Brennen, zur Seisensabrikation benutzt.

Die Production bes Hartriegelöls, ber Handel mit ihm und sein Consum sind in Frankreich, ba nur sehr wenig ausgeführt, aber jest auch nichts mehr bavon importirt wird, von sehr untergeordneter Bedeutung. Tara und Usancen, welche bei dem Berkehr mit dieser Waare gelten, sind dieselben, wie beim Pandel mit den Körnerölen, d. h. sie wird nach hectolitres, Tara netto, und mit 1% Sconto verkauft.

Da fich ber rothe Hartriegel in Folge seiner Derbheit und Ausbauer sehr leicht ftark vermehren läßt, so ist vorauszusehen, daß seine Entur vereinst die Ausmerksamkeit der Landwirthe in höherem Grade auf sich ziehen und daß dadurch ein Product der landwirthschaftlichen Industrie zu der ihm gebührenden Ehre gelangen wird, welches seit länger als zweihundert Jahren bekannt ist; denn schon zu Matthiolus' Zeiten benutzten die Bewohner der Trienter Mark dies Del zum Bremen.

Die Frucht bes Kornelfirschenstrauchs, Cornus mascula, ift bon ber von C. sanguinea weuig verschieben und giebt auch ein fettes Del, aber in geringerer Menge.

Bette, nicht trodnenbe Dele werben ferner gewonnen:

Aus ben Samenkörnern ber Rohlrübe, Napus napobrassica, Willer.

Ans ben Samentornern bes dinesischen Delrettigs, Rapha-

Aus ben Samenfornern ber Sanfnessel, Galeopsis grandiflora, und ber Bilbnessel, Gal. tetrahit (letteres febr fuß von Geschmad,

bem Hafelnußöl ähnlich; wird in ber Gegend von Bouillon als Speifeund Brennöl, sowie besonbers zu Glaferfitt benutt).

Aus ber Wurzel ber Erbmanbel ober bes egbaren Chpergrafes (Cyperus esculentus, Familie ber Gramineen; riecht ähnlich wie Haselnußöl, schmedt schwach tampherartig; setzt etwas Stearin ab; giebt eine gute Seife).

Aus ber Ruß von Canarium commune (auf ben Batutben; fartelos, nicht unangenehm riechend, von suflichem Gefchmacke; halt sich lange, ohne ranzig zu werben).

Aus bem Samen bes Safflors (Saffloröl, von Carthamus tinctorius; blaggelb; in Aeghpten als Speise- und Brennöl benutt; 1 Berliner Scheffel giebt 18 bis 20 Pfb. Del).

Aus bem Distelfamen (von Onopordon Acanthium; gelb; gutes Brennöl; ber Samen giebt 25 Gewichtsprocente Ausbeute an Del).

Aus den Samen der Theestaude (Thea chinensis; blaßgelb; geruchlos; bei  $+15^{\circ}$  C. vom specif. Gewichte =0,9270; unter  $-5^{\circ}$  C. erstarrend; in Alfohol nicht, in Aether sehr wenig löslich; in China als Speise und als Brennöl benutt).

Aus bem Samen bes Rümmels, bes Anis und bes Fenchels (gelblich, von gewürzhaftem Geschmade).

Aus bem Samen bes Bilsenfrauts (Hyoscyamus niger; farblos, klar, von milbem Geschmade; specif. Gew. bei  $+15^{\circ}$  C. =0.9150).

Aus ben Wurzeln verschiebener Farrnfräuter (so Engelfüßöl, von Aspidium filix mas und fæmina, von Ablerfarru, Pteris aquilina u. a.).

# 3meite Abtheilung.

Bon ben trodnenden ober ficcativen Delen.

# Seinöl.

Wirb burch Auspressen ber Samen vom Flache ober Lein, Linum usitatissimum L. (Familie ber Lineen, Juss.), gewonnen.

Die Frucht bes Leins bilbet eine tugelige Sapfel von ber Größe einer biden Erbfe (Leintnotten), mit feche zellenformigen Fathern war

Abtheilungen, beren jebe ein eirumbes, glattes, zusammengebrücktes, an einem Ende ftumpfes, am andern spizes, röthlich gefärbtes Samenkorn enthält. Die Oberfläche dieser Körner ist mit einer Urt von Firnis tberzogen, welcher mit Wasser eine schleimige Masse bilvet, die nach dem Berdampfen einen nur schwachen Käckstand hinterläßt.

Das ursprüngliche Baterland des Flachses ist Hochasien; jetzt ist er aber in Europa ganz einheimisch und wird namentlich in Nordbeutsch-land, Holland und Belgien viel cultivirt. Daß diese werthvolle Pflanze bereits im Alterthume befannt war, beweisen die mitrostopischen Untersuchungen der Gewebe, aus denen die Umhüllungen von Mumien bestehen; den Samen hingegen scheinen die alten Neghpter nicht angewendet zu haben.

Die Samenkapseln (Anotten) werben von ben Flachsstengeln absgeriffelt, an ber Sonne möglichst vollständig getrocknet und so in den Santel gebracht.

Die chemische Zusammensetzung bes Leinsamens ist nach Bouffins gantt und Moribe folgenbe:

| 1           |      |       |       |      |      |     |      |    |   |    |   |    |    |      | Im<br>Mittel. | Sommer-<br>famen. | Winter-      |
|-------------|------|-------|-------|------|------|-----|------|----|---|----|---|----|----|------|---------------|-------------------|--------------|
| Del         |      |       |       |      |      |     | -    |    |   | -  |   |    | I  |      | 39,00         | 33,96             | 35,60        |
| Organische, | ftic | fitof | ffrei | ie 6 | Sub  | tai | 13c1 | ١. |   |    |   |    |    |      | 19,00         | )                 | 100          |
|             |      |       |       |      | e @  |     |      |    |   |    |   |    |    |      | 20,50         | 59,48             | 58,04        |
| Celluloje   | ŵ.   |       |       |      |      |     |      | 4. | * |    |   |    |    | À    |               | 200               |              |
| Phosphate   | nnp  | an    | bere  | 6    | alze |     |      | 19 |   |    | - |    |    |      | 6,00          | 3,96              | 3,56<br>2,70 |
| Baffer .    |      |       | 3     |      |      | *   |      |    | * | 1. |   | 9. | ¥. |      | 12,30         | 2,60              | 2,70         |
|             |      |       |       |      |      |     |      |    |   |    |   |    |    |      | 100,00        | 100,00            | 100,00       |
|             |      |       |       |      |      |     |      |    |   |    |   |    |    | - 13 |               | 1                 |              |

Die Afche bes Leinfamens enthält nach ben Untersuchungen bon Leuchten weiß:

| Rali .      |     |    | • |     | 25,9 |
|-------------|-----|----|---|-----|------|
| Natron      |     |    | • | . • | 1,3  |
| Ralterbe    | •   | •  |   |     | 26,0 |
| Magnesia    |     |    | • | ٠   | (),2 |
| Eisenorhb   |     | •  | • | •   | 3,7  |
| Phosphorf   | äu  | re |   |     | 40,1 |
| Schwefels?  | iui | :e |   |     | 1,0  |
| Chlor .     |     | •  | • | •   | 0,9  |
| Riefelfäure |     | •  | • |     | 0,9  |
|             |     |    |   |     | 100. |

Das im Leinsamen enthaltene fette Del, bas Leinöl, beträgt 1/6 bes Gewichts vom ersteren. Es wird auf folgende Weise gewonnen. Zusächt läst man ben Leinsamen brei ober vier Monate lang an einem

**k...** . . /

recht trocknen Orte liegen, da die Erfahrung lehrt, daß man dann mehr Del erhält, als wenn man den Samen gleich nach der Ernte auspreßt. Dann sucht man durch Erhizen des Samens in irdenen oder kupfernen Gefäßen den die Außenfläche der Leinkörner überziehenden trocknen Schleim zu zerstören, da derselbe einer möglichst vollständigen Gewinnung des Oels hindernd in den Weg tritt und überdies das Berderben dessehen dessördert. Darauf wird der Leinsamen im Pochwerke oder auf der Mühle in Mehl verwandelt, in Preßsäcke von Zwillich gefüllt und so in die Presse gebracht. Das durch kaltes Auspressen gewonnene Del ist das beste; das durch nochmaliges Pressen zwischen erwärmten Preßplatten dargestellte wird leicht ranzig. Das Del wird in Krügen ausgesangen und zur Klärung sich selbst überlassen oder auch filtrirt; zuweilen wird es noch mittelst Schweselsauer raffinirt.

Der Leinsamen (Leinsaat) giebt 12 bis 22 % Del, obgleich er burchsschrittlich 33 bis 34% bavon enthält; im Mittel giebt ein preuß. Scheffel Leinsaat 20 bis 22 Pfund Del. Die Pregrückstände, Leinskuchen, sind reicher an Stickstoff, als die Colzakuchen, indem sie etwa 6% von diesem Körper enthalten; sie sind zur Biehmast eben so gessucht, als zur Düngung, und enthalten nach den Analhsen von Girars din und Soubeiran:

Das Leinöl ift eins ber am häufigften angewendeten fetten Dele. Obgleich von wenig angenehmem, eigenthümlichem Beruche und Beschmade, wird bas Leinöl bennoch in vielen Gegenden als Speiseöl benutt. Auch zur Seifenfabrikation wird es vielfach verwandt und wegen ber trodnenben Eigenschaft, welche es in hohem Grabe besitzt, ift es gur Darftellung fetter Firniffe und von Delfarben gebraucht, und gur Unwendung in ber Malerei fehr geeignet. Bu biefem Zwede muß es erft gereinigt und gebleicht werben. Man löft zu biefem Behufe 2 Bfb. schwefelsaures Gisenorpbul (Gisenvitriol) in 21/2 Pfb. Regenwaffer auf und gießt die Lösung in eine große Glasflasche, welche 2 Pfo. robes Leinöl enthält. Diese Mischung sett man bann ber Ginwirfung bes Sonnenlichts aus, indem man fie 4 bis 6 Wochen lang täglich mehrmals tuchtig umschüttelt; nach biefer Zeit ift bas Leinol gut gereinigt und gebleicht, indem fich alle bemfelben beigemengten Schleimtheite burch bie Einwirfung bes Gifenfalzes niebergefchlagen haben. bas Del vorsichtig von ber Lösung bes lettern ab; es erscheint gang rein und weiß und trodnet fehr gut aus. Der angewendete Gifenbitriol läßt fich zu bemfelben Zwecke noch wiederholt benuten, indem man bie 25fung beffelben filtrirt, abbampft und frystallisiren läßt.

Bur Anwendung best Leinöls zur Firnisfabritation nuß die trodnende Eigenschaft besselben vermehrt werden. Zu diesem Zwede läst man das Del unter Zusat von 7 bis 8% Bleiglätte und unter häusigem Umrühren vier dis sechs Stunden lang kochen, schäumt sorgfältig ab, nimmt, sobald das Del eine röthliche Farbe zeigt, das Gefäß vom Feuer und läst es durch ruhiges Stehen sich abklären. Statt der Bleiglätte wendet man auch Zinkvitriol, Braunstein, borsaures Manganorydul (siccatif zymatique) u. A. au. Das auf diese Beise behandelte Del kommt als gekochtes Leinöl in den Handel.

Rach v. Liebig erhält man am schnellsten und reinsten einen ausgreichneten Firniß durch Behandlung des Leinöls mit Bleiefsig (wässiger Lösung von Bleizuder oder essigsaurem Bleiorph) bei gewöhnlicher Temperatur. Man mengt 1 Pfd. Leinöl mit 1 Loth seingriedener Bleiglätte, setz dann 1/16 seines Bolums Bleiessig hinzu und
schüttelt das Ganze mehrere Tage lang fleißig um. Dann läßt man
das Gemenge durch ruhiges Stehen an einem warmen Orte klar werden; worauf man einen Firniß von weingelber Farbe erhält, während
auf dem Boden des Gefäßes eine wässrige Lösung von Bleizuder und
ein weißer, aus Bleiorph und den im Dele vorhanden gewesenen fremdarigen Substanzen bestehender Schlamm sich befinden. Meistens erscheint
auch der Firniß selbst weißlich getrübt; man filtrirt ihn daher durch
Baumwolle, wodurch er vollkommen klar und durchsichtig wird. Dieser
Firniß enthält 3 dis 5% Bleiorph und trocknet an einem warmen
Orte binnen 24 Stunden vollkommen aus.

Die wässeige Bleizuderlösung läßt sich burch Filtriren von ben beigemengten festen Theilen abscheiben und durch Kochen mit Bleiglätte wieber in Bleiessig verwandeln, so daß sie nochmals zu demselben Zwecke angewendet werden kann. Will man den Firnis von allem Bleioryde befreien, so schüttelt man ihn mit etwas verdünnter Schweselsaure, worauf sich schweselsaures Bleioryd abscheibet und zu Boden sinkt.

Nach Fordred erhält man ein gut trocknendes Leinöl, wenn man es bei höherer Temperatur mit Luft in Berührung bringt. Das Del soll babei Sauerstoff absorbiren, seine Farbe wird lichter ober verschwindet ganz, und seine Zähigkeit wird größer. Man versährt babei berart, daß man entweder die erhitzte Luft mittelst durchlöcherter Röhren ober anderer entsprechender Borrichtungen in seinen Strahlen durch das nicht erwärmte Del hindurch leitet, ober man erhitzt das Del und treibt kalte Luft durch dassisch eine mit kleinen

Steinen, Glasbrocken und bergl. angefüllten Chlinder einem Strome heißer Luft begegnen. Die Temperatur soll zwischen  $+110^{\circ}$  C. und  $127^{\circ}$  C. schwanken (bei der letztern beginnt bereits die Entwickelung von Akrolein), und die Daner der Entwickelung richtet sich nach dem besahsichtigten Grade der Bleichung, bez. der trocknenden Eigenschaft.

Bon sehr großer Bebeutung ist die Anwendung des Leinöls zur Buch = und zur Kupferdruckerschwärze. Zur Fabrikation ber erstern läßt man das Del hinlängliche Zeit lang in einem bebeckten Ressel kochen, nimmt den Deckel ab und zündet das Del an. Nachdem es etwa eine halbe Stunde hindurch gebrannt, löscht man es aus und läßt es noch so lange gelinde sieden, die Wasse die gehörige Consistenz erlangt hat. Nach anderen Angaben ist indessen das Anzünden des Dels zu vermeiden. Nach dem Erkalten wird das Del mit etwa 1/5 seines Gewichts seinem Kienruß (Franksuter 2c. Schwarz) versetz und die zu vollkommener Gleichartigkeit durchgerührt. — Bei der Bereitung der Kupferdruckerschwärze versährt man auf ähnliche Weise; mm muß diese noch dicker und zäher sein, weshalb man das Del wohl sast stetes brennen läßt.

Auch auf Leber wird Leinölfirniß angewendet; baffelbe wird, wenn es vorher gut zugerichtet worden, baburch bauerhafter.

Ferner bient bas Del zur Fabrikation ber sogen. gummirten Taffete und verschiebener wasserichter Stoffe, zur Darstellung ber Backeinwand, elastischer Balzen, plastischer Figuren 2c., sowie zur Beleuchtung und zum Seifensieben.

In ber feineren und gröberen Oelmalerei mit Blei- und Zinkweiß und anderen hellen Farben wendet man das Leinöl fehr häufig an, ohne es vorher mit Bleiglätte 2c. zu kochen; es trocknet dann langsamer, dagegen ist auch der Glanz der Farbe schöner.

Man kann bem Leinöle auch die Consistenz und in gewissem Grabe bie Elasticität bes Kautschuks geben, und es in biesem Zustande zur Ansertigung von Bougies und elastischen Sonden, welche in der Chirurgie gebraucht werden, benutzen.

Das eingetrocknete Leinöl bilbet eine gelbliche, zähe Masse, welche in Wasser, Altohol und Aether, fetten und ätherischen Delen unlöslich ift. Mit Aether behandelt, schwillt es auf.

Das frische, kalt geschlagene Leindl ist leicht verseifbar; mit Natron bildet es eine gelbe, weiche Seife, aus beren wässriger Lösung sich burch Chlorwasserstoffsaure ein bünnflüssiges Del ober eine Fettsaure abscheiben läßt, aus welchem sich nach bem Erkalten Arhstalle von Mavgarinsaure abscheiben.

Nach ben Untersuchungen von Sacc ist die aus dem Leinöl barstellte Fettsäure von der Delfäure verschieden; er nennt sie Lineinsäure. Dieselbe ist blaßgelb, geruchlos, sehr dunnstüssig; sie sorbirt den Sauerstoff der Luft mit großer Begierde, selbst wenn sie Basen, namentlich an Bleiorph, gebunden ist. Diese Eigenschaft utet darauf hin, daß bei der Beränderung des Leinöls durch orphirende breer der Sauerstoff hauptsächlich auf die Linoleinsäure wirkt.

Mit Salpeterfäure, die mit dem vierfachen Gewichte Wasser rount ift, behandelt, nimmt das Leinöl eine schon rothe Farbe an; eichzeitig entwickelt sich ein Gas, ohne den charakteristischen Geruch uh salpetriger Säure. Läßt man die Salpeterfäure längere Zeit auf 18 Del einwirken, so bilden sich reichliche Salpetrigfäuredämpse, und entsteht in dem Gemenge eine Art von schleimiger, elastischer Haut, e, wenn man sie in die Länge zieht, Seidenglanz zeigt, sich bald gelb färbt ub fest wird, indem sie sich in ein rothbraunes, mit Margarinsaure gengtes Harz verwandelt. Concentrirt man die saure Mutterlauge durch Abmpfen, so scheides sich beim Erkalten Dralfäure und Korksäure ab.

Wird Leinöl langere Zeit einer höheren Temperatur ausgesetzt, so rwandelt es sich in einen biden Leim (Bogelleim), welcher, nach ehrstündigem Rochen mit salpetersäurehaltigem Wasser behandelt, eine aftische und formbare, an der Luft erhärtende Masse bildet. Bei der emperatur des kochenden Wassers erweicht dieselbe, ohne zu schmelzen, nd nimmt eine große Elasticität an; sie ist dem Rautschuk sehr ähnlich, ethalb sie auch der Ersinder, Jonas, Delkautschuk nennt. Eine therische Lösung dieser Masse ist von Jonas zur Anfertigung wassersichter Stosse empfohlen worden.

Physitalische und chemische Eigenschaften. — Das kalt ewonnene Leinöl ist hellgelb, bas warm gepreßte bräunlich gelb; es besteinen eigenthümlichen Geruch und Geschmack und wird leicht ranzig. dei — 20° wird seine Farbe blasser, doch setzt es kein Stearin ab und erinnt auch nicht. Bei — 27° bilbet es eine gelbe, seste Masse; nach Insserow wird es schon bei — 16° fest, wenn es bei bieser Temeratur mehrere Tage erhalten wird.

Sein specifisches Gewicht ift:

bet 
$$+ 12^{\circ} = 0_{,9395}$$
  
"  $+ 25^{\circ} = 0_{,9300}$   
"  $+ 50^{\circ} = 0_{,9125}$   
"  $+ 94^{\circ} = 0_{,6815}$ 

Es ist in 5 Th. tochenbem und in 40 Th. kaltem Alfohol, sowie 1 1,4 Th. Mether loslich.

#### Verfälschungen.

Berfälscht wird bas Leinöl mit Hanföl, besonbers aber mit Fischthran. Es läßt sich leicht an seinem besonbern Geruche erkennen; auf seine Reinheit läßt es sich burch folgenbe Reactionen prüfen.

Mit Untersalpetersäure behandelt (Boubet's Verfahren), wird es blaß rosenroth; mit Schwefelsäure (Hendenreich's Verfahren), schwarzbraun; mit Ammoniak (Fauré's Verfahren), bunkelgelb und giebt eine dicke, homogene Seife. Es läßt sich serner untersuchen mit Lesèbore's Oleometer; mittelst Schwefelsäure, wodurch seine Temperatur auf 133° steigert (Maumené's Versahren); mittelst Chlors, wodurch das Leinöl schwarz wird, wenn es Fischtrum entbält.

Die von Crace-Calvert empfohlenen Reactionen bilden gleichfalls gute Prüfungsmittel bes Leinöls auf seine Natur und Reinheit;
namentlich lassen sich baburch Verfälschungen mit Fischthran sehr sicher
nachweisen. Hanföl läßt sich burch kaustisches Natron erkennen, wenn
man bieses Reagens nach ber Behanblung bes Dels mit Salpetersame
ober Königswasser anwendet.

Bon Cailletet haben wir leiber kein Berfahren zur Erkennung ber Natur und ber Reinheit bes Leinöls. Dagegen hat Chatean eine Reihe von neuen Reactionen beobachtet, mittelst beren sich nicht allein bie Reinheit ber Leinöle erkennen, sonbern auch die Delsorten von verschiebenen Productionsorten unterscheiben lassen. Zu biesem Behuse untersuchte er vier verschiebene, im französischen Großhandel häusig vorkommende Leinblioten, nämlich nordsranzösisches, sübfranzösisches oder Bahonner, indisches und englisches Leinöl.

Norbfrangöfisches (Liller 2c.) Leinöl. Rene Reactionen.

Calcium bifulfuret. — Goldgelbe, fich nicht entfärbende Emulfion.

Chlorzink. — Ohne umzurühren: bläulich grüne Flecken, wie beim Bahonner Leinöl. Beim Umrühren grünlich blaue Färbung, welche nachdunkelt und bläulich grün wird.

Schwefelfäure. — Ohne umzurühren: braunrothe Farbung. Beim Umrühren bilben fich Rlümpchen von fehr bunkel roth brauner, fast schwarz erscheinenber Farbe; ber Grund ist braunroth. Beim ruhigen Stehen verschwindet bie schwarze Farbe und wird bunkel rothbraum.

Zinnchlorib. — Ohne umzurühren: braune, bann bläulich grine Färbung. Beim Umrühren erst hellgrünlich braune Färbung; bann verschwindet ber grünliche Ton und bas Del wird schmutig braun.

u, bei fortgesetzem Umrühren schmutzig grau; babei wird die Masse t starr und erscheint grau mit kleinen schwarzen Punkten. Mit iwe felsaure behandelt, färbt sie sich erst grünlich gelb und bann a Umrühren schmutzig rothbraun; dabei wird sie slüssig, gesteht aber i Berlauf einiger Stunden wiederum.

Phosphorfaure. — Bei gewöhnlicher Temperatur: grunliche nulfion, welche beinahe augenblicklich schmutig strohgelb wird. Beim varmen hellgelbe Farbung, reichlicher, schwärzlich grauer Schaum; b Entfernung ber Wärmequelle Aufbrausen.

Salpetersaures Quedfilberoryb. — Mischt sich beim Umpren nur schlecht mit bem Dele; letteres entfärbt sich und wird strobelb, während sich ein gallertartiges, braungelbe Fasern enthaltendes agma ausschelbet. Mit Schwefelsäure behandelt, entsteht braunste Färbung, die beim Umrühren in Rothbraun übergeht und bann hellem Sepiabraun wird, während sich salpetrigsaure Dämpfe wickeln.

Der weiße Rieberschlag von schwefelsaurem Quecksilberoryb mengt bem Magma bei und bilbet einen schwutzig grauen, Nebrigen Pfropf. ie sepiabraume Farbe wird nach einiger Zeit schwutzig gelb.

Rali. — Blaggelbe Emulfion, welche fich beim Erwarmen nicht ranbert.

Ammoniat. - hell golbgelbe Emulfion; beim Erwarmen elber Schaum.

Bahonner (golbgelbes) Leinöl. Rene Reactionen.

Calciumbifulfuret. — Goldgelbe, fich nicht entfärbende mulfion.

Chlorzink. — Ohne umzurühren: bläulich grüne Fleden. Umrührt: bläulich grüne Färbung, welche nachbunkelt, und grünlich blau, test hellgrun wird, ahnlich wie bas indische Leinöl.

Somefelfaure. - Eben fo wie bas norbfrangofifche Del.

Binnchlorib. — Ohne umznrühren und beim Umrühren dieselben kröungen wie bas norbfranzösische Oel, nur mit dem Unterschiede, daß Bahouner Oel binnen sehr kurzer Zeit gesteht. Mit Schwefelwre behandelt, färbt sich die Masse gelb, wird dann flüssig und dunkel thbraum mit lebhaft rothlich gelb gefärbten Rändern.

Bhosphorfaure. — Grünliche, sofort schmutig strobgelb wernbe Emulfion. Beim Erwärmen hellgelbe Farbung; grauer Schaum;
nb Entfernung ber Wärmequelle Aufbraufen.

Salpeterfaures Quedfiberorpb. — Diefelben Farbungen ie beim norbifchen Leinöle; gallertartiges Magma; Aufbraufen; Ent-

wickelung von Salpetrigfäuregas. Mit Schwefelfäure bieselben Favbungen; das Magma gerinnt wie Fibrin; die Flüfsigkeit, in der das Gerinnsel schwimmt, ist röthlich gelb.

Rali. — Bei gewöhnlicher Temperatur golbgelbe Emulfion; beim Erhigen ebenfo.

Ammoniak. — Bei gewöhnlicher Temperatur hell golbgelbe Emulfion; beim Erwärmen weißer Schaum.

Inbisches (febr ichmach gefärbtes) Leinöl. ... Mene Unterfceibungsmertmale.

Calciumbifulfuret. — Golbgelbe, aber heller als bei ben anberen Leinölforten gefärbte Emulfion, welche fich nicht entfarbt

Chlorzink. — Ohne umzurühren: keine Färbung; beim Umrihren: blaß grünlich gelbe, bann schmutzig grünlich graue Färbung. bas Del wird bick.

Schwefelfäure. — Ohne umzurühren: orangegelbe, rasch fest buntel rothbraun werbenbe Fleden. Beim Umrühren: kim Bilbung von festen Rlümpchen, wie bei ben vorigen; sonbern faserige Massen, welche sich beim Umrühren zusammenballen.

Zinnchlorib. — Für sich, ohne umzurühren: röthlich gelbe Färbung, ohne Spur von Bläulich-Grün. Beim Umrühren: röthlich gelbe Färbung, wird bick und ganz starr, indem sich eine röthlich gelbe faserige Masse bildet. Schwefelfäure: macht die erstarrte Masse nicht wieder flüssig, giebt ihr aber nach Berlauf einiger Stunden einen Stich in's Grünliche.

Phosphorfäure. — Bei gewöhnlicher Temperatur: blaggelte Emulfion. Beim Erhigen: schwärzlich grauer Schaum; Anfbranfen.

Salpetersaures Quedfilberoxyb. — Das Del entfärbt fich etwas; es entsteht ein gelblich weißes, gallertartiges Magma, mit bunkt gelben Abern. Mit Schwefelsaure behanbelt, beim Umrühren rothgelk, bann braunrothe, zuleht rothbraune Färbung. Der weiße Nieberschist von Quedfilberoxybsulfat mengt sich mit bem Magma und bildet eine klebrige, graue, schwarz getüpfelte Masse, welche in einer schmutzig gelben Klüssigeit schwimmt.

Rali. — Gelblich weiße Emulfion, beren Farbe beller #, als bei ben beiben bisber betrachteten Leinölforten.

Ammoniat. - Blaggelbe Emulfion; beim Erwarmen weifer Schaum.

Englisches Leinöl (filtrirtes ober abgelagertes Leinöl). Rene Meactionen.

Calcium bifulfuret. — Lebhaft golbgelbe Emulfion, welche fich nicht entfärbt.

Schwefelfäure (zwei Tropfen). — Ohne umzurühren: helle eine Abern; bann grünlich braune, zuleht röthlich braune Färbung. eim Umrühren schmutzig hellgrüne, bann schmutzig bläulich grüne, blich schmutzig gelbgrüne Färbung; bie Mitte wird zuletzt buntel grüns braun, während die Ränder gelblich grün erscheinen. Auf Zusat n noch zwei Tropfen Säure färbt sich das Del rothbraun; die Obersiche zeigt einen bläulich grauen Ton.

Binnchlorib. — Braunlich gelbe Abern, jum Theil in's Grune henb. Beim Umrühren fehr burchsichtige, hellbraune Farbung; bas at wird ziemlich rasch bid und giebt eine hell fepiabraune, faserige laffe.

Phosphorfäure. — Bei gewöhnlicher Temperatur gelbe Emuln, welche grünlich gelb, bann gelblich grün, bann grasgrün, hierauf inlich grün und zulett matt seegrün wird. Beim Erwärmen wird : Farbe röthlich, bann braun, in ber Mitte bunkler. Schwärzlich wer Schaum.

Salpetersaures Quedfilberoxyb. — Das Del entfärbt bei gewöhnlicher Temperatur und wird erst hell seegrün, bann hellb und verbickt sich. Auf Zusatz von Schwefelsaure wird die Farbe miler.

Rali. — Bellgeibe, grau geaberte, homogene Seife. Ammonial. — Bellgelbe, fehr blafige Emulfion.

# Mohnol.

Birb burch Auspressen bes Mobns ober Mobnsamens, bes smens von Papaver somniferum (Familie ber Papaveraceen), gesmen.

Die urspringliche Heimath bes Mohns ist ber Orient, boch wird e Wienge jest in sast allen Gegenben ber Erbe gezogen. Man untersiehet zwei Barietäten, ben weißen und ben grauen (schwarzen) dohn. Die Samenkapseln (Mohnköpse) bes erstern sind größer, mehr nesich und enthalten weiße Körner; er besitzt narkotische Eigenschaften, um auch in geringerem Grade als das Opium, welches man aus ihm winnt; die letztere Barietät wird ihres Samens halber angebaut, welcher ungekweise zur Gewinnung des Mohnöls verwendet wird. Das Einernten sorbert viel Sorgsalt; es darf weder zu frühzeitig geschehen, indem sbann die Rapseln nur schwierig trocknen, noch auch zu spät, damit cht zu viel Samen verloren geht.

Die Gewinnung bes Mohnöls bilbet einen z. B. für bas nörbliche rankreich wichtigen Industriezweig; bas producirte Del wird etwa zur Hälfte

bort verbraucht, zur Hälfte geht es nach Sübfrankreich, wo es zur Fabri tation von Rernfeifen bient; es wird gewöhnlich in dem Berhältnis von 25% zugesetzt.

Bur Gewinnung bes Mohnöls werben bie Mohnföpfe, sobab keinen gewissen Grad von Trockenheit erlangt haben, geöffnet; ihr Inhalt wird auf Planen geschüttet, bann zur Beseitigung von Kapsel stücken zc. geschwungen und auf ber Mühle zu einer Art Mehl vers mahlen, welches in Preßsäcke von Zwillich gefüllt und in diesen aus gepreßt wird. Das Del wird in Krügen ober Ständern aufgefangen und ruhig stehen gelassen, bamit es sich vollständig absehen und klären kam; dann wird es abgegossen und auf Fässer gefüllt in den Handel gebracht.

Man unterscheibet in Frankreich zwei verschiebene Sorten von Mohnöl: Speiseöl, "weißes Del" (huile blanche), und Fabritöl, "rothes Del" (huile rousse). Das erstere wird aus Mohnsamen erster Wahl, und burch die erste Pressung, das Fabritöl hingegen durch zweite Pressung oder aus Mohnsamen zweiter Wahl, von geringern Gute, gewonnen.

Chemische und phhistalische Eigenschaften. — Reines - Mohnöl gleicht bezüglich seines Ansehens und seines Geschmackes dem Olivenöl. Es ist beinahe farblos oder auch licht goldgelb und klar; sein specifisches Gewicht ist bei  $+15^{\circ}=0_{,9249}$ . Bei  $-18^{\circ}$  C. wird es sest, und behält den starren Zustand lange bei, bis zu  $-2^{\circ}$  C. hinaus. Es wird nur schwierig ranzig und brennt schlecht. In 25 The kaltem und 6 Th. kochendem Alkohol ist es löslich und läßt sich mit Aether in allen Verhältnissen mischen.

Bon ben narkotischen Birkungen bes Opiums besitzt es keine Spur. Es ift stark trocknend und wird beshalb vielfach in ber seinem Delmalerei angewendet.

Das Mohnöl besitzt einen milben, angenehmen Geschmack und wird beshalb sehr allgemein als Speiseöl benutzt. Sehr häufig setzt man es bem Olivenöl zu, und viele Consumenten geben einem solchen Gemense einen entschiebenen Borzug vor reinem Olivenöle.

Im Mohnöl ist eine flüssige Saure von berselben Zusammensetung ber Linoleinfäure (f. u. Leinöl) enthalten, auch fand neuerlichkt Dubemans b. 3. von fetten Sauren im Mohnöl Stearinfäure und Palmitinfäure, wogegen Laurinfäure und Mpristicinsfäure nicht nachgewiesen werben konnten.

# Verfälschungen.

Die feineren Mohnölforten (huile d'oeillette fine du Nord), welche in Frankreich ausschließlich als Speiseöl bienen, lassen sich nur mit guten Sefamol, nicht aber mit Erbnugol verschen. hin und wieber brumen auch Berfälschungen mit Buchedernol vor.

Uebrigens läßt sich bas Mohnöl auf seine Ratur und seine Reinbeit auf folgenbe Beise prüfen.

- 1) Ift es mit Oliven- ober Sugmanbelol verfest, fo bilbet fich bei ftogweisem Schutteln ber Rosenkrang.
- 2) Mit bem Boubet'ichen Reagens behandelt, farbt es fich hellgelb; bei Gegenwart von Buchedernöl zieht die Farbung in's Rosenrothe.
- 3) Bei Behandlung mit Schwefelfäure (nach Hehbenreich's Berfahren) farbt es sich zeisiggelb, bann mattgelb; Sesamöl wird burch biefes Reagens lebhaft roth gefärbt.
- 4) Mit Ammoniak (Faure's Berfahren) farbt es fich blaggelb, web verbickt fich nur in geringem Grabe. Körnige Seife.
- 5) Mittelft bes Lefebore'schen Oleometers, so wie bes Sabs
- 6) Mittelft bes Maumen e'ichen und Fehling'ichen Berfahrens an ber burch Behandlung mit Schwefelfaure hervorgebrachten Temperaturenbohung.
- 7) Mittelft bes Berfahrens von Behrens; Mohnöl farbt fich babei giegelroth, Sejamöl buntel grasgrun.
- 8) Mittelft ber Methoben von Crace-Calvert; nämlich burch Anwendung von Schwefelfäure von 1,475, von Salpeterfäure von 1,180, bes Gemenges von Schwefelfäure und Salpeterfäure, von Königswaffer, von Aehantron nach Behanblung mit Königswaffer.
- 9) Mohnöl läßt sich nach Cailletet ferner auf folgende Weise erkennen.

Rach Cailletet's erstem Berfahren bei +16° bis +17° behanbelt, wird bas Del lachsfarben, mährend sich die Säure nicht
farbt. Rach dem zweiten Berfahren von Cailletet behandelt, färbt
es sich mattziegelroth; nach dem britten erscheint es, aus dem Bade
genommen, citrongelb, nach dem Erfalten orangegelb; nach dem
vierten Berfahren behandelt, bildet sich ein dunkel orangefarbiger, sehr
voluminds werdender Schaum, welcher über die Ränder des Gefäßes
feigt.

Ift bas zu untersuchende Mohnöl mit Sesamöl versetzt, so nimmt es, nach bem ersten Berfahren behandelt, eine rothe Färbung an, während sich die Sänre gelb, wie Saffranaufguß, färbt.

Ift es mit Buchedern öl verfälscht, so wird es heller ober bunkler roth, und bie Saure farbt fich nicht.

Die auberläffigfte unter biefen Broben ift unftreitig bie von Behrens.

#### Rene Regetionen.

Chateau untersuchte frangofisches Mohnol mit ben bon ihm empfohlenen Reagentien und fand babei folgende Reactionen:

Calciumbifulfuret. — Lebhaft gelb gefarbte Seife, welche fich nicht entf arbt.

Chlorzint. - Dide, weiße Emulfion.

Schwefelfäure. — Ohne umzurühren, hellgelbe Farbung. Beim Umrühren etwas bunkler gelb. Auf Zusat von mehr Saute orangegelbe Färbung.

Zinnchlorib. — Ohne Umrühren: gelbe Färbung. Umgerührt: gelbe, sich nicht verändernde Färbung. Das Del verdickt sich rasch und bildet zuletzt eine lichtstrohgelbe Masse von Honigconsistenz, beren Farbe auf Zusatz von Schwefelsäure dunkler wird.

Phosphorfäure. — Bei gewöhnlicher Temperatur weiße, schwach in's Gelbliche ziehenbe Emulfion, beren Farbe beim Erwärmen nur mbebeutenb nachbunkelt.

Salpetersaures Quedsilberoxyb. — Mit bem Dele umgerührt, bilbet es eine milchartige, schwach gelblich gefärbte, sehr homogene Flüssigeit, welche nach einiger Zeit die wird. Auf Zusat von Schwefelsaure bilben sich gelbe, beim Umrühren braun werbende Abern. Auf Zusat eines Ueberschusses von Schwefelsaure wird die Masse duntelbraun, während sich beim Umrühren zugleich ein deutlich wahrnehmbarer weißer Niederschlag bilbet. Nach einigen Minuten zeigt die Flüssigteit einen veilchenblauen Rester ober Schimmer, welcher auf einem dunklen Grunde deutlicher hervortritt.

Rali. — Milchartige, graulich gefärbte, nicht homogene, sehr schaumige Emulfion.

Ammoniat. — Milchartige, gelblich gefärbte, febr fcanmige und fehr bunnfluffige Emulfion.

# Weißmohnöl ober indisches Aohnöl.

Diese Barietät bes Mohnöls, von welcher Chateau eine Probe aus Nordfrankreich gleichzeitig mit dem sogen. französischen Mohnöl zugesendet erhielt, ist sast ganz farblos, hat aber sonst die größte Achnicheit mit dem gewöhnlichen Mohnöl und wird aus dem Samen einer besondern Art von Papaver gewonnen. Es unterscheidet sich von jenem durch solgende, von Chateau aufgesundene Reactionen.

Calciumbisulfuret. — Lebhaft goldgelbe, beim Umrühren fich zeifiggelb färbende Seife.

Chlorzink. — Dide, weiße, schwach in's Gelbe ziehende Emulsion. Schwefelfäure. — Ohne umzurühren: hellgelbe Färbung. Umzührt: goldgelbe, bann orangegelbe, bann orangerothe Färbung; bas et wird sehr bid.

Zinnchlorid. — Beim Uebergießen bes Oels mit bem Reagens thlich gelbe Färbung. Beim Umrühren wird bas Del rasch ft und giebt eine Masse von blaßhoniggelber Färbung, ähnlich wie 8 Mohnol.

Phosphorfaure. — Bei gewöhnlicher Temperatur blaßgelbe grung; beim Erwärmen hellgelbe Färbung und unter Aufbraufen Ubung von grauem Schaum.

Salpetersaures Quedfilberornb. — Dide, weiße, schwach 's Gelbliche ziehenbe Emulfion, welche auf Zusat von Schwefelure gelb wird und einen weißen, in einer röthlich gelben Flüssigkeit wimmenben Rieberschlag giebt.

Rali. — Beife, gang ichwach in's Gelbliche ziehenbe Emulfion. Ummonial. — Sehr bide, lichtgelblich weiße Emulfion.

# Glaucinmol ober Kornmohnol.

wirb burch Auspressen ber Samenförner bes Hornmohns, buchum luteum Scop. (Chelidonium Glaucium C.), einer ber Familie Bapaveraceen angehörenben Pflanze gewonnen.

Dies Del ift gang neu; Cloëg, Affiftent und Chemiter am Bafer Mufeum ber naturgeschichte, mar ber Erfte, ber fich naber mit m beschäftigte. Es ist bis jest noch nicht Hanbelsartitel geworben, ba e Pflanze, bie bas Material zu feiner Gewinnung liefert, noch nicht egenstand eines geregelten Anbaus ist; es ist aber sehr zu wünschen, f bies recht balb geschieht, ba bies Del bei feinen nütlichen und erthvollen Eigenschaften allem Anschein nach bazu bestimmt ift, mit fern vorzäglichsten, sowohl Speise-, als technisch verwendbaren Delen aiden Rang einzunehmen. Es ist ein milbes Del, von angenehmem efdmade, welches fich gut verfeifen läßt, jum Brennen gleichfalls febr chance und in jeber Art bem Mohnol zur Seite zu ftellen ift. Dazu want, daß die Pflanze, aus ber es gewonnen wird, auf sandigem und ingem Boben, namentlich in ber Nähe ber Ruften wild wächft, wes-16 ber Andan berfelben mit geringen Roften verknüpft fein und nach ei bis brei Jahren beträchtlichen Gewinn geben wurde. Die Stellen, f benen fie am besten gebeihet, sind jest fast gang werthlos; ber steige Boben, mehr noch bie große Nähe ber Seefuste erlaubt nicht, bort

Pflanzungen von Nabelhölzern mit nur einiger Aussicht auf Erfolg anzulegen, wie auf den Dünen und an manchen sterilen Sandstellen. Solcher Boben ist in seinem jetzigen Zustande zur Production irgend einer unserer bisherigen Culturpflanzen ganz ungeeignet.

Der gelbe Hornmohn, Glaucium luteum, ist in ben Küstengegenden von Frankreich, England, Holland, Deutschland und Dänemark sehr gemein. Lassen wir nun Cloëz selbst reden; wir werden sehen, mit welcher wahrhaft lobenswerthen Beharrlichkeit dieser Natursorscher der die Naturgeschichte des Hornmohns vom industriellen Standpunkt aus derfolgt, welche sorgfältigen Untersuchungen er über diesen Gegenstand ausgestellt und welche theoretischen und praktischen Resultate er darans gewonnen hat. Gleichzeitig kann der Berkasser der vorliegenden Schrift nicht unterlassen, Herrn Cloëz seinen wärmsten Dank auszusprechen sür die Bereitwilligkeit, mit welcher derselbe ihm seine Arbeit über den beregten Gegenstand überließ; er glaubt diesem Danke nicht besser thatsächlichen Ausbruck geben zu können, als wenn er der industriellen Belt diese wichtige Arbeit in ihren Hauptzügen wörtlich vorlegt.

"Meine ersten Untersuchungen über das Wachsthum des Glawcium," sagt Cloëz, "und über die Möglickeit, diese Pflanze an vielen uncultivirten Stellen anzubauen, wurden i. J. 1855 angestellt; später versolgte ich alle Phasen ihrer Entwickelung mit der größten Ausmerbsamkeit. Ich sammelte möglichst viel Samen, säete einen Theil desselben aus und kam dadurch zu der Ueberzeugung, daß die Pflanze auf diese Weise seine bei bertendt vor sich geht, d. h. in welcher sich die Samenschen nach vollständiger Reise von selbst öffnen, erfordert dei der Ernte gam besondere Vorsichtsmaßregeln, damit die Samenkörner nicht verloren gehen; es gelang mir, diese Schwierigkeit durch Ersindung und prodeweise Anwendung eines sich eben so praktisch, als einsach und billig erweisenden Versahrens zu beseitigen, welches durchaus entsprechende Resultate gab.

"Auch die chemische Seite ber Frage war von großer Bebentung-Bunächst war die Menge der im Samen enthaltenen Fettsubstanz zu bestimmen; dann mußten die Eigenschaften des durch Auspressen und dunch Lösungsmittel gewonnenen Dels in Bergleich mit anderen Delen untersucht, die chemische Zusammensetzung der Preßtuchen, namentlich ihr Sticksoffgehalt und die Bestandtheile ihrer Asche mußten bestimmt werden. Dann war es von Interesse, die Asche der ganzen Pflanze zu analhstren und die erhaltenen Resultate mit den Ergebnissen der Analhse des Bodens, auf welchem sie gewachsen, zu vergleichen. Ich bearbeitete diese ver schiedenen Ausgaben nach einander mit der größten Sorgsalt. Die ein iner Arbeit enthaltenen Guden und etwaigen kleinen Fehler rühren von : Ungulänglichkeit unserer Kenntnisse, so wie von der Unvollkommenheit serer Methoden her, liegen aber gänzlich außer dem Bereiche meines ollens.

"Beschreibung ber Pflanze. — Das Glaucium luteum ist ie längst bekannte und wiederholt beschriebene Pflanzenspecies aus der mitte der Papaveraceen, welche gewöhnlich gelber Hornmohn rostblumiges Schelltraut), in England yellow horned-poppy genannt rd. Die Bewohner der französischen Küste zwischen Havre und Dünkirchen nuen es cordlet. In mehreren Floren ist es als Papaver corniculatum luteum schrieben, so dei O. Baukin, Pin., 171; Glaucium slore luteo Tournes., Intut. rei herdar., 254; Glaucium luteum, Scopoli, Flor. Carniol., I., 369, nucium littorale, Salisdury, Prod. stirp. 377; Chelidonium glaucium, inns, Spec. plant., t. 724; flor. Dan. t. 585; Glaucium slavum, Dendolle, Prodrom. syst. regn. veget., I., 112; Crantz, Stirp. austr. II., 1. Sehr richtige Abbildungen der Pssanze sindet man in der Flora glands von Smith und in der Flora Dänemarks von Fr. Müsser.

"Die spinbelförmige, oft ästige Wurzel bieser Pflanze bringt tief ben Boben ein; bei Berletzungen läßt sie einen röthlich gelben Milchit von scharf bitterm, sehr unangenehmem Geschmacke aussließen. Aus e Burzel entspringen die großen, länglich gesormten, dicken, am Rande Algen, unregelmäßig zurückgebogenen, tief eingezähnten Blätter; dieben sind mit kurzen, leichten Haaren bedeckt und an ihrer Basis zu 1em Stiele verdünnt; sie liegen an der Erde und widerstehen dem interfroste; ihre Farbe ist, wie die der übrigen Theile der Pflanze, ergrün (baher der Gattungsnahme Glaucium).

"Den Stengel treibt die Pflanze erst im zweiten Jahre; berselbe stark, hart, brüchig, walzrund, fast kahl, unten einfach, nach oben sich mehrere Zweige theilend; er wird bis 40 und 50 Centim. hoch, und nn der Stock kräftig ist, so treibt er mehrere Stengel, welche sich ausbreiten, daß die Pflanze einen ziemlich bedeutenden Raum einsmut. Die Stengelblätter sind mit tief herzförmigem Grunde stengelstaffend, im Umrisse rundlich herzförmig, kürzer als die Wurzelblätter, t kahl und lappig siederspaltig.

"Die Blüthe steht einzeln, auf furzen Stielen, ben Zweigen und t Blättern bes obern Theils bes Stengels gegenüber; ber Kelch ist eiblättrig und sehr hinfällig. Die große Blumenkrone hat vier Blusblätter von schon eitron- ober goldgelber Farbe, beinahe von ber 18ke ber rothen Blumenblätter bes Klatschmohns.

"Die nach ber Bluthe erscheinenbe Schotenfrucht ift zweiklappig, 25 Centimeter lang, etwas gefrummt, fornig- ober knotigrauh, öffnet sich zur Zeit ber Reise von oben nach unten und enthält, in ber zwischen den Klappen liegenden, schwammigen, vollständigen Scheidetvand eingesenkt, 200 bis 350 schwarze, rundliche, netsörmig geaberte Samen mit fleischigem, ölhaltigem Endospermium, die den gewöhnlichen Mossekörnern ähnlich sind, nur daß sie etwas größer und von dunklerer, sast schwarzer Farbe sind.

"Anbau und Ernte. — Der Hornmohn ift eine berbe Pflanze, beren Eultur gar keine Schwierigkeiten barbietet; fie ift sehr robust und widersteht sowohl längerer Nässe und strenger Winterkalte, als auch auch haltender Sommerhitze. Sie liebt steinigen, tieseligen und kaltigen, der Luft leicht zugänglichen Boden; auf reinem Quarz-Sandboden kommt sie nur selten vor, und dann entwickelt sich der Stengel gewöhnlich nur schwach; noch seltener erscheint sie auf Thonboden; niemals sand ich sie auf den Thonmergeln, welche das reiche, durch fortwährenden Absat von Meeressichlamm gebildete Arthland der Marschgegenden bilden.

"Der Hornmohn pflanzt sich von selbst fort durch Ansstrenung des Samens zur Zeit seiner völligen Reise, gegen Mitte Septembers; ein großer Theil des Samens bleibt auf dem Erdboden an Stellen liegen, wo die Keimung unmöglich ist; auch fressen die Bögel einen Theil davon, und durch die in Küstengegenden so hänsigen, heftigen Stürme wird gleichfalls eine nicht unbedeutende Menge hinweggeführt. Diese Ursachen der Vernichtung, denen alle für den Menschen nützlichen oder schädlichen Pflanzen ausgesetzt sind, lassen sich durch die gewöhnliche Eultur vermeiden, indem man den Samen in geringe Tiese in den Boden aussätz, so daß er sich beständig in einem seuchten, der Lust zugänglichen Medium, also unter den zum Keimen erforderlichen Bedingungen, besindet. Das Einackern hat noch einen andern Rutzen, insosern dadurch die junge Pflanze vor den schällichen Einstüssen der Witterung geschützt wird, die kräftig genug geworden ist, Kälte und Hite, Kässe und Dürre ertragen zu können.

"Die Aussaat des Hornmohns geschieht im Herbste aus der Hand, wobei man 10 dis 12 Litres Samen auf die Hectare (=3,92 preuß. Morgen) rechnet; man überpflügt den Boden und überfährt ihn dam mit einer Egge, um die an die Oberfläche gekommenen groben Kiesel ze beseitigen und den Samen in den zwischen den Geschieben liegenden seuchten Sand zu bringen. Erst nach sechs die sieden Monaten kiene der Samen, indem er den Herbst und Winter hindurch unverändent bleibt; erst im Frühjahre, gegen Ansang des Mai, zeigen sich die ersten Stengelchen. Im zweiten Jahre werden die zu dicht stehenden Pkanz chen ausgerissen, so daß zwischen den einzelnen Pflanzen etwa 3 Decimeter Zwischenraum bleibt.

"Das Berseten ber jungen Pflanzen gelingt vollkommen; anbers aber ist es mit ber Verpflanzung ber zweis ober breijährigen Stöcke; bie jungen Pflanzen wurzeln eben so gut wie die der Colza, wenn sie zu Anfang des Winters ober im Frühjahre verpflanzt werden; ich habe auf diese Weise sehr viel Pflanzen versetzt, ohne daß ich die geringste Berminderung ihrer Vegetationskraft bemerkt hätte. Diese Eigenschaft ift für die Cultur sehr werthvoll, indem sie ermöglicht, die Aussaat in einem Boden zu machen, welcher sich bequemer als die Geschiebebänke bearbeiten läßt; ist die Pflanze erst hinlänglich entwickelt, so läßt sie sich in den zwischen den Geschieben befindlichen Sand ohne Mühe verpflanzen.

"Die unmittelbare Aussaat aus freier Hand verursacht geringere Kosten als bas Berpflanzen; boch ist bas lettere Verfahren in Bezug auf ben Ertrag an Samen und auf eine bequeme Ernte vortheilhafter, so baß es jedenfalls vorzuziehen sein wird, wosern baraus in der Praxis nicht Schwierigkeiten erwachsen, welche bei den im kleineren Maßstabe angestellten Bersuchen nicht hervortreten. Zu Gunsten dieses Culturbersahrens mussen wir noch hervorheben, daß bei der langen Dauer der Pflanze, deren Burzel perennirend ist, die Rosten des ersteren sich nur fetr selten wiederholen.

"Bom zweiten Jahre an wächst bas Glaucium regelmäßig fort, ohne bis man sich anders um es zu kümmern braucht, als zur Zeit der Einte. Untraut ist bei der Natur des Bodens, auf dem die Pflanze bächst, nicht zu befürchten; daher ist weder Behacken, noch Ausjäten etsverlich; diese beiden so kostspieligen, bei der Cultur mehrerer anderer Otigewächse durchaus nothwendigen Arbeiten werden hier gänzlich verwieden.

"Die Bluthe beginnt gegen Enbe Juni, und zwar an ben frühzettigften Stengeln; jebe Bluthe halt sich nur wenige Tage; ba sie aber in sehr zahlreicher Menge auf einander folgen, so hört jeder Zweig erst nach 20 bis 25 Tagen zu bluben auf.

"Im wilden Zustande zeigt die Entwickelung des Glaucium einige Eigenthümlichkeiten, welche bei der Cultur sehr bald verschwinden wersden: neben den frühzeitigen Stengeln erscheinen nämlich häufig späte Indictun, welche erst gegen Ende August blühen und deren Früchte nur stieben, welche erst gegen Ende August blühen und deren Früchte nur stieberig zur Reise gelangen. Um diesem Uebelstande zu begegnen, namentlich um sein Wiedererscheinen im solgenden Jahre zu verhindern, schneibet man solche Stengel in der Höhe von 5 bis 6 Centimeter über ben Wurzelblättern ab; auf diese Weise wird das zur Fructification bestimmte Material zum größten Theile für das nächste Jahr gespart; die Pslanze wird kräftiger, wird aus einer spätzeitigen zu einer früh-

zeitigen, bie Bluthe erscheint zur rechten Zeit, und bie Reife tritt gleichfalls zur gehörigen, paffenben Zeit ein.

"Die Ernte bes Hornmohns muß geschehen, sobald die Früchte anfangen gelb zu werben, wo dann die Samenkörner bereits schwarz sind und die an der Spitze des Stengels sitzenden Blätter braun werden und vertrocknen.

"Man faßt die zahlreichen Zweige eines jeden reifen Stengels zufammen mit der linken Hand, wobei man darauf zu achten hat, daß man
fie fenkrecht hält und nicht schüttelt, und schneidet dann die Pflanze
mittelst einer gewöhnlichen Sichel oder Hippe oder Baumscheere mit der
rechten Hand einige Centimeter über dem Boden ab; man macht so
bicke Bündel, und legt dieselben zu vier oder fünf in einen großen, über
einem rechtwinkeligen hölzernen Kasten aufgestellten Rumpf. In dem
Kasten ist ein Sack so angebracht, daß der aus dem Rumpfe heransfallende Samen in ihn hineinläuft. Die ganze Einrichtung ist sest
zwischen den Bäumen eines Schubkarrens befestigt, welche nach Bedürfniß durch einen einzigen Mann leicht auf dem ganzen Felde umhergefahren werden kann.

"Man legt bie auf bem Rumpfe liegenden Bündel Glaucium zu Garben oder Gebinden zusammen, bindet sie mit etwas Stroh und schüttelt sie dann in dem Rumpfe, so daß sich die hinlänglich reisen Samen aus der schwammigen Placenta, in der sie sitzen, loslösen und in den Sack fallen. Darauf werden die Garben zu Mandeln zusammengestellt, und diese bleiben auf dem Felde stehen, um nachzureisen und zu trocknen, so daß sich durch Schütteln der größte Theil des Samens erhalten läst. Gewöhnlich ist es nothwendig, die Mandeln nochmals der Einwirkung der Luft und der Sonne auszusetzen, und die Garben noch ein letztes Mal auszuschütteln, was man gern dei recht trockner Witterung vornimmt; dann läßt sich der letzte Antheil des Samens leicht von den Schoten trennen.

"Das erste Mal, wenn ber Hornmohn Frucht trägt, b. h. im zweiten Jahre seines Wachsthums,1) treibt er nur einen einzelnen Stengel; im solgenden Jahre zwei; das Jahr darauf brei ober vier, und so fort bis zu zehn oder zwölf; dann bleibt die Pflanze stationär, und zwar noch mehrere Jahre hindurch, deren Anzahl sich bisher noch nicht genau sest

<sup>1)</sup> In gutem Boben kann bie Pflanze schon im ersten Jahre blüben, wie eine Beobachtung im Museum zeigt, indem gegen Ende Octobers 1859 auf Beete andgesäter Samen im Mai 1860 kleine Stengel trieb, welche balb sehr kräftig wurden und in ben ersten Tagen bes Juli zu blüben anfingen.

fellen ließ, bie aber unter gewöhnlichen Umftanben nicht unter zwölf beträgt: bies ist beinahe bie Lebenszeit ber Pflanze im wilben Zustanbe.

"Jeber Stengel trägt meist 8 bis 10 Früchte; gewöhnlich findet man Sidde, welche jährlich 10 bis 12 Stengel treiben und zusammen 60, 80 bis selbst 100 Schoten tragen. 3ch empfahl, beim Säen des Glaucinm und ihrer Berpflanzung durch Bersetzen zwischen den einzelnen Stöcken einen Raum von 3 Decimeter zu lassen; auf diese Weise trägt die Hectare 111,000 Pflanzen. Rechnen wir für jede derselben im Durchschnitt des Stengel mit zusammen 25 Schoten, so erhalten wir für die Hectare 330,000 Stengel mit 2,775,000 Schoten, welche etwa 655 Kilosgramm, oder in runder Zahl 10 Hectolitres Samen tragen.

"Diese Zahlen konnten, wohlberstanben, auf keine anberen zuverlässigen Data bafirt werben, als auf bas Gewicht und bie Anzahl ber in jeber Frucht enthaltenen Samenkörner. Rach sechs verschiebenen Bestimmungen wiegen 100 Körner im Durchschnitt O,110 Grm.; ferner sand ich die Anzahl ber in 12, auf's Gerathewohl von verschiebenen Stengeln gepflückten Schoten im Durchschnitt 250 Samenkörner in jeder Krucht.

"Die Anzahl ber Stengel und ber Früchte per Hectare schätzte ich näherungsweise ab, indem ich dabei die Beobachtungen zu Grunde legte, die ich an keineswegs unter den für Entwickelung und Fruchtbildung günftigften Berhältnissen, wie sie sich sonst in der Praxis wohl erzielen lassen, aufgewachsenen Pflanzen anstellte.

"Es bleibt nun noch auf experimentalem Wege zu bestimmen übrig, ob ber von mir auf 3 Decimet. vorgeschlagene Abstand der einzelnen Pflanzen für das Gedeihen der Pflanze und die Erzeugung der größtsuglichen Menge Samen der günstigste ist; nicht selten sinden sich Busche von solcher Ausbreitung, daß sie einen Raum von etwa 20 Decimet. Fläche einnehmen; 4 bis 5 derartige Pflanzen würden eine Bodensläche von 1 Meter ganz bedecken, und anstatt 110,000 bis 112,000 Stöcke würden deren nur 50,000 mit einem Ertrage von 9 bis 10 Hectolit. Samen auf die Hectare kommen. Diese letztere Schätzung wurde an Pslanzen gemacht, welche auf den zwischen dem Leuchtthurm und dem Fluthsläsen von Aust besindlichen Kies- und Geschiebebänken geerntet waren.

"Der Samenertrag bes Hornmohnes ist geringer als bei ben meisten ber bisher angebauten Delpflanzen. Es würde vielleicht verwegen sein, ime Pflanze auf fruchtbarem Boben, mit der Colza, dem Mohn und selbst dem Leinbotter concurrirend, einführen zu wollen; ganz anders aber warbe es mit dem Andau berselben auf steinigem Boden, oder auf unscultivirten Hügeln und Abhängen sein, welche jetzt ganz werthlos sind; meine Beobachtungen geben den positivsten Beweis von der Möglichkeit,

aus dieser Cultur nach Berlauf von kurzer Zeit vortheilhafte Resultate zu ziehen.

"Bürbe ber Anbau bes Glaucium auf bem beweglichen Sanbe ber Dünen, welcher allerdings die hinlängliche Fenchtigkeit haben müßte, gelingen, so würde die Cultur jener Pflanze ber von Waldbäumen, wendystens vom ökonomischen Standpunkte aus, vorzuziehen sein, indem die letztere einerseits weit kostspieliger in's Werk zu seinen ist, dann aber auch, selbst unter den günstigsten Umständen, erst nach Verlauf von zehn die Jahren einen Ertrag giebt.

"Die in ben zwischen bem Leuchtthurme von Capenx und ben Dörschen la Moulière gelegenen "craus" angestellten Bersuche versprechen keine genügenben Resultate; boch barf bies Mißlingen nicht entmuthigen. Bur befinitiven lösung ber Frage ist es nothwendig, Bersuche in bem seuchten Sandboben und in den Dünen anzustellen, welche ben nachtheiligen Einflüssen großer Trockenheit weniger ausgesetzt sind, als die "craus."

"Weiterhin, wo von ber Zusammensetzung bes am Stranbe burch bar Wind weggeführten Sandes die Rebe ift, werden wir sehen, wie be Begetation auf 6 bis 8 Meter mächtigen Geschiebebanken möglich ift; eine für ben Beobachter febr einfach und leicht zu erklärenbe Thatface. Man kann allein bie Frage aufwerfen, ob, wenn einerseits biefer burn Boben in feiner ganzen Ausbehnung berzeit bie für bas Leben ber Bflang erforberlichen, affimilirbaren Beftanbtheile in einer für einen regeb mäßigen Anbau nöthigen Menge enthält, und wenn man biefem Bo ben nicht burch Dünger bas wiebergiebt, was ihm burch bie Ernien jährlich entzogen wirb, man nicht anbererseits fürchten muß, ihn all mälig zu erschöpfen und ihn nach Berlauf einer längeren ober fürzeren Beit gang unfruchtbar gu machen? Diefe Ginwurfe fint febr ernfter Art, bennoch aber wenig gegründet; überall, wo bie Zwifchenraum amischen ben Beschieben, und Ralkfieseln mit bem bom Binbe berbeige führten Seefand erfüllt worben, find bie für ben Pflanzenwuche neth wendigen Elemente in großer Menge vorhanden. Denn biefer Sam enthält organische Reste ber verschiedensten Art, Weichthiere, Rrebetbiet, Schmamme, Fucoiden 2c.; ferner beinahe 12% toblenfamre und eine bebeutenbe Menge phosphorfaure Kalferbe, Alfalifalze u. a. m. Beim Erhiten in einer Glasrohre entwickelt biefer Seefand einen Geruch nach verbrannter thierischer Substanz und giebt eine bebeutenbe Menge toblis faures Ammoniat; furz, er enthält bie Substanzen, bie in jeber fruch baren Bobenart zugegen find. Jebenfalls wird bie absolute Steristik jenes Borens für febr viele Pflanzen nur allein von feiner phyfitalifchen Beschaffenheit bebingt; mehrere langwurzelige, perennirenbe Pflangen ge

eihen in ihm auf's beste und dies sind offenbar diejenigen, beren Ansau sich mit Aussicht auf Erfolg versuchen ließe. — Bezüglich bes weiten Bunktes, nämlich der Erschöpfung des Bodens durch die Ernten, ist zu bemerken, daß die Natur durch denselben Prozes vermittelnd einswirkt, durch welchen der Boden überhaupt tragdar geworden ist; der Bind sührt die sür den Buchs nöthigen Substanzen herbei; der Seessand würde, im Fall Liess und Geschiebebänke mit der Pflanze angebaut würden, anstatt fortgeweht zu werden und "craus" und Dünen zu disben, welche allmälig selbst den fruchtbarsten Boden vernichten, am Fuße der Stengel zurückgehalten werden, so daß nach Verlauf einer gewissen Zeit-der Boden zum großen Theile mit einer staubigen Schicht bedeckt sein würde, in welcher sich der Andau irgend einer Futterpslanze von besserem Ertrage, als der Hornmohn, versuchen ließe.

"Ich will übrigens burchaus nicht ein Wirthschaftsspitem ohne allen Dinger empfehlen; ich halte es im Gegentheil für vortheilhaft, ber Ratur zu hilfe zu kommen und die anzubauenden Landstriche mit irgend einem kunftlichen, aus allerlei organischen, an der Ruste bei beswegtem Meere in großen Massen vorkommenden organischen Substanzen berzustellenden Dünger zu übersahren.

"Auch ber für Luft und Wasser zugängliche Kreibeboben scheint für ben Anbau bes Hornmohns eben so gut zu passen, wie die durch die Bogen allmälig abgelagerten Geschiebebänke; benn diese Pflanze kommt am Fuße des Kreibehügels von Cap Hornu, so wie an den gleichfalls aus Schichten der Kreideformation bestehenden Böschungen der Eisenbahn wischen Abbeville und Nohelles ziemlich häufig vor. Nach der Angabe mehrerer Botaniter wächst sie auch an den kalkigen Abhängen des Seinesthales zwischen Rouen und Paris.

"Diese Beobachtungen beweisen die Möglichkeit des Andaues des Slancium auf disher uncultivirtem Areideboden, welcher in manchen Gesenden Frankreichs, namentlich in der Champagne, weite Strecken einzimmt. Die Frage verdient sowohl vom rein landwirthschaftlichen, als vom staatsösonomischen Gesichtspunkte aus sorgfältige Beachtung, und Alles berechtigt zu der Hoffnung, daß dieselbe auf experimentalem Wege sine genügende Lösung sinden werde. Das Gelingen eines solchen Versuches würde vielleicht auf ein einziges Hinderniß ernsterer Art stoßen: nämlich auf den Mangel des salzigen Elements (von Chlornatrium) in den in Pete stehenden Bodenarten. Um diesem Mangel abzuhelsen, müßte man versuchsweise die durch Abdampsen der Mutterlauge der Salinen (Seessalinen) gewonnenen Salzrücksände anwenden; dadurch würden diese spilg zu habenden Substanzen eine neue Verwendung sinden, durch die seinigen Werth erhielten, und die Salzsieder würden angeregt werden, Chateau, weite.

biefelben zu sammeln, anstatt sie weglaufen zu laffen, wie bies heutzwtage allgemein geschieht. —

"Chemische Untersuchung. — Das steischige Berispermim bes Glauciensamens enthält, gleich bem bes Mohnsamens, ein burch Auspressen leicht zu gewinnenbes fettes Del. Man braucht nur ein Samen torn zwischen Bapier mit bem Fingernagel ober irgend einem harten Körper zu zerquetschen, um die Gegenwart bieses Dels nachzuweisen; basselbe bringt in das Papier und hinterläßt einen bleibenden, ganz charakteristischen Fleck.

"Im chemischen Laboratorium läßt sich eine genauere Brobe leicht anstellen, indem man ben vorher klar gestoßenen ober gemahlenen Samen mit ben gewöhnlichen Lösungsmitteln ber fetten Dele, mit Aether ober Schwefelkohlenstoff, behandelt.

"Das aus dem Glauciensamen durch kalte Pressung gewonnene sette Del ist geruchlos und ohne Geschmack, von hellgelber Farbe; sein specifisches Gewicht ist —  $0_{.918}$ ; beim ruhigen Stehen setzt es nach längerer Zeit eine krhstallisirdare Substanz ab, welche alle Eigenschaften des Margarins zeigt. Das Del läßt sich in der Hauswirthschaft als Speiseöl wie als Brennöl benutzen; in der Technik läßt es sich zur Seisensabrikation, wie zum Anreiden und zum Versatz der Delsarden benutzen.

"Die warme Pressung liefert ein stärker gefärbtes Del, von einem schwachen, an ben ber ganzen Pflanze erinnernben Geruche. Sowohl bas kalt, als bas warm gepreßte Glaucienöl verschluckt langsam Sanerstoff aus ber Luft, wird aber, gleich allen trocknenben Delen, burch Behanblung mit Untersalpetersäure nicht starr.

"Durch Behandlung mit Schwefelkohlenstoff läßt sich ber ganze Delgehalt bes Samens gewinnen; man operirt bei gewöhnlicher Temperatur in einem großen Extractions- ober Verdrängungsapparate mit continuitlicher Arbeit, wodurch man in verhältnißmäßig sehr kurzer Zeit einerseits bas Zellgewebe bes Samens ganz ölfrei und andererseits eine klare Besung bes Dels im Lösungsmittel erhält. Durch einfache, mit Dampf bewirkte Lösung gewinnt man bas Del als Blasenrücktand; ben ihm noch anhaftenden knoblauchartigen Geruch des Schwefelkohlenstoffs beseitigt man durch Zusat von etwas heißem Wasser und Einleitung von Wasserbämpsen von  $100^\circ$ ; die Raffinirung geht sehr schnell von Statten; der widrige Geruch verschwindet und nach 24stündiger Ruhe läßt sich das gereinigte Del von dem darunter besindlichen trüben, schwach sauren Wasser decantiren.

"Anfangs glaubte ich, baß biese Gewinnungsmethobe mit großem Bortheile anftatt bes gewöhnlichen Berfahrens ber talten und warmen

ressung angewendet werden könnte; benn man erhält mittelst ihrer ben anzen Delgehalt und zwar auf sehr wenig kostspielige Weise, ba bei ehöriger Einrichtung ber Condensatoren sehr wenig von dem Lösungs-nittel verloren geht. Auch wird das Del ganz vollständig gereinigt.

"Allein neben biesen Borzügen fanb ich ganz unerwarteter Beise ine Schattenseite bieses Berfahrens, beren nähere Beleuchtung ich für ibthig erachte, namentlich für ben Fall, baß andere Chemiker ein ähnsliches Berfahren zur Gewinnung und Raffinirung anderer natürlicher, füffiger ober fester Fettkörper im Großen einführen wollten.

"Das burch talte Pressung gewonnene Glaucienöl ist ein neutraler Bettiorper, ganz ben natürlichen, aus zahlreichen Früchten und Samen erhaltenen setten Delen entsprechenb; es wirft nicht auf seuchtes Lackmus-papier, in Gegenwart von Wasser mit feingepulverter Bleiglätte gesocht, verseift es sich langsam, bilbet eine weiche, weißliche, plastische Masse und giebt eine süße, sprupartige, ungefärbte Flüssissteit, Glycerin.

"Das mittelst Schwefelkohlenstoff gewonnene Glaucienöl hingegen ift ein faures Fett, eine Fettsäure; es röthet blaues Lacknuspapier, giebt in ber Kälte mit einer verdünnten Lösung von Alkali eine in Wasser wollständig lösliche Seife, und geht mit Bleioryd eine Verbindung ein, ohne Sheerin abzuscheiben, kurz, das Del verhält sich gegen Reagentien ganz so, wie die Delsäure der trocknenden Dele.

"Rähere Nachforschungen über bie Ursache bieser Erscheinung bestalte ich mir vor; bei dem Versuche, wo ich die letztere beobachtete, wurde die trübe, vom Dele durch Decantiren getrennte Flüssigseit nach dem Ablassen aus der Blase weggeschüttet, die erschöpften Rückstände dagegen wurden eingeäschert, so daß es mir nicht möglich war, zu bestimmen, auf welchem Wege das neutrale Fett in eine saure Substanz umgewandelt wurde. Ich vermeide hier absichtlich, bezüglich dieses Gegenstandes eine Hopothese aufzustellen. Derselbe ist verwickelt genug und muß auf experimentalem Wege behandelt werden, was mir hoffentlich demnächst gelingen wird.

"Das hectoliter lufttrockener Glauciensamen wiegt 65,6 Kilogr.; burch vollständiges Austrocknen in einem Trockenapparate bei 110° C. berliert er 7,07 ober beinahe 8% seines Gewichts an Feuchtigkeit, welche er übrigens, ber Luft ausgesetzt, bald wieder anzieht.

"1 Rilogr. bes ganz troden angenommenen Samens enthält 425 Grm. Del, welches von Aether vollständig gelöst wird.

"1 Kilogr. bes einfach an ber Luft getrockneten Samens, sechs Mozate nach ber Ernte mit Aether behandelt, giebt an letzteren 391 Grm. Del ab; bennach würde bas Hectoliter Samen, da es 65,6 Kilogr. wiegt, 25,68 Kilogr. Del geben, wenn sich die ganze Menge besselben in der Praxis gewinnen ließe; leiber aber erlangt man ein so schönes Resultat im Großen nicht; selbst bei bem heißen, mit ber größten Kraft bewirken Auspressen bleiben noch 8 bis  $10^{\circ}/_{\circ}$  Del in ben Delkuchen zurück, so baß man in ber Wirklichkeit nur auf eine Ausbeute von 20 bis 21 Kilogr. Del per Hectoliter Samen rechnen barf.

"Dem Gesagten und dem specissischen Gewichte (= 0,913) des Dels zufolge erfordert 1 Hectol. Del etwa 4,5 Hectol. Samen; nach unserer Annahme soll die Ernte wenigstens 10 Hectol. Samen per Hectore geben, welche beim Auspressen etwa 190 dis 200 Kilogr. Del liesem würden. Demnach muß jede Hectare, die unter den gleichen Umständen bestellt wurde, wie sie meinen Beobachtungen zu Grunde lagen, jährlich ein Minimum von 2 Hectol. Del geben, welche einen Werth etwa von 160 dis 200 Fres. haben.

"Das Gewicht bes lufttrocknen Samens verhält sich zu bem Gewicht bes entfamten, aber noch mit den leeren Schoten versehenen Stengels nach der Reise —1:3,64; da die Gewichtsmenge des Samens per Hectare 655 Kilogr. beträgt, so erhält man auf der gleichen Fläche 2384 Kilogr. Stengel oder Stroh, welche in einem so äußerst holzarmen Lande, in dem die Bauern und die armen Fischer den Ofen mit mithselig auf den Feldern gesammelten Getreidestoppeln heizen, als Bremsmaterial benutzt werden können.

"Der Glauciensamen hinterläßt beim Verbrennen 9,32% Asche, also 61 Kilogr. auf 10 Hectoliter per Hectare eingeernteten Samen; die Stengel geben beim Verbrennen 4,58% Asche, also per Hectare 109 Kilogr. Demnach würden bem Boden burch den Anbau der Pflanze 170 Kilogr. Mineralsubstanzen per Hectare entzogen werden.

"Die Prefrücktände oder Oelkuchen geben einen sehr kräftigen Dünger, welcher eine bedeutende Menge der in dieser Art von Producten so gesuchten Bestandtheile enthält. Die Oelkuchen enthalten nämlich 8 dis 10% Del und 5.8% Stickstoff und hinterlassen dem Berbrennen 13% einer an Phosphaten sehr reichen Asche. Diese Zahlenangaden gelten für Delkuchen, welche, nachdem sie die Presse verlassen, 14 Tage an der freien Luft gelegen haben und in diesem Zustande beim Austrocknen 11% Wasser verlieren, so daß der Stickstoffgehalt des ganz trockenen Kuchens auf 6%, sein Gehalt an Phosphaten auf 14.6%, die Menge des von 1 Hectare gelieserten Kuchens auf etwa 450 Kilogr., der gesammte Stickstoffgehalt dieser Menge auf 23.85 Kilogr., und die Menge der darin enthaltenen Mineralsubstanzen auf 58.5 Kilogr. sich erhöht.

"Die chemische Untersuchung ber Asche mar, vom rein agronomischen Standpunkte aus, nicht gerabe burchans nothwendig; vom physie Beschaffenheit und die Menge der im Stengel und im Samen enthaltenen Alkalisalze genauer zu bestimmen. Das Glaucium ist keine eigentliche Strandpflanze; es wächst allerdings am Meeresuser wild, allein
ste gedeihet auch ganz vortrefflich auf Boden, dessen Gehalt an Kalisalzen
ben an Natronsalzen weit überwiegt; ich glaubte daher, auf diese Analhsen
die größtmögliche Sorgsalt verwenden zu müssen. Leider ermangelt meine
kweit eines Bergleichungspunktes: nämlich der genauen Angabe der chemiihen Zusammensehung berselben, aber auf einem nicht salzhaltigen Boden
gewachsenen Pflanze; ich hosse, im nächsen Jahre diese Lücke durch die
lintersuchung einer Portion Stengel der im Garten des Museums angehaten und zur Zeit ihrer Reise eingeernteten Pflanze ausstüllen zu können.

"Die Afche ber Stengel und ber Samen bes Glaucium enthält folgende Beftanbtheile:

|                 | Asche ber | Stengel: | Asche des Samens: |          |  |  |  |
|-----------------|-----------|----------|-------------------|----------|--|--|--|
| Schwefelfaure . | 6,654     |          | 1,0298            |          |  |  |  |
| Phosphorfäure   | 2,706     |          | 15,3740           |          |  |  |  |
| Riefelfaure     | 4,679     | •        | 3,7636            |          |  |  |  |
| Chlornatrium .  | 32,887    | 4,4874   | 1,4507            | 0,19799  |  |  |  |
| <b>R</b> ali    | 15,601    | 2,6474   | 7,9875            | 1,35540  |  |  |  |
| Natron          | _         | _        | 2,1672            | 0,54556  |  |  |  |
| Ralterbe        | 32,786    | 9,3118   | 52,0670           | 14,79300 |  |  |  |
| Magnesia        | 3,786     | 1,5103   | 8,1074            | 3,24050  |  |  |  |
| Eisenorph       | 0,9295    | 0,2785   | 7,1062            | 2,12960  |  |  |  |
| Manganoryb .    | 0,0215    | 0,0048   | 0,9466            | 0,21287  |  |  |  |
| - 1, -          | 100,0000  | 18,2402  | 100,0000          | 22,47497 |  |  |  |

"Es ift, für jett wenigstens, nicht gut möglich, zu entscheiben, ob bas Seefalz zum Gebeihen bes Hornmohns burchaus nothwendig ober wur einfach nütlich ist. Es sindet sich in der Asche des Stengels allerbings in großer Menge, andererseits ist aber zu bemerken, daß die Asche des Samens nicht mehr davon enthält, als die meisten unserer, weit vom Meere entsernten, auf nicht salzhaltigem Boden angebauten Culturpflanzen.

"Bergleichen wir jett ben relativen Gehalt der Stengelasche und ber Samenasche an Kali und Natron, so ergiebt sich, daß derselbe bei ber ersteren  $\frac{2}{3}\frac{1}{2}\frac{1}{3}$ , bei der letzteren  $\frac{2}{3}\frac{1}{2}\frac{1}{3}$  beträgt. Diese Thatsache ist phissologisch sehr interessant; sie beweist deutlich, daß gewisse Theile der Pflanzen, namentlich die Fructificationsorgane, unter den salzartigen Bestandtheilen des Lebenssaftes eine Answahl treffen. Die Untersuchung, dies bei allen an der Seeküste wild wachsenden Pflanzen der Fall

ift, würbe gewiß zu merkwirdigen Resultaten führen; bestigen die in den ben Bolders Hollands ähnlichen Niederungen angebauten Pflanzen dieselbe Eigenschaft? Fragen dieser Art sind leicht aufgestellt; wenn man aber daran geht, sie zu lösen, so findet man sie meistens weit verwickelter, als man sich anfänglich, wo man sie nur in einigen besondern Fällen erfaßte, dachte.

"Der die Zwischenräume zwischen den Geschiebebänken ausstüllende Kallsand bildet den eigentlichen Boden, auswelchem der Hornmohn seine Nahrung zieht. Mit Chlorwasserstöffsäure behandelt, löst er sich unter lebhastem Aufbrausen zum Theil auf; auch enthält er etwas phosphorsaure und schweselsaure Kalkerde; beim Auswaschen giebt er etwas Chlornatrium an das Waschwasser ab, und enthält außerdem eine ziemlich bedeutende Menge organischer, durch High unter Entwickelung von kohlensaurem Ammoniak zersetzbarer Stoffe, so daß er, die auf die Thonerde, alle Bestandtheile der fruchtbaren Bodenarten enthält. In Folge seiner phhistalischen Eigenschaften ist er für die Ernährung einer großen Menge von Pflanzen ungeeignet; doch kommen manche perennirende Gewächse mit langen, starken, tief in den Boden eindringenden Burzeln auf ihm ganz gut fort und tragen auch Früchte. Seine chemischen Bestandtheile sind folgende:

| Rohlenfäure .   | ٠.  |      |    |      |            |      |      |   | 52,200    |
|-----------------|-----|------|----|------|------------|------|------|---|-----------|
| Phosphorsäure   |     |      |    | •    |            |      | •    | • | 0,630     |
| Schwefelfäure   |     | ٠    |    | •    |            |      |      |   | 0,068     |
| Chlornatrium    |     |      | •  |      | •          |      | ٠    | ٠ | 0,124     |
| Ralkerde        |     | •    |    |      | •          | •    |      | • | 64,800    |
| Magnesia .      |     |      |    |      |            | •    |      |   | 0,756     |
| Eisenoryb .     |     |      |    |      |            | •    | •    |   | 2,870     |
| Manganoryd      |     |      |    |      |            | •    | •    |   | Spuren    |
| Stidftoff ber a | rg  | anif | фe | n C  | <b>Sub</b> | ftai | ızer | t | 0,800     |
| Quarzsand .     | •   |      |    | •    |            |      |      |   | 873,200   |
| Organische Su   | bft | anz  | ut | ib i | Ber        | lufi | t    |   | . 5,552   |
|                 |     |      |    |      |            |      |      |   | 1000,000. |

"Die Begetation bes Glaucium entzieht, wenn sie sich, wie ich sie beobachtet habe, über ben ganzen Boben erstreckt, bem letzteren, ber Zusammensetzung ber Asche entsprechend, jährlich 18,5 Kali per Hectare; bies ist allerdings zwar keine große Menge, indeß muß die Pflanze dasselbe irgendwo hernehmen. Im Meeressande kommen allerdings einzelne Körner von Feldspathgesteinen vor; allein bevor wir die Quelle bes Kali in benselben suchen, müssen wir neue Untersuchungen anstellen, müssen z. 8 bis 10 Kilogr. Sand, der aus der ganzen Tiefe ber Bant, bis zu den tiefsten Punkten, bis zu benen die Wurzeln geben, ge-

ommen ist, bem Auswaschen unterwerfen und das Waschwasser auf tie us bem Sande aufgenommenen Bestandtheile prüfen. Welche Resultate ine solche Untersuchung bezüglich bes Berhandenseins oder der Abwesenseit von löslichen Kalisalzen in dem in Rede stehenden Boden nun auch jeden mag, so wird die angegebene Zusammensehung bennoch keine nerkliche Modification erleiden.

"Die Quelle ber elementaren Beftanbtheile ber Bflangen war feit ange Gegenstand gablreicher Untersuchungen, beren einige bagu bienten, bre Autoren ju verberrlichen; wir muffen aber bennoch gestehen, baß nefe feit Ente bes vorigen Jahrhunderts fo thatig ausgebentete Bundmube noch lange nicht erschöpft ift. Bei oberflächlicher Betrachtung lounte diese Frage beinabe als gelöst erscheinen; erst wenn man tiefer um Grunde bes Begenstandes eindringt, treten tie Schwierigfeiten recht Früher, vor Bacon's Beiten, philosophirte man viel, experimentirte aber nicht; beutzutage haben wir bas entgegengesette Extrem: erberimentale Untersuchungen im Uleberfluß, baufig aber Mangel an Logit. 3ch fuche beibe Rlippen ju umfteuern, indem ich es einerseits bermeibe, Oppothesen bezüglich bes Mobus ber Affimitation ber Alfalien und der Rolle, welche fie im Pflangenleben zu erfüllen haben, aufzustellen, andererseits, indem ich die witersprechenten Resultate zahlmider, jur Beftätigung ber über eben biefe Begenftante vorgefaßten Reinungen angeftellten Bersuche nicht anführe.

"Eine vollständige Erschöpfung bes Bobens durch den Andan des hormohns ist an solchen Orten zu fürchten, wo ber Wind ben uns betamten, sticktoffhaltige Substanzen enthaltenden Ralksand nicht hinsthet; man muß ferner erwarten, weniger fruchtbare Stellen zu sinden, wo die Pflanzen nur eine schwache Entwickelung erlangen; in diesen bällen muß man künstlichen, aus Tangen und Algen und allerhand, bei stürmischem Wetter in großen Massen an die Rüsten gespülten Resten organischer Körper dargestellten Dünger anwenden. Ungeachtet ihres massenhaften Vorkommens werden diese Substanzen uoch nicht gehörig venutt; die Landlente der französischen küstenstriche haben sie noch nicht als Dünger verwenden sehen, kennen daher ihren Werth nicht und glauen kaum, daß sie zu benutzen sind.

"Der im Innern des Landes gelegene reine Kaltboben, in welchem ssimilirbare Stoffe nur in geringer Menge enthalten sind und sich nicht rneuern, nicht wiederholt zugeführt werden, würde durch den Andau des jornmohns bald erschöpft werden. Die Cultur dieser Pflanze würde benso wenig, wie die jeder andern, ohne Düngung nicht der Mühe ohnen; unter solchen Umständen müßten dem Boden die zum Leben der Pflanze nothwendigen Stoffe in einer der ihm durch die Ernte ents

zogenen entsprechenden Menge zugeführt werden. Wenn die Ersahrung zeigte, daß sich zu diesem Zwecke ein Gemenge ber gepulverten Preßrückstände und der Asche der Stengel verwerthen läßt, so würde es gelingen, dem Boden auf wenig kostspielige Weise eine in gewisser Beziehung unbegrenzte relative Fruchtbarkeit zu sichern.

"Ertrag bes Anbaues bes Glaucium. — Zur genauen Festellung bes Gestehungspreises bes Glauciensamens fehlen einige Dat noch; ba die bisherigen Bersuche in verhältnismäßig kleinem Maßstade angestellt waren, so sind die Generalkoften sehr hoch und wenn man die Cultur der Pstanze unter den Bedingungen unternehmen wollte, unter denen ich zu operiren hatte, so würde man, anstatt Gewinn zu erzielen, sicherlich mehr ober minder bedeutende Berluste baben.

"Um vortheilhafte Refultate ju ziehen, mußte man ben Berfuch in großem Magitabe unternehmen; bann murben fich bie Roften fur Bauten, Aufsicht, Unterhaltung und Erneuerung bes lebenben und bes tobten Inventariums zc. im Berbaltnif zu bem zur Erwerbung, Begrbeitung und Verwerthung bes Grundes und Bobens erforberlichen Theile bet Grundcapitale, besondere aber zu bem gur Dedung ber jährlichen Ernte toften, zur Erhaltung ber Bobenfruchtbarkeit, zur Bezahlung ber Grund rente und jur Amortifirung ber fur bie Ginrichtung einer bauernben Cultur bestimmten Theile bes roulirenben Capitals als febr niedrig herausstellen; es würde, mit anderen Worten, der Ertrag von 100 Hertaren Lanbes nicht viel mehr Generaltoften verurfachen, als bie von Dies ift ein Punkt von wesentlicher Bedeutung, ben man 10 Bectaren. nicht vernachläffigen barf; babei ift inbeffen auch gleichzeitig zu beruch fichtigen, daß biefe Bebeutung ben speciellen Lebensbebingungen einer einzeln stebenben, von jeber anbern unabhängigen Cultur untergeordnet ift, und fich bei einem gemischten Aderbauspftem, wie es fur bie Detonomen bes Landes allein ausführbar ift, bedeutend vermindern würde.

"Die Kosten des Andaues des Glaucium belaufen sich, wenn wir 100 Hectaren als mit dieser Pflanze zu bestellen annehmen, annähernd auf jährlich 110 Fr. 77 Cent. per Hectare; wir schätzen den Werth des Bodens zu höchstens 80 Fr. und bemerken, daß derartige Ländereien von der französischen Regierung kürzlich zum Preise von 50 Fr. veräußert wurden. Die Bestellkosten wiederholen sich nicht alljährlich, sondern, wie bei den übrigen perennirenden Culturen, z. B. des Krapps, des Hopfens, der Luzerne 2c. nur von Zeit zu Zeit. Wir seizen die Dauer einer Pflanzung auf zwölf Jahre, und nehmen, eigenen Ersahrungen zusolge, an, daß das Unternehmen erst vom dritten Jahre an wirkliche Producte giebt; die Kosten, welche sich im Laufe dieser der Jahre summiren, bilden demnach ein Capital, welches während der Dauer der Eustur.

ass Kinnen zwölf Jahren, allmälig zu amortisiren ist, inbem man auf jebes Jahr bie berechnete Summe repartirt, so baß zu bem Zeitpunkte, in welchem bie Pflanzung erneuert werben muß, bie ersten Kosten ganzelich gebeckt find.

"Die anberen Data, welche zur Feststellung ber Productions- oder Selbstsoften des Glaucienöls dienen, wurden im Lande selbst gesammelt, und zwar nach der Höhe des Tagelohns und des Fuhrlohns, wobei maloge Arbeiten zum Bergleiche dienten. Uebrigens wurden alle Kosten zum Maximum gerechnet; so ist die Bodenrente, jährlich zu 4 Fr. per hettare, also einem Capitale von 80 Fr. entsprechend, angenommen, wärend der Boden in der Birklichseit nicht ganz der Hälfte dieser Summe gleich ist. Absichtlich nehme ist die für unsern Plan am wenissten günstigen Bedingungen an, din dagegen auf der andern Seite überzengt, daß bei gut geleiteter Wirthschaft gewiß ein höherer Körnerstrag erzielt werden würde, als ich erhalten habe, indem zur Erslanzung solcher Resultate eine weit geringere Summe ersorderlich sein wirde, als sich aus meiner Berechnung ergiebt.

| Gestehungskosten bes Hornmoh:             | n 8.  |         |
|-------------------------------------------|-------|---------|
| Befaen ans freier Sand per Hectare        |       | Fr.     |
| Breis von 15 Litre Samen                  | 8     | ,, -    |
| Umpflügen bes Bobens zur Bebeckung und    |       |         |
| Einackerung bes Samens                    | 65    | "       |
| Ausraufen ber zu bicht stehenben Pflanzen |       |         |
| und Berfeten berfelben                    | 35    | "       |
| Bobenrente auf brei Jahre                 | 12    | ,,      |
| ·                                         | 122   | Fr.     |
| Jährliche Koften.                         |       |         |
| Amortistrungsfonds, die Dauer ber Pflanze |       |         |
| zu zwölf Jahren angenommen 16 ?           | 5r. 7 | 9 Cent. |
| Ernte                                     | ,, -  | - "     |
| Düngung 30                                | " –   | - "     |
| Rente und Generaltoften 39                | ,, -  |         |
| 110 8                                     | er. 7 | 9 Cent. |

"Da 655 Kilogr. Samen geerntet werben, so ist ber Productions-Preis ves letztern — 16 Fr. 90 Cent. per 100 Kilogr. oder 11 Fr. 07 Cent. per Hectoliter.

"Bon 100 Kilogr. erhält man bei ber Delgewinnung burch warme Pressung leicht 31 bis 32 Kilogr. Del; bie Gewinnungskosten für 100 Kilogr. Del betragen nicht über 6 Fr.; bemnach lassen sich aus ben von 100 Hectaren Land geernteten 65,000 Kilogr. Samen 20,660 Kilogr. Del gewinnen, wozu ein Rostenauswand von 12,316 Fr. 16 Cent. erforder-

lich ist. Bon bieser letztern Ziffer muß aber ber Preis von 44,540 Kilogr. Delkuchen abgezogen werden, beren Werth als Düngmittel anerkannt ist; wir schähen denselben zu 3000 Fr., wodurch die jährlichen Ausgaben für Düngung gerade gedeckt werden. Demnach bleibt die Summe von 9316 Fr. 60 Cent., und die Productionkosten des Dels betragen 45 Fr. per 100 Kilogr., oder etwa 41 Fr. per Hectoliter.

"Der Preis eines Dels wird von seinen Eigenschaften, wie von dem Gebrauche, zu welchem es verwendet werden kann, bedingt. Da das Glaucienöl alle Eigenschaften des Mohnöls besitzt, so war es natürlich, ihm benselben Werth beizulegen, wie dem letztern. Ich greise in dessen dei der Rechnung nicht so hoch, sondern vindicire für unser Del nur den Handelspreis der gewöhnlichen, einheimischen Körneröle, indem ich einfach den soeben sestgestellten Gestehungspreis doppelt nehme; danach beträgt der jährliche Ertrag 9300 Fr. bei Anwendung eines Capitals von etwa 26,000 Fr.; also ein sicherer Ertrag von mehr als 36%.

"Schließlich halte ich es für Pflicht, die Ausmerksamkeit der Aerzte auf die therapeutischen Eigenschaften des Glaucium dringend aufmerksam zu machen. Diese Pflanze figurirte in den früheren Werken über Arzneimittellehre mit allen Ehren; sie giebt einen gelben Saft von ditterem, etwas scharsem Geschmacke, welcher in seinem äußern Ansehen, seinem Geruche und seinem Geschmacke dem durch Einschnitte in die unreisen Mohnköpfe gewonnenen sich ähnlich zeigt. Gleich diesem letztern giebt er beim Abdampfen ein schwarzes consistentes Extract, welches positive Eigenschaften zu bestigen scheint; seine chemische Zusammensetzung ist indessen von den in letzterem vorhandenen Alkaloiden.

"Nach ben Behauptungen Mancher verursacht ber innerliche Gebrauch bes Glauciumsaftes Delirien und Convulsionen; bies ist zwar nicht ummöglich, aber boch zweifelhaft; benn ich habe mehrfach eine weinige Tinctur ber in Rebe stehenben Pflanze in ziemlich starten Dosen ohne alle übeln Folgen angewendet gesehen.

"Der Maire von Caheux, Fournier, hat dies Medicament fortwährend vorräthig und wendet es mit günstigem Erfolge in mehreren Krankheiten, besonders aber als Bundmittel und zu Einreibungen an, um den schlimmen Folgen nach schweren Stürzen, Contusionen 20. vorzubeugen. Kataplasmen von den zerquetschten Blättern haben bei frischen, nicht entzündeten Bunden gleichfalls die besten Wirkungen; da das Mittel in solchen Fällen ein rein locales ist, so läßt sich seine Wirksamfeit besser bestätigen. Die Anwohner der Küste haben großes Zutrauen zu den Heilkräften des Glaucium; durch Maceration von 100 Grm. der frischen Wurzel mit einer Flasche eblen Weins erhalten sie ein

energisches Mittel gegen Kheumatismen, ganz besonders gegen Hüftweh. Unbedingter Glaube an die Wirksamkeit dieses Mittels läßt sich nicht verlangen, doch darf man dasselbe auch nicht ohne jede Prüfung verswersen; ein Versuch läßt sich leicht, ohne große Kosten und, wie ich glaube, auch ohne Gefahr anstellen, und es würde die Sache aufgeklärter Aerzte sein, das Vertrauen, welches man dem Mittel schenken darf, auf experimentalem Wege festzustellen."

## Sanföl.

Bird aus dem Samen des gemeinen Hanfes, Cannabis sativa (Familie ber Urticeen, Juss.), gewonnen.

Der Hanf stammt ursprünglich aus Persien und Indien. Der Panfsamen ober die Hanfkörner bienen als Futter für Stubenvigel, an vielen Orten auch für das Hausgeflügel. Mit Wasser zerquetscht, giebt er eine beruhigend wirkende, bei Entzündungen der Schleimhant der Harnröhre mit bestem Ersolge angewendete Emulsion. Früher
burde das Del als milbes Abführmittel benutzt.

Der Hanksamen kommt von der weiblichen Pflanze; er reift gegen Ende September und nimmt dabei eine braune Farbe an; er bildet dweiklappige, flach eiförmige, glatte, grau gefärbte Körner mit weißem, digem und mild schmeckendem Kern. Die chemische Zusammensetzung des Hanksamens wurde bei verschiedenen Proben etwas abweichend gestunden. Bouffingault und Moribe erhielten bei zwei Analysen die folgenden Resultate:

| Fettes Del                         | 33,6  | 35,65  |
|------------------------------------|-------|--------|
| Stidstofffreie organische Substanz | 23,6) |        |
| Stickftoffhaltige organ. "         | 16,3  | 51,31  |
| Pflanzenfaser                      | 12,1  |        |
| Mineralische Substanzen            | 2,2   | 7,39   |
| Wasser                             | 12,2  | 5,65   |
| _                                  | 100,0 | 100,00 |

Die Afche ber Haufförner besteht hauptsächlich aus Phosphorsäure, Kalterbe, Kali und Riefelfäure; eine Analhse von Leuchtenweiß ergab solgenbe Bestandtheile:

| •        |   |   |   |   | 9 | <b>Eat</b> 1 | 16  | 50,1        |
|----------|---|---|---|---|---|--------------|-----|-------------|
| Magnesia |   | • | • | • |   |              | •   | - <u>''</u> |
| Ralkerde | • | • |   | • | • | •            | •   | 26,7        |
| Natron   |   | • |   | • |   | •            | - • | 0,7         |
| Rali .   | • | ٠ | • | • | • | •            |     | $21_{,7}$   |

|               | Trans |     |     |   | p. | 50,1           |  |
|---------------|-------|-----|-----|---|----|----------------|--|
| Gifen- und Ma | ing   | ano | thp | • | •  | 0,8            |  |
|               |       |     | •   |   | ٠  | 35,0           |  |
| Schwefelsäure | •     | •   | •   | • | •  | $0_{\prime 1}$ |  |
| Chlor         |       | •   | •   | • | •  | Spuren         |  |
| Rieselsäure . | •     | •   |     |   | •  | 14,0           |  |
|               |       |     |     |   |    | 100,0          |  |

Bei der Ernte des Hanfs wird die ganze Pflanze ausgerissen, 3<sup>11</sup> kleinen Bündeln und diese in Hausen zusammengelegt. Um den Samen zu gewinnen, werden die Spitzen mit einer Art Bläuel bearbeitet oder besser mittelst eines groben eisernen Kammes oder einer Hechel geriffelt. Darauf wird der Samen zur Beseitigung der vorhandenen Bruchstide von Kelchen und Blättern gewurft und geschwungen und dann in diese nen Schichten an einem luftigen und trocknen Orte aufgeschichtet.

Die wichtigste Anwendung des Hanssamens ist unstreitig die zur Gewinnung des Dels, welche auch in großem Maßstade stattsindet.

1 pr. Scheffel Hanssamen giebt 13,5 dis 14,7 Pfd. Del oder nach and deren Angaben 15 dis 25%. Das dazu angewendete Bersahren entes spricht ganz dem bei der Gewinnung der übrigen Körneröke gebräuchlichen; der Samen wird in Mehl oder Teig verwandelt, je nachdem er mehr oder weniger ölreich ist, und dann in Säcken unter eine starke Presse gebracht. Die ersten Antheile Del, welche gewöhnlich ohne Anwendung von Wärme gewounen werden, dienen als Speiseöl, das warm gepreßte Del wird zur Fabrikation von Schmierseise, und auch viel in Beremöl wird es im Ganzen nur wenig benutzt, da es am Rande der Lampen einen Fixtens bildet. Durch Schweselsfäure läßt es sich leicht raffiniren.

Die Brefrückstände enthalten immer noch eine gemiffe Menge Del; nach Soubeiran und Girarbin find ihre Bestandtheile:

| Fettes Del   |        |     | 6,3   |
|--------------|--------|-----|-------|
| Organische S | ubstan | zen | 69,4  |
| Mineralsalze | •      |     | 10,6  |
| Waffer       |        |     | 13,8  |
|              |        | •   | 100,0 |

Die Gewinnung des Hanfols und der Handel mit demselben sixth, mit denen der anderen Körneröle verglichen, von untergeordneter Debeutung. Am meisten wird in den russischen Oftseeprovinzen und in Lothringen sadricirt; es kommt hier namentlich aus den Departements der Mosel, der Meurthe, der Maas und der Bogesen in Fässern von 300 bis 400 Kilogr. Inhalt in den Handel. Es wird per 100 Kilogramm, Tara netto, mit 2% Sconto, verkauft.

In ben Länbern, wo bas Hauföl in größerer Menge gewonnen irb, namentlich in Rußland, findet es, wie schon bemerkt, zur Fabrition von Schmierseisen, der sogen. grünen Seisen, sehr ausdehnte Anwendung, da diese Fabrikation hauptsächlich im Winter stattsidet, weil das Del starke Kälte erträgt, ohne starr zu werden. Damit weniger rasch trocknet, wird es zuweilen mit einem Uchtel seines woichts Butter versetzt.

Shemische und phhisalische Eigenschaften. — Frisch bas Hanföl von Karbe beligrün ober grünlich gelb, wird aber t. der Zeit braungelb. — Es besitzt einen ziemlich starken Geruch Hanf und mild saden Geschmad; es trocknet sehr leicht. Sein nisstsches Gewicht ist bei  $+15^{\circ} = 0_{,0270}$  (nach Fontenelle  $= 0_{,0276}$ ). ei  $-15^{\circ}$  C. wird es dick, bei  $-27_{,6}^{\circ}$  sest. In kochendem Alsohol tes sich in allen Berhältnissen; von taltem Alsohol erfordert es dagen  $30^{\circ}$ , um sich zu lösen. 3 Pfd. Hansöl geben mit Aegnatronsuge 5 Pfd. Seife.

#### Verfälfchungen.

Das Hanföl wird am häufigsten mit Leinöl verfälscht, da dies tere stets billiger ist. Es sind mitunter Hanföle in den Handel gesumen, welche bis 80% Leinöl enthielten; die grüne Farbe des Gesweges rührte von Indigo her.

Das Sanfol läßt fich feiner Ratur nach erfennen:

- 1) am Geruche;
- 2) an ber braunen Farbung, welche es beim Behandeln mit ichmefelfaure annimmt;
- 3) mittelft Ammoniat, burch beffen Ginwirtung es gelb, bid w förnig wirb;
- 4) mittelft Lefebore's Oleometer und Bap-Luffac's Alfo-
  - 5) mittelft ber Manmene'ichen Brobe;
- 6) enblich läßt fich bie Natur und die Reinheit bes Hanföls ich mittelft fammtlicher Calvert'schen Reagentien nachweisen.
- Cailletet fagt in feiner Schrift Nichts über die Erkennung bes mible.

#### Reue Reactionen.

. Chateau erhielt folgende Reactionen, burch welche bie Natur und : Reinheit bes Sanföls sich zuverlässig nachweisen läßt.

Calciumbifulfuret. — Schwärzlich grüne, beim Umrühren infich gelb werbenbe Seife.

Chlorzink. — Ohne Umzurühren: smaragbgrüne Färbung. Schweselsänre. — Ohne umzurühren: grüne Färbung, mit braunen Abern in der Mitte. Schwach umgerührt: an den Kändern schön grün, in der Mitte dunkel grünlichbraun, dann braunsroth.

Zinnchlorib — Ohne umzurühren: bräunlich gelbe, dann grüne Färbung, mit hellbraunen Flecken; an den Rändern rein grün. Umgerührt: in der Mitte grünlich gelbe, an den Rändern blaßgrüne Färbung. Bei fortgesetzem Umrühren waltet der grüne Farbenton vor; in diesem Augenblicke wird die Masse start. Der grüne Ton dersetden ist dunkler, als beim Colzaöle, beinahe wie die Farbe vom gekochten Sauerampfer. Auf Zusabe von Schweselsäure wird die grüne Farbe dunkler, und spielt etwas in's Hellbraune; doch bleibt die Farbe im Ganzen dunkelgrün, was beim Colzaöle nicht der Fall ist, indem der grüne Ton desselben verschwindet.

Phosphorfäure. — Bei gewöhnlicher Temperatur: bunkelgrüne, bann schmutzig grüne, barauf gelblich grüne Emulsion. Beim Erwärmen: röthlich gelbe Färbung. Aufbrausen; in ber Mitte grauer, an ben Ränbern schmutzig grüner Schaum.

Salpetersaures Quecksilberoxyb. — Mischt sich gut mit bem Dele, bessen Farbe fast augenblicklich schmutzig grün wird und an ber Luft nachdunkelt; diese Farbe geht in dunkles Grünlich gelb über, und dem Anscheine nach schwimmt ein grüner Niederschlag in der Masse. Busat von Schweselsäure bringt, ohne Umrühren, eine rothbraum, sast schwarze Färbung hervor; beim Umrühren wird die Masse schwungsgrünlich grau. Bei ruhigem Stehen scheidet sich ein grauer, compacter Niederschlag aus, welcher in einer gelblich grünen Flüssigkeit schwimmt.

Rali. - Grüngelbe Seife.

Ummoniat. - Sehr bide grünlich gelbe Seife.

## Wallnußöl.

(Wälschnußöl; Nußöl.)

Wird aus ben Ballnüffen, ben Früchten bes Nugbaumes, Juglans regia L. (Familie ber Juglandeen), bargeftellt.

Man darf die Nüsse erst zwei bis drei Monate nach dem Einernten zur Delfabrikation anwenden; es ist dies durchaus nöthig, da die Frucht im frischen Zustande hauptsächlich nur eine Art Milch oder Emulsion enthält, und das Del sich zum größten Theile erst auf dem Lager ent-

videlt. Doch barf man auch bie Ruffe nicht zu alt werben laffen, ba man bann ein weniger milbes, häufig fogar ranziges Del erhalten murbe.

Nachbem bie Schalen und bas innere Häutchen sorgfältig entsernt sind, werben bie Rußterne zu einem Teige zerkleinert und in Saden unter bie Presse gebracht. Das zuerst ablanfende Jung fernöl bient als Speised; nach der Gewinnung besselben wird das Mark mit kochens bem Basser übergossen und nochmals ausgepreßt; die dadurch erhaltene zweite Delsorte, das warm geschlagene Del, wird zu technischen Zweden angewendet. Die Ballnüsse geben die 50% Del (nach andern Angaben giebt 1 preuß. Scheffel Nußterne 31 Pfr. Del).

Bur Reinigung von verdorbenem zc. Waltnußöl ist kürzlich ein neues Berfahren in Vorschlag gebracht worden, welches übrigens auch pur Reinigung von Olivenöl mit Vortheil anzuwenden sein soll, sich indessen zur Anwendung im Großen wohl kaum eignen würde. Man verwandelt das zu reinigende Del durch Wasserzusat in eine Emulsion, der man durch Gummi oder Stärkemehl die nöthige Consistenz giebt. Dann arbeitet man 1 Th. Del mit 2 Th. gepulverter und gesiebter holzichte zusammen, trochnet die teigartige Masse dei  $+100^{\circ}$  C. ein und zieht den Rückstand mit Aether aus. Nachdem sich die Kohle gestrig abgelagert, füllt man die klare ätherische Kösung in eine Retorte vor dergleichen und bestillirt im Wasserbade den Nether ab, wo dann das reine Del zurückseibt.

Die Prefrudstände ober Delkuchen werden als Biehfutter benutzt. In Frankreich wird namentlich viel Nußöl im Centrum und im Süden Bewonnen, vorzüglich in den Departements der Charente, der untern Charente und der Dordogne.

Das Nufol tommt in Fagden von 50 Rilogr. Inhalt in ben Dans bel und wirb nach Rettogewicht verfauft.

Phhsikalische und chemische Eigenschaften. — Das frisch gepreßte Jungfernöl ist dunnflüssig, beinahe farblos oder hells grünlich gelb, wird bald hellgelb; von schwachem Geruch und besonderem, midem, nicht unangenehmem Geschmacke. Doch hält es mit dem Olivens mb Mohnöle, ja felbst mit den Speiseölen zweiten Ranges, den Bersgleich nicht aus.

Das burch heißes Auspressen gewonnene Rußöl hingegen ift grünlich, scharf und siccativ. Das aus ben nicht von ber Oberhaut befreiten Rußternen gewonnene Del zeigt gewöhnlich grünlich gelbe Färbung.

. Das fpecififche Bewicht bes Rugols ift nach be Sauffure bei

$$+12^{\circ}$$
 ©. =  $0_{,9283}$ ,  
  $+25^{\circ}$  , =  $0_{,1994}$ ,  
  $+94^{\circ}$  , =  $0_{,871}$ .

Bei —  $15^{\circ}$  C. wird es bick, und bei —  $27,5^{\circ}$  gefriert es zu einer weißen Masse.

Außer als Speiseöl wird das Nußöl in manchen Ländern ausschließlich zur seinen Delmalerei benutzt und dem Leinöl weit vorgezogen; es trocknet weit rascher als das letztere, und erlangt diese Eigenschaft mit dem Ranzigwerden in noch höherem Grade. Ferner wird es bei der Fabrikation von grüner Seise verwendet (3 Pst. Del geben 4,75 Pst. Seise) und dient auch als Brennöl, da es ein recht helles Licht giebt. Das ranzig gewordene Nußöl würde sich auch durch trockene Destillation sehr gut in Leuchtgas verwandeln und als solches verwerthen lassen.

Unterscheidungsmerkmale. — Die Natur und die Reinheit bes Rufols läft fich erkennen:

- 1) Un bem eigenthümlichen Geschmade, burch welchen es von anderen Speiseblen unterschieden werben fann.
- 2) Mittelft Unterfalpeterfäure (Boudet's Berfahren); bas. Del wird burch biefelbe blagrofenroth gefärbt.
- 3) Durch Schwefelfaure (Debbenreich's Berfahren); et farbt fich braungelb und buntelbraun.
- 4) Mittelft Ammoniak (Faure's Verfahren); es wird grauweiß, bid und confistent.
- 5) Mittelft bes Gah-Luffac'ichen Alkoholometers. Sein specif. Gewicht, O,9260, entspricht 54,40°.
- 6) Un bem durch Behandlung mit Schwefelfäure entwickelten Barme grade (Maumen e's Berfahren).
- 7) Mit Crace-Calvert's Reagentien (vgl. die Tabelle ber alle gemeinen Reactionen).

Cailletet fagt bezüglich bes Wallnufols Nichts.

#### Mene Reactionen.

Nach Chateau's Untersuchungen läßt sich bie Natur und Reinheit bes Rugöls burch folgende Reagentien erkennen.

Calciumbisulfuret. — Lebhaft gelb gefärbte Seife, welche fich nicht entfärbt.

Chlorzint. — Giebt eine bide, graulichweiße Emulfion.

Schwefelsäure (1 Tropfen auf 20 Tropfen Del). — Ohne umzurühren :gelbe, braun werdende Abern; umgerührt: bunkel braumrothe Klumpen.

Zinnchlorib. — Röthlich gelbe Färbung; beim Umrühren wird bas Del dic. Auf Zusat von Schwefelsaure farbt es sich braunroth, wird sehr dick, beim Umrühren augenblicklich, und zuletzt fest. Diese feste Masse hinterläßt beim Reiben auf Papier violette Spuren; nach einiger Zeit zeigt die Masse selbst violett gefärbte Streifen.

Bhosphorfaure. — Bei gewöhnlicher Temperatur graulich weiße mulfion; beim Erwarmen beligelbe Farbung.

Salpetersaures Quedfilberorhb. — Für sich keine Färmg. Auf Zusat von Schwefelsäure weißer Nieberschlag; mit überbüffiger Säure blaßbraune Häutchen; später gelblicher, in der Flüssigkeit hwimmender Riederschlag. Auf nochmaligen Zusat von Säure: gelbraune Färbung (braune Abern auf gelbem Grunde), beim Umrühren itt die Färbung stärker hervor, während Aufbrausen stattfindet; bei rigesetzem Umrühren entsteht ein reichlicher weißer Niederschlag.

Sett man nun nochmals Säure zu, so entsteht beim Umrühren ein eftiges Ausbrausen, von der Entwickelung weißer Dämpfe begleitet; die Raffe wird dabei dunkelbraun, fast schwarz. Fügt man in diesem Augenstick einige Tropfen salpetersaures Quecksilberoryd hinzu, so verändert ich die Farbe und geht aus dem Schwarzen in's Hellbraune über; wim Umrühren zeigt sich lebhaftes Ausbrausen und die Masse wird wieder schwurze bellbraun.

Bahrend aller biefer Beranberungen wird bie Maffe immer bider. Rali. — Bei gewöhnlicher Temperatur gelbliche Seife.

-Ammoniat. — Sehr bunnfluffige, gelblich weiße Emulfion.

## Ricinusöl.

Balmachriftiöl; füßes Palmachriftiöl; Caftoröl; Castor oil ber Englänber.)

Birb aus ben Samenkörnern bes Ricinus ober Caftorols tranche, Ricinus communis L., Ric. africanus Willd., arab. Kharuad damilie ber Euphorbiaceen, Juss.), gewonnen.

Das heimathland bes Ricinus ist Aeghpten, boch wächst bieser krauch auch in Aleinasien und hindostan wild. Nach Plinius war er ft nicht lange vor seiner Zeit in Europa eingeführt; seine Beschreibung felben ist nicht zu misbeuten. Die Pslanze wird jetzt in Nubien unsmein häusig cultivirt, findet sich in Sennar und Abhssinien auch wild.

Die Frucht bes Ricinus ift stachelig und umschließt brei Rapseln, ven Samen länglich, glatt und glänzend sind und einen weißen, sußh, hinterher etwas scharf schmedenben Kern haben.

Im Handel tommen brei Sorten von Ricinussamen vor: amerismischer; französischer und Senegalricinus. Der erstere t die größten Körner, welche an ihrer Oberstäche beutlicher marmorirt th, als bei den anderen Sorten; sein Geschmack ist schärfer, seine Obersut den stärkerem Silberglanz. Ueberhaupt sind die phhistalischen und mischen Kigenschaften des amerikanischen Ricinus schärfer ausgebildet, Chatean, Beite.

| als  | bie  | bes  | französischen, | jedenfalls | in | Folge | ber | Wirkungen | ei |
|------|------|------|----------------|------------|----|-------|-----|-----------|----|
| heiß | eren | Rlii | nas.           |            |    |       |     |           |    |

| Die chemische Zusamm | ensetzung | bes Ricinu  | &famen& | ift nach Beig |
|----------------------|-----------|-------------|---------|---------------|
| Fettes Del           |           |             |         | 46,19,        |
| Stärfemehl           |           |             |         | 20,00,        |
| Eiweiß               |           |             |         | 0,50,         |
| Gummi                |           |             |         | 4,31,         |
| Braunes Harz         | und Bi    | tterstoff . |         | 1,91,         |
| Holzfaser .          | <i>:</i>  |             |         | 20,00,        |
| Wasser               |           |             |         | 7,09,         |
|                      |           |             | 1       | 00,00.        |

Diese Bestandtheile sind im Samen in folgender Beise vertheil Die Ricinuskörner bestehen aus 23,82 Th. Bericarpium auf 76,58 ? Rern. Diese 23,82 Th. Bericarpium enthalten:

Braunes Barg mit wenig Bitterstoff

Eiweiß Wasser

| <i>a</i>        | •   | •     |       |      |       |     | •  | ••  |      | ′    | ***         |
|-----------------|-----|-------|-------|------|-------|-----|----|-----|------|------|-------------|
| Gummi           | •   | •     |       |      | •     | •   | •  | •   | •    | . 1, | 91,         |
| Holzfaser.      | •   | •     |       |      | •     |     | ٠, |     | •    | 20,  | 001         |
| Die 76,58 Th. S | ter | n eni | thali | ten: |       |     |    |     |      |      |             |
| Fettes Del (n   | ur  | im r  | anzi  | gen  | Bu    | tan | be | (d) | urf) |      | 46,19,      |
| Gummi .         |     |       | •     | •    |       |     |    |     |      |      | $2_{,40}$ , |
| Stärkmehl mi    | t e | twas  | ټو    | lzfa | ser . |     |    |     |      |      | 20,40,      |

7,09.

Pfaff fand im Pericarpium keinen scharfen Stoff, wohl aber au Harz und Bitterstoff eine geringe Menge Wachs; im Kerne fand kein Stärkemehl, dagegen eine geringe Menge scharfen und bittern tractivstoff. Diese Differenzen sind leicht erklärlich, wenn man ber sichtigt, daß, wenn der eine Analhtiker bei höherer, und der am bei gewöhnlicher Temperatur experimentirte, der letztere Stärkemehl ben konnte, während der erstere keine Spur davon erhielt.

Wird ber Ricinussamen gepreßt, nachdem er von der äußeren Sch befreit ist, so liesert er ein settes Del, welches sich von den übri setten Delen durch seine Löslichkeit im Alkohol unterscheidet, Eigenschaft, welche mehrfach dazu benutt worden ist, Copaivabalsat zu verfälschen oder vielmehr zu sophisticiren.

Lange herrschte die Ansicht, ber Samen musse vom Embrho trennt werben, um bas milbe Ricinusol gewinnen ju konnen, inde

<sup>1)</sup> Der Copaivabalsam wird burch Ginschneiben mehrerer ber Familie ber C alpinicen und bem Genus Copaifera angehörenben Baumarten gewonnen 18ft fich ohne Rudftand in Allohol und ift, gleich bem Ricinusble, gut und burchft

erhielten Henry und Boutron, als sie eine größere Menge Keime unter die Presse brachten, ein eben so mildes Del, als von dem fleischigen Theile allein, woraus sie folgerten, daß der schaffe Stoff im Nicinus-samen nicht fertig gebildet enthalten sei, sich dagegen während der Gewinnung des Deles bilden könne, wenn man dabei ein fehlerhaftes Versahren anwende. Sie beobachteten u. A., daß, wenn der Samen zu stark erhigt wird, das erhaltene Del eine Schärse besitzt, welche seine Eigenschaften ganz ummäubert und ein mildes Absührmittel in eine sehr heftig wirkende Substanz umwandelt.

Diese Thatsache wurde später von mehreren anderen Chemisern bestätigt. Aus den schönen Untersuchungen von Lecanu und Bussy kier das Ricinusöl geht nämlich hervor, daß die Eigenschaften, welche su einem der ausgezeichnetsten Arzneimittel machen, durchaus nicht von der Gegenwart eines besondern fremden Stoffes bedingt werden, sowie daß, wenn es unter irgend welchen Umständen auf den thierischen Organismus uchtheilige Wirkungen ausübt, dieselben durch die Gegenwart neuer, est in Folge der Veränderung des Dels gebildeter Substanzen hervors gerufen werden.

Zur Gewinnung bes Ricinusöls sind verschiebene, mehr ober weniger vertheilhafte Methoden in Borschlag gebracht worden; das älteste, in Amerika noch jest angewendete Versahren besteht darin, den Samen zu Nehl oder Teig zu verwandeln, dann mit Wasser zu kochen und das sich an der Oberstäche sammelnde Del abzuschöpfen. Dies sehr mangelskafte Versahren ist, da es ein röthlich gefärbtes Del von scharfem, widerwärtigem Geruche und Geschmacke liefert, jest sast gänzlich aufgegeben, vonmentlich in Frankreich.

Früher tam fast alles Ricinusol von Amerika aus in ben Hanbel; erft 1809, zur Zeit ber Continentalsperre, wurde in Frankreich ber Ansseng gemacht, bas Del aus bem Samen selbst zu gewinnen, und erst vor etwa 20 Jahren kam man in ben Fabriken von Nimes auf bas so einssache als vortheilhafte Bersahren ber kalten Pressung, welches ein beisnehe ganz farbs und geruchloses Del, von nur schwachem und sehr ersträglichem Geschmade liefert.

Ein brittes Berfahren rührt von bem Apotheker Faguer her; es ist auf die vollkommene Löslichkeit bes Ricinusöls in Alkohol gesgründet. 500 Grm. des vorher geschälten und gemahlenen Samens werden kalt mit 125 Grm. Alkohol von 36° angerührt, in einen Zwillichsack gefällt und bann unter die Presse gebracht. 500 Grm. des Samens geben 313 Grm. Del.

3ur Reinigung von (ranzig gewordenem und schleimigem) Risadmuckl versetzt man nach Parvesi basselbe mit 1/4 0/0 gut gereinigter

عدنطا

Knochenkohle und  $^{1}\!\!/_{10}\,^{0}\!\!/_{0}$  gebrannter Magnesia, rührt gut unter einander, läßt das Gemenge bei einer Temperatur von  $+20^{\circ}$  bis 25° C. mehrere Tage lang unter öfterem Umrühren stehen und filtrirt dann durch Fliespapier. Das filtrirte Del soll farblos, von angenehmem Geruch und Geschmack, leicht in Alkohol löslich und weniger dem Dickwerden ansgesetzt sein als das gewöhnliche, im Handel vorkommende Ricinusol.

Der Consum bes Ricinusöls ift in England weit ausgebehnter als in Frankreich und Deutschland. Jährlich werden etwa 200,000 Kilsgramm besselben sowohl aus den amerikanischen und oftindischen Colonien, wie aus den Bereinigten Staaten nach Großbritannien eingeführt. In Frankreich wird der größte Theil des in den Handel gelangenden Ricinusöls im Departement des Gard gewonnen, wo die Pflanze Gegenstand einer sehr ausgedehnten und wohlgeordneten Cultur ist. In Folge der ausgezeichneten Qualität des französischen Dels sagen sich die Amerikaner und Engländer von ihrer schlechten Gewinnungsmethode immer mehr los und befolgen das französische Versahren der kalten Pressung.

Das Ricinusöl wird in Kisten von zwei ober vier "estagnons" versendet, beren Gehalt bei ben Kisten zu vier Est. 1,200 Kilogr., bei ben Kisten zu zwei Est. 2,400 Kilogr. beträgt. Sconto 3%.

Phhfikalische und demische Eigenschaften. — Das latt gepreßte Ricinusöl ist bidflüssig, fabenziehend, durchsichtig, geruchles, von fabem, milbem Geschmack, ohne Schärfe; es trocknet leicht und hat eine weiße ober schwach gelbliche ober auch grünliche, zuweilen soger röthliche Färbung. Sein specif. Gewicht ist nach be Sauffure

bei 
$$+12^{\circ} = 0_{,9699}$$
,  
 $+15^{\circ} = 0_{,9611}$ ,  
 $+25^{\circ} = 0_{,9575}$ ,  
 $+94^{\circ} = 0_{,9081}$ .

Bei — 18° C. gefteht es zu einer gelben, burchsichtigen Masse. An ber Luft wird es ranzig, schleimig, bick und trocknet zuletzt ein; bebei nimmt es einen sehr scharfen, beigenben Geschmack an.

Es löst sich in allen Berhältnissen in concentrirtem Altohol und Aether, indem alle ihm beigemengten fremden Körper ungelöst zurichbleiben. Dieses Berhalten bilbet einen wichtigen Unterschied zwischen ihm und den übrigen setten Delen; allein es nimmt mit der Stärke des angewendeten Weingeistes rasch ab, so daß solcher von 88% Alleholgehalt nur 1/6 seines Gewichts vom Dele zu lösen vermag.

Wirb Ricinusöl in einer Retorte auf 265° erhitt, so beginnt es zu sieben und es bestillirt eine ölige Substanz über, ohne baß sich bemerkbare Mengen von Gasen entwickeln; babei geht etwa 1/3 bes Dels in die Vorlage. Steigert man nun die Temperatur noch, so blatt sich

ie Substanz plötslich auf und broht überzulaufen. Unterbricht man en Proces, bevor das Ausblähen stattsindet, so sindet man in der Retorte einen Rückstand, welcher in Wasser, Alkohol, Aether, setten und ktherischen Delen unlöslich ist. Behandelt man denselben zur Entsernung des noch vorhandenen Antheils von nicht zersetzem Ricinusöl mit Aether und löst dann den Rest in Kalilauge, so bildet sich eine Seise, die bet gewöhnlicher Temperatur eine schleimige, zwischen  $+18^{\circ}$  und  $20^{\circ}$  C. schwelzende, in absolutem Alkohol leicht, in schwächerem Weingeist nur venig lösliche Fettsäure enthält.

Die bei ber trocknen Deftillation bes Ricinusöls übergehenben füchtigen Substanzen enthalten einen Kohlenwasserstoff, bas Denansthilbhorur; ferner Denanthilaure und eine geringe Wenge von Atrolein und festen Fettfäuren.

Mit Chlor und mit Brom behandelt, giebt bas Ricinusol bide, buntel gefärbte Brobucte.

Bon Salpeterfäure wird das Ricinusöl bei höherer Temperatur lebhaft angegriffen; wird es mit der Säure so lange bestillirt, bis sich teine rothen Dämpfe mehr entwickeln, so geht Denanthulfäure ber, mährend der Rückstand Korksäure enthält, welche sich nach dem Gralten ber salpetersauren Flüssigkeit ausscheidet; die letztere enthält and viel Oxalfäure.

Behandelt man Ricinusol mit einem Genisch von Schwefelfaure mb zweifach chromfaurem Rali, so erhält man Denanthulfaure mb ein neutrales, farbloses, sehr bunnfluffiges, scharfes Del, welches mit salpetersaurem Silber einen sich rasch reducirenden Niederschlag giebt.

In absolutem Altohol gelöft und bann mit Chlorwafferftoffgas behandelt, verwandelt sich bas Ricinusöl in Glycerin und tine Fettfäure, welche beibe sich mit den babei entstehenden, atherartigen Abwern verbinden.

Durch Einwirkung von Unterfalpeterfäure wird bas Rici-

Der neuen Berbindung, welche aus der Behandlung des Dels mit Untersalpetersäure bei gewöhnlicher Temperatur resultirt, giebt Boudet den Ramen Palmin; dieselbe ist weiß, im Bruche ähnlich wie Wachs, schmilzt bei +46° C. und verbreitet dabei einen Geruch, welcher au as von Bussy und Lecanu aus dem Ricinusöl dargestellte flüchtige Del erinnert. Das Palmin löst sich bei +30° in seiner zweisachen Bewichtsmenge Altohol; in geschmolzenem Zustande löst es sich in Aether n-allen Berhältnissen. Durch Verseisung wird das Palmin in Glycerin mb Palminsäure umgewandelt. Die setzere ist mit der durch Be-

handlung bes Balmöls mit reiner Salpeterfaure ober mit Unterfalpeterfaure entstehenden Saure identisch.

Nach Boubet wird das Ricinusöl auch durch Einwirkung der schwefligen Säure fest; dagegen gelang es Saalmüller nicht, diese Reaction hervorzurufen.

Mischt man 8 Th. Ricinusol mit 2 Th. Aestali, welches in 2 Th. Wasser gelöst ist, so verseift es sich sehr leicht zu einer weißen, burchscheinenden Seife, welche sich in reinem Wasser löft, ohne dasselbe zu trüben oder opalisirend zu machen; die Lösung der Seife schäumt beim Umrühren stark.

Mit einer Kalilösung bestillirt, giebt bas Ricinusöl Caprhlals tohol, welcher übergeht, mährend in ber Retorte talgsaures Kali zur rückbleibt.

Durch Ammoniak wird das Ricinusöl in Ricinolamid verwandelt.

Chemische Zusammensetzung bes Ricinusöls. — Das Del besteht zum größten Theile aus einer Berbindung von Ricinoleins säure mit Glycerin. Diese Fettsäure ist sest, schmilzt bei 74° C. und steht hinsichtlich ihrer Zusammensetzung der im Palmöl enthaltenen Palmitinsäure nahe. Der stüssige Theil enthält eine bei gewöhnlicher Temperatur stüssige, gelbliche, geruchlose Fettsäure, welche einen anhabtenden, scharfen Geschmack besitzt, in Alsohol löslich ist und bei —10° sest wird (Saalmüller). Nach Bussy und Lecanu bilden sich bei der Einwirkung von ähenden Alkalien auf Ricinusöl außer Glycerin noch drei Fettsäuren: Margaritinsäure, Ricinsäure und Oleos ricinsäure oder Elaioricinsäure.

Anwendung. — Das frisch dargestellte Ricinusöl ift ein milbes, leicht anwendbares Mittel (befonders bei Kindern), da man es mit Fleischbrühe oder mit Eiweiß als Emulsion geben kann; in gewissen Berhältnissen mit Aether gemischt, wird es gegen Bürmer, zuweilen selbst gegen Bandwurm mit Ersolg angewendet. Die englischen Aerzte verordnen es (castor oil) außerordentlich viel, in der Dosis von 1 bis 2 Unzen (31 bis 62 Grm.). In manchen Fällen wird die Wirtsamkeit bes Mittels durch Zusat von 1 bis 2 Tropsen Erotonöl verstärkt.

In Amerika, wo das Ricinusöl sehr häusig ist, wird es nicht allein als Arzneimittel, sondern auch als Brennöl, namentlich zur Beleuchtung der Negerhütten, der Werkstätten und Wohnungen auf den Zuckerplantagen, den Indigopslanzungen 2c. angewendet; es giebt ein sehr schones Licht, da es sowohl sette als ätherische Dele enthält. In Nubien dient es zum Brennen und wird, namentlich mit Krokodilmoschus und anderen stark riechenden Specereien vermischt, zum Vomadissien der Haare, mit

ungesalzener Butter vermischt, als Hautsalbe, welche in dem dortigen beißen Klima für Eingeborene und Fremde unentbehrlich ist, angewendet. Auch wird es dort als Zusatz zum Verbacken des Es (Durrah) viel verbraucht.

Das Ricinusöl soll auch die Eigenschaften besitzen, die flüchtigsten Bohlgerüche zu fixiren und gleichzeitig das Schweinesett vor dem Ranzigwerden zu schützen; wenn sich dies bewährte, so würde seine Anwenzbung für die Parfümerie von größter Bedeutung werden. In Frankzich ist es aber nicht häusig und billig genug, als daß es mit Bortheil protectigen Zwecken benutzt werden könnte.

#### Verfälschungen.

Das Ricinusol wird gewöhnlich mit Mohnol verfett.

In vielen Apotheten bereitet man ein sogen. fün stliches RicinusN aus 1 bis 2 Tropfen Erotonöl mit 20, 30 ober 40 Grm. Mohnbl. Diese Präparate haben keine nachtheilige Wirkung, wenn ihre Zusammensetzung zugestanden wird und ihre Anwendung mit Umsicht und Kritik geschieht; dagegen muß man sie geradezu als Fälschungen betrachten,
wenn sie für wahres, reines Ricinusöl verkauft werden. Auf den Antillen und in Brasilien wird das Ricinusöl mit dem Dele der schwarzen
Purgirnus verfälscht.

Der Betrug mit bem Mohnöl läßt sich mittelst Allohols von 95° leicht erkennen. Schüttelt man eine bestimmte Menge bes Dels mit biesem Reagens, so löst sich bas Ricinusöl, wogegen ber größere Theil bes fremben Dels zurückbleibt.

Unterscheibungsmerkmale. — Die Natur und bie Reinheit bes Ricinusöls läßt sich leicht mittelst ber bisher bekannten Methoden nachweisen.

- 1) Mit Untersalpetersäure behanbelt, färbt sich reines Ricinusst golbgelb und wird (bas frembländische) binnen 10 Stunden 16 Minuten, oder (bas französische) binnen 9 Stunden 46 Minuten fest.
- 2) Mit Ammoniat (Fauré) giebt es eine milchweiße, nicht fehr bide Emulfion.
- 3) Schwefelfäure (Henbenreich) ruft eine schwach gelbliche Farbung hervor.
- 4) Ein gutes biagnoftisches Moment ift ber große Unterschieb im specifischen Gewicht (Lefebvre's Oleometer; Gap-Luffac's Alfoholometer).
  - 5) Maumen e's Prüfungemethode.
- 6) Das Berfahren von Behrens (bie Farbe verändert fich nur venig).

7) Die Methoden von Calvert; Salpetersäure von  $1_{,220}$  u.  $1_{,330}$ , und Anwendung von Natron nach der Behandlung mit Salpetersäure von  $1_{,330}$ .

Cailletet ermähnt in seiner Arbeit bas Ricinusol gar nicht.

Chateau fand folgende neue Reactionen, mittelft beren fich bas Ricinusöl auf feine Natur und Reinheit genau untersuchen läßt.

Calciumbisulfuret. — Goldgelbe Seife, welche ihre Farte verandert und zeifiggelb wirb.

Chlorzink. — Beim Umrühren eine sprupartige, klebrige, erft gelbliche, bann hell röthlich gelbe Masse.

Schwefelsäure. — Ohne umzurühren: hellgelbe Flecken. Umgerührt: dunkelgelb, schwach in's Röthliche ziehend, bei ruhigem Stehen bunkelt die Farbe nach.

Zinnchlorib. — Ohne umzurühren: hellgelbe Fleden. Beim Umrühren erstarrt das Del nur schwierig, es läuft noch etwas, wenn man das Uhrglas neigt, doch kann man das letztere umkehren. Die Masse erscheint gelblich weiß mit gelben Bunkten. Auf Zusat von Schweselssaure wird die Masse hell gelbbraun und etwas flüssiger; nach 15 bis 30 Minuten erscheint sie in der Mitte graulich weiß, an den Rändern dunkelgelb.

Phosphorfäure. — Bei gewöhnlicher Temperatur weiße, schwach grauliche, bide Emulfion; in ber Wärme hellgelbe Färbung, Aufbrausen, weißer Schaum.

Salpetersaures Quedfilberoxyb. — Beiße, bide Embfion. Auf Zusat von Schwefelsaure zeisiggelbe, beim Umrühren golbgelb werdende Färbung; bald nimmt die Masse einen rosenrothen Farbenton an, dann zeigt sich ein heftiges Aufbrausen, die Masse bläbet sich auf und wird mit einem Male schwarzbraun in der Mitte, mit strobgelben Rändern; bei fortgesetztem Umrühren geht die Farbe in schmutiges Braun über.

Rali. — Weiße, flockige Seife. Beim Erwärmen milchige Lösung.

Ammoniat. — Weiße Emulfion.

## Qrofonös.

Wirb aus bem Samen bes Crotonstrauches, Croton Tiglium Dec. (Familie ber Gupborbiaceen), bargestellt.

Die Pflanze wächst auf ben Molutten; ihr Holz ift leicht und hat abführenbe Wirtungen, weshalb es auch Purgirholz, Molutten.

hold, bois de Pavone genannt wirb. Die Samenförner werden gewöhnlich Tillptorner, Moluftenförner, kleine indische Burgirkörner genannt.

Die Frucht bes Eroton, die Erotonnuß, ist haselnußgroß, kahl, gelblich und enthält brei Samenkörner, welche vierkantig, schwärzlich geskrbt und mit einer gelben Epidermis bekleidet sind, so daß sie einigermaßen den Zirbelnüssen gleichen. Bom Nabel aus lausen mehrere Rerven nach der Spitze; die beiden etwas mehr als die anderen hervorstetenden Seitennerven bilden zwei kleine Höcker, bevor sie zusammenlausen. An dieser eigenthümlichen Sculptur lassen sich die Erotonkörner dem Ricinussamen und den Purgirnüssen leicht und sicher unterscheiden. Sie sind übrigens 11 dis 14 Millim. lang, messen wischen den beiden Seitennerven 7 dis 9 Mm. Breite und 8 bis 9 Mm. in der Dicke.

Alle Theile ber Crotonkörner sind scharf, auend und giftig. Seit längeren Jahren gewinnt man ein Del aus ihnen, welches rieselben Eigenschaften besitt, bessen Werth indessen nach seinem Ursprunge versichieben ist.

Das Erotonöl ift honiggelb bis hellbraun, und besitt bie Consistenz bes Wallnußöls. Das aus Indien über England in ben Handel kommende ist heller gelblich, sehr dunnflussig und verhältnismaßig von wenig energischen Wirkungen. Das in Frankreich aus bem käuslichen Samen gewonnene Erotonöl ist bläulich, kaustisch und sehr scharf wirkend.

Der sehr unangenehme Geruch bes Crotonöls erinnert an ben bes Jalappeharzes. Sein Geschmad ist sehr scharf; es läßt eine starke Reizung im Schlunde zurud.

In tochenbem Alfohol und in Aether ist es löstich; in kaltem Alstohol löst es sich theilweise, indem sich etwa 1/3 eines setten Ocls von sabem Geschmade abscheibet, und 2/8 eines scharfen agenden Oels in Bosung geben.

Rimmo hat ben wirksamen Bestanbtheil bes Erotonöls isolirt bargestellt und Tiglin genannt. Die Schärfe bes Dels wird burch bie Gegenwart einer von Pelletier und Caventon entbeckten setten Saure bebingt, welche biese Chemiter Erotonsäure ober Jatrophasaure nannten, ba sie Purgirnisse (Samen von Jatropha curcas) unterssucht zu haben glaubten.

Das Crotonöl wird in der Medicin angewendet; es hat so starke abführende und brechenerregende Wirkungen, daß schon 1 bis 2 Tropfen hinreichen, um die heftigsten Ausleerungen hervorzurusen.

Berfälschungen. — In Indien wird bas Crotonöl nicht selten mit Ricinusol und mit Curcasol gefälscht.

# gurcasol oder Purgirnufol.

(Oleum cicinum; huile de pignon d'Inde, huile de médecinier).

Wird aus bem Samen ber in Südamerika einheimischen Purgirenuß ober Curcaspflanze, Curcas purgans ober Jatropha curcas (Familie ber Euphorbiaceen), dargestellt.

Die Gewinnung bieses Dels hat seit mehreren Jahren in Portugal eine ziemlich große Bebeutung gewonnen. Dasselbe muß jetzt zu ben für die Industrie wichtigen Delen gerechnet werden. 1 Kilogr. Samen giebt 640 Grm. geschälter Kerne und diese liefern durchschnittlich 260 Grm. Del. Der enthäutete Samen wird schwach gedörrt, zerkleinert und trocken, ohne Zusatz von Wasser, ausgepreßt; das so gewonnene und auf die gewöhnliche Weise raffinirte Del ist klar, von gelblicher Farbe, brennt gut, ohne Geruch und Rauch, und läßt sich gut verseisen. Bei niedriger Temperatur setzt es viel Stearin ab; es ist in 24 Th. absolutem Alsohol löslich und badurch seicht vom Ricinusöl zu unterscheiden, dem es in Brasilien nicht selten zugesetzt wird.

In Folge der Einführung des Curcasöls in den Handel hat sich die Schiffsahrt zwischen den Cap-Verdischen Inseln, woher die Purgirnuß bezogen wird, und Lissabon in überraschender Weise gehoben. Sehrschen Proben von Curcasöl waren 1855 im Industriepalaste in der portugiesischen Ausstellung zu sehen.

# Lathprisöl oder Burgirkörneröl. (Bolfsmilchsamenöl; huile d'épurge.)

Dies Del wird aus bem Samen der frenzblättrigen Bolfsmild, Euphorbia Lathyris (Familie ber Euphorbiaceen), gewonnen.

Die Pflanze mächst in Frankreich, Sübbeutschland und ber Schweiz, an Wegen, Ränbern und Rainen, so wie auf Felbern.

Der Samen giebt beim Pressen 30-40% eines flüssigen, blaßgelben Dels von eigenthümlichem Geruche und scharfem Geschmade, welches in Alkohol ganz unlöslich ist. Sein specif. Gew. ist bei +15% =0,9201, bei -11,25% C. wird es fest. Es ist ein heftig wirkendes Purgirmittel; man wendet es hauptsächlich als Brennöl an.

## Madiaöl.

Wird aus bem Samen ber Delmabia, Madia sativa Mol. (Fomilie ber Compositen), einer erft in neuerer Zeit aus Chile nach Europa eingeführten Pflanze, gewonnen. Der Madiasamen giebt 30 bis 35% Del von dunkelgelber Farbe w eigenthümlichem, nicht unangenehmem Geruche; sein Geschmack tritt, enn es frisch ist, nur wenig hervor und erinnert an den Geruch. Das ecisische Gewicht des rohen Dels ist bei +15% C. =0,9350; das sourch Schweselsaure raffinirten =0,9286. Nach Ricgel erstarrt bei -25% C., nach Winkler zwischen -10% und 11%. Diese seirernden Angaben rühren wahrscheinlich daher, daß der eine Chemiser it gepreßtes, der andere aber warm gepreßtes Madiaöl untersuchte. wird leicht ranzig. Das Madiaöl ist in 30 Th. kalten, und in Th. kochenden Alsohols söslich. Es absorbirt salpetrigsaures Gas gierig, ohne jedoch starr zu werden. Mit Natron giebt es eine sesse wachlose Seise.

Ralt gepreßt, brennt es fehr gut in Lampen, ohne ben Docht zu Abelen, und giebt eine ftart leuchtenbe Flamme, verbreunt aber, bei icher Dochtlange, etwas rafcher als Colzaöl und Rüböl.

Durch Behandlung mit Bleioxph wird das Del entfärbt und versicht fich. Mit etwas Chlorwasserstofffäure und chlorsaurem Rali bei elinder Barme digerirt, entfärbt es sich leicht; boch ist bas auf biese Beise gebleichte Del stets etwas chlorhaltig.

## Bollkirichensamenol oder Welladonnaol.

Aus bein Samen ber Tollfirsche ober Belladonna, Atropa belladonna (Familie ber Solaneen, Juss.).

Das Bellabonnaöl ist klar, gologelb, geruchlos, von fabem Gestmade. Specif. Gewicht bei  $15^{\circ} = 0_{.9250}$ . Bei —  $16^{\circ}$  wird es ic, bei —  $27,5^{\circ}$  erstarrt es zur gelblich weißen Masse.

Es wird besonders im Burtembergischen gewonnen, wo man es als peise- und als Brennöl verwendet; in der Medicin dient es zu Einsibungen. Die narkotischen Bestandtheile ber Pflanze bleiben in den elkuchen zuruck, welche beshalb als Biehfutter nicht verwerthet werden nnen.

Das Bellabonnaöl, von welchem hier die Rebe ift, darf nicht mit m gleichnamigen, officinellen, in der Medicin gebräuchlichen Bräparate rwechselt werben. Dies lettere wird burch Behandlung ber frischen lätter ber Bellabonna mit Olivenöl bargestellt.

Statt unferes Bellabonnaöls wird öfters ein einfach mit Curmawurzel gefärbtes Olivenöl ober Mohnöl verkauft; biefe rfälfdung läft fich leicht nachweisen burch Ammoniak, welches bem wahren Belladonnaöle ein grünlich weißes, opates Ansehen giebt, während bas verfälschte Del damit eine braune Färbung annimmt, die von der Einwirkung des Reagens auf den Curcumafarbstoff herrührt.

#### Pistazienől oder Lentiscusől.

Wird aus bem Samen ber Pistacia lentiscus (Familie ber Terebinthaceen) gewonnen, beffelben Baumes, ber bas Mastix, ein befanntes Hanz, liefert.

Das Pistazienöl wird als Speiseöl, weit mehr aber als Brennöl benutzt. Der Handel mit bemselben ist ohne Bedeutung.

Auch die Bistaziennufse, die Früchte ber echten Bistazie, Pistacia vera (Terebinthaceen) liefern beim Auspressen ein grimliches, aromatisches Del von milbem Geschmade, welches indessen, wie die Bistaziennusse selbst, ziemlich leicht ranzig wird.

### Tannensamenöl.

Wird aus dem abgeflügelten Samen der Beiße oder Ebeltanne, Pinus Abies (Familie der Coniferen), dargestellt.

Im Großen gewinnt man dies fette Del besonders im Schwarf walde; es findet seine hauptsächlichste Verwendung zur Bereitung von Firnissen und Delfarben, und dient als Brennöl.

Es ist klar, goldgelb, kalt geschlagen hellgelb; sein Geruch ist terpentinähnlich, sein Geschmack harzig. Es trocknet an der Luft rasch aus. Sein specifisches Gewicht bei  $+15^{\circ}$  ist  $=0,_{9.285}$ ; bei  $-15^{\circ}$  wird es dick; bei  $-27^{\circ}$  erstarrt es.

## Richtensamenöl.

Dieses Del wird aus bem Samen ber Fichte, Pinus sylvestris (Familie ber Coniferen), gewonnen.

Es ist bräunlich gelb, von ähnlichem Geruche und Geschmade, wie das Tannensamenöl. Das specifische Gewicht ist bei  $+15^{\circ}=0_{,9812}$ . Bei  $-27^{\circ}$  wird das Del dick und trübe; bei  $-30^{\circ}$  erstarrt es. Es trocknet eben so rasch wie das vorige; es wird nur als Brennöl benutt. Sowohl vom Fichten- als vom Tannensamen liefert 1 preuß. Scheffel 24 Gewichtsprocente Del.

### Yabakssamenol.

Birb aus bem Samen bes Tabaks, Nicotiana tabacum L. (Familie ber Solaneen), gewonnen, welcher bavon 30 bis 32% giebt.

Es ist klar, grunlich gelb, geruchlos, von miltem Geschmacke und trocknet leicht. Sein specifisches Gewicht ist bei  $+15^{\circ}=0.9232$ . Bei  $-25^{\circ}$  wird es sest. Es hat Nichts vom Geruche ober der Schärfe des Tabaks, und dient als Breunöl.

### Waufamenöl.

Wird aus dem Samen des Wau, Reseda luteola (Familie der Reseda een, Dec.), gewonnen. Es ist dunkelgrünlich von Farbe, dem ditterm Geschmacke und widrigem Geruche. Es trocknet leicht und wird unter — 15° C. sein. Sein specif. Gewicht dei +15° C. ist =0,9258. Man benutzt es als Brennöl. Von 1 preuß. Scheffel Samen erhält man 20 bis 21 Pfd. Del.

## Kreffefamenöl.

Bird aus dem Samen der Gartenfresse, Lepidium sativum (Kamilie der Eruciseren, Gruppe der Lepidiucen), gewonnen. Es ift bräunlich gelb, von unangenehmem Geruche und Geschmacke. Es trodnet langsam und wird bei  $-15^{\circ}$  C. sest specif. Gewicht bei  $+15^{\circ}$  C. ist =0.9240. Es läßt sich als Vrennöl benutzen. Der Samen giebt einen Ertrag von 56 dis  $58^{\circ}/_{\circ}$ .

# Kürbiskernöl.

Bird aus ben Samenkernen bes Kürbis, Cucurbita Pepo L. (Kamilie ber Cucurbitaceen), gewonnen. Es ist gelblich gefärbt, ohne Beruch und Geschmad; warm mit ben Schalen ober Hülfen gepreßt, richeint es braunlich roth und bickslüffig. Es trocknet langsam, bei — 15° C. wird es fest; bei — 15° beträgt sein specifisches Gewicht O,0231. Is läßt sich sowohl als Speises, wie als Brennöl benutzen; 1 preuß. Ihren geb 7,4 bis 8,8 Pfb. Del.

## Rothrepsol oder Kesperisol (huile de julienne).

Wirb ans bem Samen ber gemeinen Rachtviole ober bes othblithenben Reps, Hesperis matronalis (Familie ber Crucis

feren), gewonnen, welche Pflanze hauptsächlich in Frankreich und in der Schweiz angebaut wird. Das Del ist frisch grünlich, färdt sich aber bald bräunlich; es ist fast geruchlos, von etwas bitterm Geschmade und trocknet leicht. Sein specif. Gewicht bei  $+15^{\circ}$  ist  $=0,_{9282}$ ; bei  $-15^{\circ}$  E. wird es noch nicht fest. Es wird nur als Brennöl benutt; der Ertrag ist nicht unbedeutend, indem nach Fontenelle 7 Quart Samen 1 Quart Del geben.

## Sonnenblumenöl.

(Sonnenblumenfernöl).

Aus bem Samen ber Sonnenblume, Helianthus annuus (Fa-milie ber Compositen, Abth. Rabieen).

Die Samen ober Kerne ber Sonnenblume geben 15% eines klaren, hellgelben, angenehm riechenden Dels von mildem Geschmacke, welches langsam trocknet. Henry d. A. erhielt von 14,5 Kilogr. Samen kaum 4 Kilogr. reine Kerne ohne Schale und Oberhaut, und biese gaben bei kalter Pressung nur 406,9 Grm., und warm geprest 594,7 Grm. Del. Nach anderen Agaben giebt 1 pr. Scheffel Kerne 10 bis 12,8 Kfd. Del.

Das specifische Gewicht bes Dels bei  $+15^{\circ}$  ist  $0_{,9262}$ . Bei  $-16^{\circ}$  erstarrt es. Es wird als Speises und als Brennöl benutzt.

## Fraubenöl.

(Weintraubenöl; Traubenkernöl.)

Wird aus ben Samen ober ben Kernen ber Trauben bes Bein's fto &8, Vitis vinifera (Familie ber Biniferen), gewonnen.

In mauchen Gegenden Italiens, namentlich wo der Weindau stark, die Eultur des Olivenbaumes hingegen nur spärlich verbreitet ift, eben so bereits an manchen Punkten im südwestlichen Deutschland u. a. D., bildet die Gewinnung des Traubenkernöls einen einträglichen Industriezweig. Der Geschmack desselben ist zwar weniger lieblich als der des seinen Olivenöls, jedoch angenehmer als der des Wallnußöls. Zum Brennen ist es vortrefflich geeignet; es giebt ein sehr helles Licht ohne allen Rauch.

Gewinnung. — Das beste Versahren zur Gewinnung bes Trauben ist folgendes. Die Trestern werden, sobald sie aus der Kelter kommen, getrocknet; dann werden die Kerne durch Wurfen oder Schwingen abgesondert und durch Sieben möglichst gereinigt. Die reifsten Trauben geben die ölreichsten Kerne; auch werden die von blauen und schwarzen Trauben herrührenden vorgezogen, da die von weißen Trauben

wenig Del enthalten. Es ist burchaus nothwendig, baß bie Kerne an ber Sonne ober an ber Luft vollständig austrocknen, baß sie recht rein find und nicht zu stocken ober zu schimmeln begonnen haben, weshalb man Sorge tragen muß, sie baldmöglichst von ben Trestern abzuscheiben. Die vollkommen trockenen und reinen Rerne werden in gewöhnlichen Rühlen ganz so gemahten wie Getreibe; bas Mehl muß recht fein sein, da der Ertrag an Del in geradem Verhältnisse zur Feinheit bes Rehls steht.

Das Mahlen erforbert einige Ausmerkamkeit bei bem Einstellen ber Mühlsteine; sobald bas erste Product abgesaßt ist, wird es gebentelt; ber Rückstand wird von Neuem gemahlen, und so fort, bis Alles in seines Mehl verwandelt ist. In einigen Ländern nett man das Mehl, wie es zwischen die Mühlsteine kommt, mit einer kleinen Wenge Basser; dann bringt man es in einen Kessel, macht mit der Hand ein bis auf den Boben besselben gehendes Loch in das Mehl und gießt in das letztere II. Pfd. Wasser auf einmal; dann zündet man ein tangsames Feuer unter dem Kessel an und rührt den Inhalt mit einem hölzernen Spatel tüchtig durcheinander. Sobald die Wasse so heiß geworden ist, daß man die Hand nicht mehr darin lassen kann, süllt man sie in Säcke und bringt der ganze Ersolg ab, und je richtiger und gleichmäßiger das Mehl erhitzt wurde, besto größer ist die Ausbeute an Del. (Journal des connussences usuelles.)

Die Traubenkerne geben 10 bis 11% Oel; bei Anwendung von bosendem Basser soll man fast 20%0, gewinnen. 1 pr. Scheffel Kerne giebt 5 bis 6,15 Pfd. Oel. Dasselbe ist heltzelb, wird mit der Zeit aber dunkter; es ist ohne Geruch, von mildem Geschmack und trocknet langsam. Sein specif. Gewicht bei +15% ist =0,9202; bei -16% erstarrt es.

In einem vor ber Aderbaugesellschaft zu Ihon gehaltenen Vortrage bemerkte Batillat, baß man auf eine Production von 20 Stückfaß Leinklaß Traubenkerne rechnen könne, welche etwa 8 Kitogrin. Del geben wurden.

Es würde von großem Interesse und Nutzen sein, burch vergleichenbe Untersuchungen festzustellen, ob die Quantität und Qualität bes Dels in irgend welcher Beziehung zur Qualität ber Tranben steht. Da die Intur, namentlich die Anwendung von Dünger, dahin strebt, den Sanen, bez. die Kerne, zu beseitigen oder zu zerstören, so wäre es mögsich, daß die zuckerreichsten Tranben gerade nicht diesenigen sind, beren terne das meiste Del geben, und umgekehrt.

In Italien benutzt man das Traubenkernöl zu Brennöl und zu Schmierseife; 3 Pfb. Del geben  $5^{1}/_{2}$  Pfb. Seife. Die beim Raffiniren erfolgenden Abgänge, welche bis  $25^{0}/_{0}$  betragen, werden gleichfalls zur Seifensiederei benutzt.

## Rogkaftanienöl.

Wird aus ben Roffastanien, ben Früchten bes unechten ober Roffastanienbaums, Aesculus hippicastanum (Famisie ber Hippocastanum, gewonnen.

Die ganze Roßkaftanie enthält zwei verschiedene Dele. Das aus ben Früchten mit der braunen Schale, zuerst von Pelletier und Cavventou, dargestellte ist grünlich; das aus den geschälten Kastanien gewonnene orangegelb. Das letztere wurde von Baumé und Lepage entbeckt und für sich dargestellt. —

Marnier gewann zuerst, i. 3. 1842, mehrere Kilogramm biese Dels. Die Gewinnungsmethobe, ja selbst ber Name besselben, blieben bis vor wenigen Jahren Geheimniß und ausschließliches Eigenthum bie ses Industriellen, eines früheren Officiers ber königlichen französischen Garbe.

Die nähere Kenntniß bieses merkwürdigen Dels verdanken wir E. Genevoix, einem ausgezeichneten Pariser Pharmaceuten, welcher die Kenntniß desselben von Marnier's Wittwe erlangt hatte und die Anwendung des Roßkastanienöls allgemein zu machen sich angelegen sein ließ, indem er gleichzeitig die Darstellungsmethode verbesserte.

Genevoix verarbeitet die Kastanien mit der Schale; er zersett bas Stärkemehl durch Kochen mit schwefelfäurehaltigem Wasser und schöpft das sich über dem zu einem gewissen Grade concentrirten Stärkeihrup ansammelnde Del ab.

Der Delgehalt ber Roßkaftanien ist sehr gering, weit niedriger als die in den Preßrückständen von der Berarbeitung von Rüb=, Colzes, Leinöl 2c. zurückbleibende Delmenge. Die Analhsen mehrerer Chemiker wiesen 4 bis 5% Del nach; Boudet fand 7,5% in dem scharf getrockneten Mark, was einem Gehalte der frischen Kastanien von 3 bis 4% entspricht. Lepage fand in den geschälten Früchten 5,5% Del; Gernevoix hingegen erhielt, als er 100 Kilogr. auf einmal in Arbeit nahm, nur 1,5%.

Ungeachtet biefes geringen Ertrags fabricirt Genevoix feit einigen Jahren mehrere hunbert Kilogramm reines Roftaftanienöl jährlich.

Das frische Del zeigt in größerer Masse eine grünlich braune Farbe, welche wohl von ber Gewinnungsmethobe aus nicht geschälten

Kastanien herrührt; es hat einen brenzlichen Geruch und einen eigenthunlichen, rübenartigen Geschmad, welcher im Munde einen bittern Rachgeschmad hinterläßt. Nach zwei bis drei Jahren Lager wird es kraungelb und hat dann einen charakteristischen Geruch nach Roßkastanien, welcher sich bei keinem andern setten Dele wiedersindet. Es ist sehr wenig zum Ranzigwerden geneigt und hält sich sehr lange. Bei  $+15^{\circ}$  ist sein specif. Gewicht =0.9870; bei  $+1.25^{\circ}$  E. erstarrt es.

Ein abnliches Del läßt fich aus Roggen, Beigen, Bafer, Gerfte z. gewinnen. —

Gebrauch. — Das Roßlastanienöl wird in ber Medicin angewendet, und zwar vorzüglich gegen Gicht, Rheumatismen und Neuralgien, nur äußerlich, in Form von Einreibungen, Linimenten und Salben. Als Mittel gegen biese Krankheiten genicht bas Del eines wohlverdienten Ruses. Es würde auch ein gutes Brennöl geben, und läßt sich leicht verseifen.

Berfälschung. — Wir muffen vor einer Fälschung warnen, welche ein directer Betrug ift. Als Roßtaftanienöl kommt nämlich im Handel häufig ein Mohnöl vor, welches mit zerschnittenen Roßtaftanien abgetocht ober macerirt worben ist.

Unterscheibungsmerkmale. — Chateau untersuchte bas Berhalten von reinem Roßkastanienöl zu verschiebenen Reagentien, um ein Mittel zur Erkennung seiner Natur und zur Prüfung auf seine Reinheit aufzusinden. Er erhielt folgende Reactionen.

Schwefelsäure (gewöhnliche). — 2 Tropfen bei gewöhnlicher Temperatur zugesetzt und umgerührt: siennabraune Färbung. Auf Zusich von Säure im Ueberschuß wird bas Del dunkler, aber nicht schwarz. Die Masse wird bid.

Bhosphorfaure. — Beim Umrühren: Entfarbung, Bildung einer schmutzig gelben, etwas in's Röthliche ziehenben Emulfion.

Ralilofung. — Beim Umrühren sofort Seifebildung; weiche, homogene Seife von blaggelber Farbe, welche hell fleischroth wird (beutliche Reaction).

Ammoniak. — Unmittelbare Seifebilbung; bide, zeifiggelbe, krämelige, wie geronnene Seife (fehr beutliche Reaction).

Bum Schlusse bieser Monographie ber Samen- ober Körneröle lassen wir noch zwei Tabellen folgen; eine über bie Flüssigfeit grade und ben Gefrierpunkt ber fetten Pflanzenöle und eine zweite über ibre Brennbarteit.

194 . Güffigkeitegrab und Gefrierpunkt ber fetten Pflanzenole.

| Dele aus bem Samen<br>von | Zeit, welche fie<br>gebrauchen, um<br>auszufließen, in<br>Secunden aus-<br>gebrückt,<br>bei |        | Flüssiglicitägrab,<br>ber bes Wassers<br>=1000 angenom-<br>men,<br>bei |         | Das Del ift tem-<br>nach weniger<br>flüssig als bas<br>Wasser,<br>bei |        | rungis oba<br>Gefriers<br>puntt, nad<br>ber Réaus<br>mur'iden |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|
|                           | +150 %                                                                                      | +7° R. | +15° %.                                                                | +70 %   | +150 98.                                                              | +7º 92 | Thermo=<br>meterfcala                                         |
| Ricinus                   | 1830"                                                                                       | 3390"  | 4,9                                                                    | 2,6     |                                                                       | 377mal |                                                               |
| Delbaum                   | 195                                                                                         | 284    | 46,1                                                                   | 31,6    | 21,6                                                                  | 31,5   | + 2,5                                                         |
| Rirbis                    | 185                                                                                         | 240    | 48,6                                                                   | 37,5    | 20,5                                                                  | 26,6   | - 15,0                                                        |
| Safelnußstrauch           | 166                                                                                         | 218    | 54,2                                                                   | 41,2    | 18,4                                                                  | 24,2   | -18,5                                                         |
| Colza                     | 162                                                                                         | 222    | 55,5                                                                   | 40,5    | 18,0                                                                  | 22,4   | - 6,3                                                         |
| Riibjamen (Brassica       | 1.000M                                                                                      | 1000   |                                                                        |         | 100                                                                   |        | 100                                                           |
| rapa)                     | 159                                                                                         | 204    | 56,6                                                                   | 44,1    | 17,6                                                                  | 22,6   | - 3,8                                                         |
| Buche (Fagus sylva-       | 100                                                                                         | 0.00   |                                                                        | 100     | 11-4-66                                                               | 12 L.  | 200                                                           |
| tica)                     | 158                                                                                         | 237    | 56,9                                                                   | 37,9    | 17,5                                                                  | 26,3   | -17,5                                                         |
| Beißem Genf               | 157                                                                                         | 216    | 57,3                                                                   | 41,7    | 17,4                                                                  | 24,0   | -163                                                          |
| Manbelbaum                | 150                                                                                         | 209    | 60,0                                                                   | 43,0    | 16,6                                                                  | 23,3   | _ 2,3                                                         |
| Brassica præcox           | 148                                                                                         | 205    | 60,8                                                                   | 43,9    | 16,4                                                                  | 23,7   | -10,0                                                         |
| Spinbelbaum (Evony-       | 1                                                                                           |        | 047,744                                                                | 1 -0.50 | 110                                                                   |        |                                                               |
| mus europæus)             | 143                                                                                         | 210    | 62,9                                                                   | 42,8    | 15,9                                                                  | 23,3   | - 20,0                                                        |
| Rabissamen (Raphanus      | New L                                                                                       | 0.00   | 100                                                                    | 126.50  | 10000                                                                 | 100    |                                                               |
| sativus)                  | 143                                                                                         | 197    | 62,9                                                                   | 45,6    | 15,9                                                                  | 21,9   | - 16.3                                                        |
| Brass, napobrassica       | 142                                                                                         | 200    | 63,3                                                                   | 45,0    | 15.8                                                                  | 22.2   | - 3.8                                                         |
| Schwarzem Genf            | 141                                                                                         | 175    | 63.8                                                                   | 51,4    | 15,6                                                                  | 19.4   | -17,5                                                         |
| Brassica napus            | 136                                                                                         | 198    | 66,1                                                                   | 55,4    | 15,1                                                                  | 22,0   | - 7,5                                                         |
| Mobn (Papaver somni-      | **************************************                                                      | 0.00   | 22/5                                                                   |         | 100                                                                   | 12.5   | - "                                                           |
| ferum)                    | 123                                                                                         | 165    | 73,1                                                                   | 54,5    | 13,6                                                                  | 18,3   | - 18,5                                                        |
| Camelina sativa (Mya-     |                                                                                             | 1000   | 25/5                                                                   |         |                                                                       | /-     |                                                               |
| grum sativum)             | 119                                                                                         | 160    | 75,6                                                                   | 56,2    | 13,2                                                                  | 17,7   | -18.8                                                         |
| Bellabonna                | 118                                                                                         | 157    | 76,2                                                                   | 57,3    | 13,1                                                                  | 17,3   | -27,5                                                         |
| Sonnenblume (Helian-      |                                                                                             |        | ,.                                                                     | .,.     | 10,1                                                                  | ,0     |                                                               |
| thus annuus)              | 114                                                                                         | 148    | 78,9                                                                   | 60,8    | 12,6                                                                  | 16,4   | -15,0                                                         |
| Kichte (Pinus sylvestris) | 107                                                                                         | 151    | 84,1                                                                   | 59,6    | 11,8                                                                  | 16,7   | - 18,8                                                        |
| Bartenfreffe (Lepidium    | 201                                                                                         |        | 02,2                                                                   | 00,0    | 11,0                                                                  | 20,1   | 10,0                                                          |
| sativum)                  | 103                                                                                         | 130    | 87,3                                                                   | 69,2    | 11,4                                                                  | 14,4   | -30,0                                                         |
| Beintrauben               | 99                                                                                          | 128    | 90.9                                                                   | 70,3    | 11,0                                                                  | 14,2   | -15,0                                                         |
| Prunus domestica .        | 93                                                                                          | 132    | 96,7                                                                   | 68,1    | 10,3                                                                  | 14,7   | - 5,8                                                         |
| Cabat                     | 90                                                                                          | 122    | 100,0                                                                  | 78,7    | 10,0                                                                  | 13,5   | *)                                                            |
| Hesperis matronalis       | 89                                                                                          | 112    | 101,1                                                                  | 80,3    | 9,8                                                                   | 12,4   | *                                                             |
| Ballmißbaum               | 88                                                                                          | 106    | 102,2                                                                  | 84,9    | 97                                                                    | 11,8   | -27,5                                                         |
| Flachs (Lein)             | 88                                                                                          | 104    | 102,2                                                                  | 86,5    | 9,7<br>9,7                                                            | 11,5   | -27,5                                                         |
| Danf (cultivirt)          | 87                                                                                          | 107    | 103,4                                                                  | 84,2    | 9,6                                                                   | 11,9   | -27,5                                                         |
| sichtensamen              | 85                                                                                          | 102    | 105.8                                                                  | 83,2    | 9,4                                                                   | 11,3   | -27,5                                                         |
| Ban (Reseda luteola)      | 73                                                                                          | 96     | 128,7                                                                  | 93,7    | 8,0                                                                   | 10,7   | *)                                                            |
| Deftillirtes Baffer       | 9                                                                                           | 9      | 1000                                                                   | 1000    |                                                                       |        |                                                               |

<sup>\*)</sup> Diefe Dele waren bei -150 R. noch fluffig.

195 Brennbarkeit ber Dele.

| ) ele.          | Gewichtsmenge bes<br>per Stunbe |                              | Dele.                | Gewichtsmenge bes<br>per Stunbe |                              |  |  |
|-----------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--|
|                 | ber-<br>brannten<br>Dels.       | vers<br>bampften<br>Waffers. | 2111                 | ver-<br>brannten<br>Dels.       | ver-<br>bampften<br>Waffers. |  |  |
|                 | Grm.                            | Grm.                         |                      | Grm.                            | Grm.                         |  |  |
| 1               | 53,1                            | 150                          | Pflaumenfernöl       | 68,0                            | 260                          |  |  |
| blumenternöl    | 41,0                            | 133                          | Dlivenol             | 62,0                            | 230                          |  |  |
| t Myagrum       | 125/5                           | 1                            | Spinbelbaumjamenol   | 61,0                            | 225                          |  |  |
| um              | 36,0                            | 105                          | Safeinugöl           | 53,4                            | 190                          |  |  |
| rnöl            | 34,2                            | 101                          | Sügmanbelöl          | 52,8                            | 183                          |  |  |
|                 | 34.1                            | 100                          | Sonnenblumenternöl   | 51,8                            | 185                          |  |  |
| enöl            |                                 | 99                           |                      | 51,0                            |                              |  |  |
| belöl           | 33,5                            |                              | Buchedernöl          | 50,0                            | 170                          |  |  |
| 81              | 32,5                            | 97                           | Fichtenfamenol       | 49,8                            | 164                          |  |  |
| aumfamenöl      | 32,1                            | 95                           | Sommerrapsol         | 48,5                            | 169                          |  |  |
|                 | 31,4                            | 94                           | Fichtenjamenol       | 47,3                            | 160                          |  |  |
| nternöl         | 30,8                            | 90                           | Ricimusol            | 47,0                            | 168                          |  |  |
| nőí             | 30,5                            | 87                           | Sanföl               | 46,0                            | 155                          |  |  |
| menöl           | 30,0                            | 84                           | Ballnußöl            | 45,0                            | 150                          |  |  |
| 81              | 29,3                            | 82                           | Waufamenel           | 44,0                            | 148                          |  |  |
| maöl            | 29,0                            | 82                           | Kohirapsöl (Riböl),  | 11,0                            | 110                          |  |  |
| 81 (9811681) .  | 27,5                            | 70                           | umaffinirt           | 43,8                            | 144                          |  |  |
| or (ormoor).    | 200                             | 68                           |                      | 40,0                            | 135                          |  |  |
| 1.1             | 26,9                            |                              | Riirbisternöl        | 43,7                            |                              |  |  |
| menöl           | 26,5                            | 65                           | Radisfamenol         | 43,0                            | 138                          |  |  |
| effesamenol .   | 24,4                            | 58                           | Colzaöl              | 42,0                            | 140                          |  |  |
|                 | 24,2                            | 57                           | Rreffenfamenol       | 41,7                            | 137                          |  |  |
| iii             | 23,4                            | 55                           | Robirapsol (Rüböl)   |                                 |                              |  |  |
| 1               | 23,3                            | 46                           | raffinirt            | 40,0                            | 133                          |  |  |
| möl (Rüböl),    | 20,0                            | -                            | Leinöl               | 38,7                            | 121                          |  |  |
| t (states),     | 23,1                            | 44                           | Traubenfernöt        | 37,0                            | 120                          |  |  |
| tenöl (von      | 20,1                            | 11                           | Bellabonnaöl         | 36,2                            | 110                          |  |  |
| an. sativus)    | 20,0                            | 42                           | Leinbotteröl         | 34,0                            | 101                          |  |  |
| an. sativus)    |                                 | 41                           |                      | 99.0                            | 95                           |  |  |
|                 | 19,8                            | 41                           | Tabatsfamenol        | 33,2                            | 94                           |  |  |
| 1 Brassica      | 50.2                            |                              | Winterrapsol (Rüböl) | 33,0                            |                              |  |  |
| estris          | 18,7                            | 39                           | Mohnöl               | 31,0                            | 80                           |  |  |
| fernől          | 18,4                            | 38                           | Robiriibenol         | 29,8                            | 78                           |  |  |
| menől           | 17,7                            | 36                           | Beificufol           | 29,3                            | 70                           |  |  |
| rübsenöl .      | 16,7                            | 35                           | Schwarzfenfol        | 25,0                            | 68                           |  |  |
| möl (nicht raf- | 20,1                            | 0.0                          | Rothrepedl           | 24,0                            | 59                           |  |  |
| mor (may ruj-   | 12,0                            | 22                           | accipiepeer          | 22,0                            |                              |  |  |
| fament          | 1                               |                              |                      |                                 | 1                            |  |  |
| jenföl          | Berlofden nach                  |                              | li .                 |                                 |                              |  |  |
| oi (von He-     | wenigen                         | Minuten                      |                      |                                 |                              |  |  |
| matronalis)     | 1)                              |                              |                      | 1                               | 1                            |  |  |

Bemerkungen über bie Production, ben Confum und ben Sandelswerth ber fetten Pflanzenöle.

Die Production der fetten Pflanzenöle hat sich in Folge der machtigen Fortschritte in ben Naturwiffenschaften und ber allgemeineren Einführung ber Dampfmaschinen bebeutend vermehrt. Wie wir in bem vorstebenben Abschnitte saben, werben beutzutage aus ben verschiebenften Samen Dele gewonnen, und man gerath bftere gang unwillfurlich auf ben Gebanken, ob biefe Dele nicht zulett bas Olivenöl ganglich verbrängen werben. Merkwürdigerweise hat nun aber die Production von Olivenölen burchaus nicht im mindesten abgenommen und burch bie so brobenbe Concurrenz ber Körner - ober Samenole find ihre Breise nicht herabgebrückt worden. Die Breise ber Olivenole schwanken, je nachbem bie Ernten gut ober schlecht ausfallen und je mehr ober weniger große Massen Samenöle auf ben Markt tommen; biefe Schwar kungen bewegen sich aber immer noch innerhalb berselben Grenzen, wie vor 40 Jahren, wo die Körneröle noch nicht allgemein bekannt und imgewendet waren. Diese Erscheinung ift leicht zu erklären: indem einerfeits bie Delproduction bebeutend ftieg, nahm gleichzeitig auch ber Comfum in wahrhaft tolossalen Dimensionen zu.

Die größte commercielle Wichtigkeit unter ben Samen- ober Körnersölen haben Colzaöl, die Rüböle, Mohnöl, Leinöl, Sesamöl, Erdnußöl: in zweiter Linie folgen dann Leindotteröl, Hanföl, Senföl u. s. w.; boch sind diese letzteren in merkantilischer Beziehung nur von secundärer Wichtigkeit.

Mohn und Colza werben in den Departements von Nordfrankreich in großartigem Maßstabe angebaut. Sesam, Lein und Arachis sind in Marseille Gegenstand eines sehr wichtigen und bedeutenden Handels; die beiden ersteren werden aus der Türkei, Aegypten, Kleinasien, Kussland, dem vormaligen Königreiche Neapel und Ostindien, die Arachis aber wird von der Westäuste Afrikas und vom Senegal importirt.

Frankreich fabricirt seinen Bebarf an Körnerölensfast gänzlich selbst, und die Einfuhr vom Auslande ist nicht bedeutend. Nur die Einsuhr von Kolos- und Palmöl, welche aus Indien, von der afrikanischen Best-küfte und vom Senegal kommen, bietet ein gewisses merkantilisches Interesse dar (f. unter den "Butterarten").

Nachträgliche Bemerkungen über bas Reinigen ober Raffiniren ber fetten Dele.

Bei bem mächtigen Aufschwunge, ben bie Fabrikation von Del, namentlich aus ben Samen ber Cruciferen, so ber verschiebenen Sorten

Rüböle, des Colzaöls, der Rapsöle u. f. f., in der neueren Zeit gewonnen, war es wohl zu erwarten, daß auch dem Reinigen oder Raffiniren der rohen Dele besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden
würde, und so sind denn auch verschiedene Wethoden zu diesem Zwecke
in Borschlag gebracht und mit größerem oder geringerem Vortheile angewendet worden. Der größeren Vollständigkeit wegen geben wir hier
eine kurze Uebersicht der neuesten, bewährtesten dieser Versahrungsweisen an.

Die aus ben Samen herrührenden fremden Beimischungen bes Rüböls 2c. lassen sich schon durch einsaches Erhitzen entsernen. Deutsch hat hierauf seine Methode gegründet, indem er das Del einsach die sast zu dem Punkte erhitzt, wo es sich zu zersetzen beginnt. Praktische Vortheile gewährt diese Methode nicht, doch wird man stets gut thun, wenn und das zu reinigende Del vor dem Zusat der Schweselsaure genügend erwärmt. Dies kann um so leichter geschehen, als das Del nur eine Fehr geringe specifische Wärme besitzt, weshalb schon sehr wenig über Psid. Wasserdamps von gewöhnlicher Spannung hinreichen, um 500 Psid. Del auf 66° C. zu erwärmen. Fügt man nun die Schweselsfäure hinzu, so schweselsäure anbetrifft, so wird man, selbst wenn man das Del nicht erwärmt, kaum über 1% bedürsen, bei erwärmtem Dele genügt ½0% aber vollständig.

Nach breiviertel Stunden, während welcher Zeit man die Mischung tüchtig durchrührt, sett man 1/4 bis 1/3 warmes Wasser von 30° bis 40° hinzu, läßt auch wohl einige Minuten Damps einströmen, rührt eine Biertelstunde lang gut durch und läßt dann das Del in ein Faß zum Absetzen sließen. Die weitere Trennung ist rein mechanisch, indem man durch mehrere, verschieden hoch angebrachte Hähne erst Wasser, dann das klare Del, zuletzt die trüben Antheile ablausen läßt. Letztere werden gesammelt und auf die unten angegebene Weise weiter behandelt.

Nach Bäsl nimmt man auf 6 bis 7 Centner Oel 2 Pfd. rauschende Schweselsäure, welche in einem dünnen Strahl und unter starkem Umrühren langsam zugesetzt werden muß. Nach tüchtigem Durchrühren sügt man ein Orittel des Oels kochendes Wasser hinzu, rührt wieder durch und läßt absehen. Nach vollständiger Trennung des sauren Wassers vom Oel werden letzterem, welches noch trübe ist, 3% trockenes, gepulvertes und gesiedtes Rochsalz zugesetzt; nachdem das Oel auf ein anderes Faß abgezogen ist. Das Rochsalz entzieht dem letzteren das noch darin enthaltene Wasser, und man hat schließlich nur noch das Oel durch mit Weigenkleie gefüllte Säck zu siltriren.

Bersagen biese endlich ihren Dienst, so prest man sie aus, verwendet die Aleie als Biehfutter und reinigt die Sade mit Aestalt ober Aeslauge.

Nach einer Mittheilung in ber "Bolyt. Centralhalle" soll man zu bem Del, nachdem es mit der Schwefelsäure durchgearbeitet ift, nicht unmittelbar Wasser hinzusetzen, sondern die Mischung ruhig über Nacht stehen lassen. Am andern Morgen wird man dann leicht das klare Del adziehen können, während der Schlamm sest und dic am Boden liegen bleibt. Man soll dann auf 100 Pfd. Del 8 Loth Kochsalz in 10 pr. Quart siedendem Wasser lösen, dies so heiß als möglich in das abgezogene Del gießen und ein die zwei Minuten, überhaupt so lange rühren, bis sich ein zarter weißer Schaum auf dem Del gebildet hat.

Dieser Schaum, ber ein gutes Zeichen ist, zeigt aber zugleich an, baß man mit bem Rühren aufhören muß, widrigenfalls das Del schmutzig und bick werben und sich nicht klären würde. Läßt man nun das Germisch etwa zwei Tage an einem mäßig warmen Orte stehen, so scheibet sich das Del vollkommen hell und klar ab; es wird dann filtrirt, und zwar entweder durch recht trockenen, gut gewaschenen Flußsand oder durch Filzhüte, welche aber nicht spitz, sondern breit, den Wassereimern gleich sind. Die Filzeimer sollen am besten aus Lammwolle mit einigen seinen gut gewalkten Hundehaaren, durch welche sie locker und dauerhafter werden, angefertigt sein.

Nach Bilke (Polytechn. Notizbl.) nimmt man auf 236 Gallonen (= 944 pr. Quart) Del 6 Pfb. Schwefelsäure und rührt das Ganze 3 Stunden lang gut durch; dann setzt man demselben ein Gemenge von 6 Pfd. Thon und 14 Pfd. gebranntem Kalk und schließlich 236 Gallonen Wasser hinzu, und kocht unter fleißigem Umrühren 3 Stunden lang. Nach dem Erkalten wird das vollkommen gereinigte Del abgelassen.

Nach Professor Wagner läßt sich die Schwefelsaure durch eine sprupdicke Lösung von Chlorzink ersetzen. Als er einem rohen Rüböle  $1\frac{1}{2}\frac{0}{0}$  Chlorzinklösung zusetze, färbte sich dasselbe zuerst braun, dann setzen sich braune Flocken ab, und als nun heißer Wasserdampf zugeleitet, dann das Del mit heißem Wasser behandelt und darauf ruhig dem Klären überlassen wurde, blied es hell und farblos zurück. Der genannte, für die Industrie rastlos thätige Chemiker fordert die Delsabrikanten auf, Bersuche der Delrassination mit Chlorzink anstatt der Schweselsaure in größerem Maßstade anzuskelsen.

Barreswil macht die im roben Rubble enthaltenen frembartigen Beimengungen mit Rali ober Natron unlöslich; er läßt beshalb bas Del mit nur so viel Aetalfali behanbeln, baß sich nur einige Procente bes

Dels verfeifen tonnen; bie abfiltrirten Rudftanbe läßt er gur Seifen- fabritation benuten.

Rach Drapton's, in ben Bereinigten Staaten patentirtem Berfahren wird bas zu raffinirende Del mit Altohol gemischt und beibe Miffigkeiten werben burch ruhiges Stehenlassen von einander getrennt.

Sanbelt es fich barum, geringe Mengen Dels fchnell und leicht ju reinigen und foll namentlich auch ber Gefchmad ber Dele nicht beranbert werben, fo foll man bie Reinigung am beften mit Gerberlobe vornehmen. Auf 100 Th. Del nimmt man alsbann 4 Th. Gichenrinde ober frifche Gerberlobe, übergießt biefe mit bem boppelten Bewicht beißen Baffers und läft bie Mifchung in einer verschloffenen Hafche einige Tage steben. Das zu reinigende Del gießt man in einen Steintopf, trennt ben mäfferigen Auszug von ber Rinde burch ein leinenes Ench und gießt bie Fluffigfeit zu bem Dele, wobei man eine volltommenere Mischung burch tüchtiges Rübren bewirft und endlich noch 24 Th. focenbes Baffer gufett. Ift Alles gut gemifcht, fo ftellt man ben Topf an einen mäßig warmen Ort, bamit bas Del fich von bem Baffer ideibe. Das flare Del kann abgegoffen werben, ber trübe Antheil, ber ummittelbar auf bem Waffer schwimmt, wird burch Filtration geflart, indem man ein trodenes Tuch über einen Topf ausspannt und auf basfelbe noch einen trodenen Bogen Filtrirpapir legt. (Speiseöle, bie man gleich nach ber Breffung auf biefe Weise behandelt, halten fich, in gut vericoloffenen Flaschen an einem tublen Orte aufbewahrt, febr lange Reit.)

Rach Otto eignen sich auch Sägespäne sehr gut zum Klären bes Dels. Man bringt zu biesem Zweck bie Sägespäne von trockenem, barfreiem Holz in eiserne Chlinder, legt oben und unten wollene Tücher bander und läßt bas Del unten eintreten. Die unbrauchbar gewordenen Sägespäne werden ausgepreßt und burch kochendes Wasser vollends vom Del befreit.

Dubrunfaut sett auf 3 Oxhost ungereinigtes Del 1 Centner gestoßener Delkuchen, rührt tüchtig burch und läßt absetzen. Nach einigen Tagen, wenn bas Del ganz klar geworden ist, zieht man die Hälfte ab und sett dafür eben so viel trübes Del hinzu, rührt von Renem durch und läßt wieder absetzen. So fährt man fort, bis der Delkuchen seine Dienste versagt. Er wird dann ausgepreßt und das trübe gebliebene Del mit neuem Delkuchenmehl behandelt.

Ein sehr praktisches Delfilter zur mechanischen Reinigung ber Dele hat Ure angegeben. Bei bemselben befindet sich bas zu filtrirenbe Del in einem Faß, in welches nahe über bem unteren Boben eine mit einem Sahne versehene Seitenröhre mundet, die wiederum mit einem Bafferbebälter in Berbindung fteht. Das Filter fteht auf bem oberen Fußboben und enthält zwei burchlöcherte Böden, burch welche es fich in brei Abtheilungen trennt. Die untere berfelben fteht burch ein furges, knieformig gebogenes, mit einem Sahn versebenes Rohr mit bem Delfaß in Berbindung, mahrend bie mittlere mit gröblich gepulverter Roble, mit Baumwolle, Gilg ober einer anbern angemeffenen Substanz angefüllt wird. Die obere Abtheilung bient jum Anfammeln bes filtrirten Dels und enthält einen Sahn zum Abziehen beffelben. Sind bie Cifternen mit Baffer und bas fak mit Del gefüllt, fo öffnet man bie Rohren; bas Waffer tritt nun in bas Fag und nimmt in bemfelben in Folge feiner Schwere ben unteren Raum ein, mahrend bas Del burch die eine Röhre in das Filter steigt und burch ben bydroftatischen Druck ber in ber anberen Röhre enthaltenen Bafferfaule mit Bewalt burch die filtrirende Substanz getrieben wird. Wenn fich nach fortgesetter Arbeit in bem untern Raum bes Filters ein schleimiger Abfat aus bem Del fammelt, fo läßt man biefen burch ben Sahn ab. Auf biese Weise hat man es in seiner Bewalt, bas klare Del von bem foleimigen Bobenfat fcnell zu befreien.

Anwendung von Chlorwasserstoffsäure bei der Delsabrikation.— H. W. Wood verdanken wir eine Delgewinnungsmethode, nach welcher ber Samen vor dem Pressen mit verdünnter Chlorwasserstoffsäure (Salzsäure) behandelt wird, wodurch eine möglichst vollständige Abscheidung des Dels bedeutend erleichtert werden soll. Nach Muspratts Mittheilungen ist das Versahren folgendes: Während des Mahlens wird der Samen fortwährend mit Säure besprengt, und zwar mit einem Gemische von 4 Loth Salzsäure vom specif. Gewicht 1,160 mit 6 Pfd. Wasser auf je 100 Pfd. Samen; das mit der Säure benetzte Mehl bleibt, je nach der Qualität des Samens, längere oder kürzere Zeit stehen, gewöhnlich nicht länger als 12 Stunden. Bei dem Auspressen, welches in wollenen, abwechselnd mit eisernen Platten unter einer hydraulischen Pressäuen Pressäuen Pessäuen Besochnlichen Bersahrens.

Gewinnung ber fetten Deleburch Schwefeltoblenstoff.

— Wie die verschiedenen Untersuchungen der Prefrücktände oder Delekuchen beweisen, läßt sich dem Samen der Delfrüchte durch mechanischen Mittel ihr ganzer Delgehalt nicht entziehen; stets halten die organischen Mücktände mehr oder weniger Del zurück, und zwar um so mehr, je unvollständiger beim Zerreiben, Zerquetschen oder Mahlen der Samen die ölhaltigen Pflanzenzellen zerrissen werden, je weniger start der Oruck war, bem man sie bei einer verhältnismäsig uletbigett Tentsetratur

ansfette, und namentlich je mehr frembe Substangen fie enthalten, fo baß es burchaus unvortheilhaft ift, einen Samen, ber nicht wenigstens 6% Fett enthalt, ju verarbeiten. Alle Delfuchen enthalten, wie bereits bemertt, felbft nach wieberholtem Auspressen wenigstens 60/0, febr haufig aber 10 bis 15% Del. Um biefes vollständig ju gewinnen, ift in nenerer Zeit als vortheilhaft in Borschlag gebracht, ein Lösungsmittel enzutvenben; fo namentlich in letterer Zeit von Seiffert und Deiß ber Somefeltoblenftoff (Schwefelaltobol), welcher nach einem eigentbumlichen, mit febr geringen Berftellungstoften verbundenen Berfahren bargeftellt wirb. Bur Ausziehung bes Dels werben bie gemahlenen Samen ober bie fcon einmal gepregten Ruchen in einen großen, luftbicht verfollefbaren und oben und unten mit einem Manuloch verfebenen Chlin-Bunf folder Chlinder fteben bicht neben einander im ber gebracht. Areife. Den erften füllt man mit Schwefeltoblenftoff, läßt biefen, nachbem er fünfzebn Minuten mit bem Samen in Berührung gewesen ift, burch ein am oberen Theil angebrachtes und unten im zweiten Chlinder minbenbes Rohr abfliegen, inbem man fo lange frifden Schwefeltoblenftoff aus einem bochgelegenen Reservoir in ben unteren Theil bes ersten Chlinders treten lagt, bis auch ber zweite gefüllt ift. Auf biefe Beife wird ein Berbrangen (Deplaciren) bes mit Del belabenen Schwefelkohlenftoffe bewirtt, ba biefer specifisch leichter als jenes ift und auf beffen Dberflache schwimmt. Nach fünfzehn Minuten wiederholt man bann biefelbe Operation, fo bag ber Schwefeltoblenstoff, welcher zuerst im ersten Chlinder enthalten war, nun in ben britten gelangt. Der Inhalt bes erften Cylinders ift jest vollständig erschöpft; man läßt beshalb ben Schwefeltoblenftoff aus biefem abfließen und erfett ihn burch Baffer. Rach einiger Zeit läßt man auch bas Waffer ausfließen, welches ben Schwefeltoblenftoff fast vollständig verdrängt hat. Das im Chlinder prückleibenbe Mehl ift vollständig entölt; es enthält nur noch Spuren von Schwefeltoblenstoff, bie man gewinnt, indem man Wasserbampf einftromen läßt, woburch ber Schwefelkohlenstoff verflüchtigt und aus bem Deftillat burch zweckmäßige Conbensation abgeschieden wird. Das Mehl braucht bann nur noch getrocknet zu werben, um entweber als Biehfutter ober als Düngstoff verwendet zu werden (als Biehfutter foll es indessen nicht wohl gn verwerthen fein). Der mit Del gefättigte Schwefelfohlenftoff wird aus bem britten Chlinder abgetaffen und in einen Deftillations-Apparat gebracht, worin ber schon bei  $+45^{\circ}$  C. siebende Schwefelkohlenstoff leicht vom Del getrennt werben kann, welches bann rein in ber Blafe gurudbleibt. Bahrend ber Beit ift ber vierte Chlinder mit getinblenem Samen gefüllt; man läßt nun Schwefeltoblenftoff in ben zweiten Bellider fließen, bessen Inhalt baburch in ben britten übergetrieben

wirb; aus diesem fließt bas Lösungsmittel in ben vierten und wird bort in Berührung mit bem frischen Samen gefättigt. So arbeiten immer brei Chlinder gemeinschaftlich; während ber Zeit wird einer geleert und einer gefüllt.

In der Sitzung der polytechnischen Gesellschaft in Berlin vom 18. April 1861 wurde angegeben, daß 1 Pfd. Schwefelkohlenstoff jett 2 Silbergroschen koste und daß die Rückstande von der Delgewinnung vortheilhaft mit Kleie zu Biehfutter verbacken werden könnten (?).

Nach einer Mittheilung Lousson fouvie's an Dumas gelang es ersterem, mittelst Schwefeltohlenstoffs auch bas Olivenöl unmittelbar auszuziehen und zu reinigen; nach seiner Angabe besitzt dies Del, wenn der Schwefeltohlenstoff vor seiner Anwendung vorsichtig mit Bleizuder gereinigt wurde, eine schwe Farbe und reinen Geschmack.

#### Dritte Abtheilung.

## Bon den animalischen oder Thierölen.

Die Thierole zerfallen in zwei Rlaffen:

- 1) In solche, welche aus ben Abfällen von Säugethieren gewonnen werden. Bir bezeichnen fie als die eigentlichen animalischen ober Thierole (Thierole im engeren Bortfinne).
- 2) In solche, welche von Seethieren herrühren: Thrane. Bei biesen unterscheiben wir wieber Robben. (Pinnipeden.) und Walthier. oder Cetaceenole, collective Walthierthrane, und eigentliche Fischthrane (Fischthrane im engern Sinne).

## Erfte Rlaffe. Eigentliche Thieröle.

Die biefer Rlasse angehörenben Thieröle waren bisber noch nicht Gegenstand genauerer Untersuchungen; man beschäftigte sich nur mit bem Rlauenfette (Rlauenöle), unter welchem Namen man alle von Säugethierresten herrührenben Dele zusammensaßt. Chateau behnte seine Untersuchungen weiter aus; er beschäftigte sich nament-

lich mit bem aus Schaf. und Pferbefüßen gewonnenen Dele, und behandelte fie mit verschiedenen Reagentien. Die erhaltenen Reactionen geben werthvolle Anhaltpunkte zur Erkennung der Beschaffenheit jener Dele und zur Prüfung berfelben auf ihre Reinheit.

#### Odfenklauenöl.

#### (Dofenflauenfett.)

Diefes Del wird durch Rochen von Rindsfüßen, welche vorher von ihren Beichtheilen möglichst befreit sind, mit Wasser gewonnen; das Del scheidet sich über dem letztern aus und wird abgeschöpft. Nachdem is sich geklärt hat, gießt man es vom Bobensatze ab, so lange sich noch Stearin ausscheibet.

Bum Gebrauche für Uhrmacher gewinnt man es auf folgenbe Beise. Die sorgfältig gereinigten Fußknochen werben aufgeschlagen und in einem passenden Gefäße bebeckt auf einen Ofen gestellt; das bei gesinder Barme abgestossene, blaßgelbe Del wird gesammelt, in Flaschen kihl gestellt, wobei sich eine geringe Menge Stearin abscheidet, und dann in kleinen, gut verschlossenen Fläschen ausbewahrt. Dieses Del wird nicht leicht ranzig, verdickt sich nur langsam und ist für Uhren dem Olivenöle vorzuziehen.

Eben fo verfährt man bei ber Gewinnung bes Rlauenfetts aus Sammelfüken.

Es ift rein strohgelb ober strohgelb mit einem schwachen Stiche in's Grünliche; zuweilen auch, wie z. B. das von Buenos-Ahres, sablos.

Frisch ist es geruchlos, von nicht unangenehmem Geschmacke; babei ift es klar und gerinnt erst bei sehr niedriger Temperatur. Es hält sich lange, ohne ranzig zu werden. Sein specifisches Gewicht bei  $+15^{\circ}$  C. ift  $=0_{-15}$ .

Mit Chlorgas behandelt, wird es gebleicht und färbt fich nicht braun wie bie Thranforten.

Es wird zum Einschmieren von Maschinentheilen und ber Uhrsteber, so wie zum Ginfetten ber Schleifsteine und zum Poliren ber Metalle mit Schmirgel, so wie hier und ba wohl zum Backen, und in manchen Gegenden als Brennöl benutt.

Das Ochsenklauenöl wird Tara netto verkauft.

#### Verfälschungen.

Dies Del kommt meistens verfäkscht in ben Handel; nur selten sindet man es rein. Häufig wird als Ochsenklauenol ein Gemenge von Klauenfett von Pferden ober anderen Thierfetten mit Olivenöl verkauft; oft wird es auch mit Walfischthran oder Mohndl versetzt.

Seine Natur und Reinheit lassen sich erkennen: mittelst bes Lessebure'schen Oleometers; mittelst ber von Erace-Calvert angegebenen Reactionen, nämlich ber Anwendung bes Natrons, der Schweselssäure von  $1_{,475}$  und  $1_{,530}$ , der Salpetersäure von  $1_{,180}$  und  $1_{,530}$ ; des Ratrons nach vorangegangener Behandlung mit Salpetersäure von  $1_{,830}$ ; der Phosphorsäure; des Natrons nach der Behandlung mit Königswasser; dadurch lassen sich besonders die Versällschungen mit Walsschungen nachweisen.

Durch Anwendung der Salpeterfäure von  $1_{,220}$  und  $1_{,330}$ , des Natrons nach der Behandlung mit Salpeterfäure von  $1_{,530}$  und des Natrons nach der Behandlung mit Königswasser läßt sich ein Zusat von Mohnöl nachweisen.

Nach Cailletet entsteht, wenn man Ochsenklauenöl mit 2 Tropfen Schweselsaure versetzt, gerade so wie beim Colzaöle, zunächst ein blaßgelber Fleck, welcher balb barauf trüb weiß, etwas in's Grauliche stechend wird. Ift das Del alt, so färbt es sich auf Zusak von Schweselsaure bunkelgelb, und der Fleck wird graulich. Ist es mit Fischtram versetzt, so entsteht ein rother, brauner oder schwarzer Fleck.

Wirb es mit Untersalpetersaure behandelt, fo bilbet fich ein grun, lich gelber Schaum, und bas unter bemfelben fich ansammelnbe Del erscheint eben so ober olivengrun gefärbt.

Bei Gegenwart von Wassischthran schäumt das Ochsenklauenst auf, wenn man es bei  $+16^{\circ}$  bis  $17^{\circ}$  nach dem zweiten Bersahren von Cailletet behandelt. Ist es rein, so färbt es sich, wie das Olivendl, bläulich spangrün.

Ift es mit Mohnöl oder Walfischtran versetz, so wird es burch einen hindurchgeleiteten Strom von Stickstofforth orangegelb gefärdt; ber gleichzeitig sich bilbende Schaum ist orangeroth. —

Sehr häufig wird bas Ochsenklauenöl mit Pferbefußöl verfälscht. Bei Anwendung der nachstehenden Prüfungsmittel erhält was folgende Resultate.

> Unterscheidungsmerkmale. Rene Regetionen.

Chateau untersuchte reines, in Paris gewonnenes Ochsen-Klauenol, welches er von Groulon-Pages erhielt, so wie ein burch seine Farblosigkeit und Rlarheit sich auszeichnenbes Ochsenklauenjett von Buenos-Ahres.

Ochfentlauenöl von Baris.

Aus bem Raffinirbottich gewonnen, erscheint bies Del in größerer Renge goldgelb, in bünneren Schichten beinahe farblos. Es ist klar und durchsichtig; nach mehrstündiger Ruhe wird es trübe, indem sich weiße Flocken abscheiben.

Es zeigt folgenbe Reactionen:

Calciumbisulfuret. — Goldgelbe Seife, welche faft augen-Blidlich ihre Farbe andert und fcmutig zeifiggelb wird.

Chlorzink. — Bei gewöhnlicher Temperatur graulich weiße Emulfion, welche beim Erwärmen hellröthlich grau wird.

Schwefelsäure. — Ohne umzurühren: gelbe Flecken. Beim Imrühren: röthlich gelbe, burchsichtige, sehr bid werbende Masse, welche bei weiterem Umrühren schmutzig orangegelb wird und an ber Oberstäche graue Flecken zeigt.

Zinnchlorib. — Sofort gelbe Färbung, welche beim Umrühren Sinen Stich in's Orangefarbene erhält. Auf Zusatz von Schwefel-Täure färbt sich die Masse entschieden orangegelb.

Phosphorfäure. — Mischt sich gut mit bem Dele zur halb-Tüffigen, röthlich grauen Emulsion, welche beim Erhigen nicht golbselb wird, wie bas Del von Buenos-Ahres.

Salpetersaures Quedsilberoxpb. — Reine Färbung, sonbern vollständige Entfärbung; graulich weißer Niederschlag. Auf Zu-Tat von Schwefelfäure licht graue, an der Luft chocolaten braune, En's Biolette ziehende Färbung.

Rali. — Beim Umrühren fofort Bilbung einer gelblichen Seife. Ammoniat. — Homogene, matt gelblich graue Seife. —

Ochfenklauenöl von Buenos = Ahres.

Erscheint in größeren Massen goldgelb, in geringeren Mengen hellnelb: seit beim Stehen feine Floden ab, wie das Bariser Del.

Calciumbifulfuret. — Golbgelbe, febr rafch zeifiggelb werbenbe Seife.

Chlorzink. — Matt strohgelbe Emulsion.

Sowefelfaure. — Ohne umzurühren: röthlich gelbe Fleden; angerührt: buntel braunrothe Färbung; an ber Oberfläche graue Kleden. Das Del wird sehr bid.

Zinnchlorib. — Röthlich gelbe Färbung, welche beim Umrihren intensiver wird; bas Del verbickt sich nur langsam und wird erst nach kange anhaltenbem Umrühren sest; mahrend bieser ganzen Zeit bleibt es helf röthlich gelb und durchsichtig. In dem Augenblice, wo das Del zur faserigen Masse gesteht, nimmt es orangegelbe Färbung an. Auf Zusak von Schwefelsäure wird die lettere bunkler.

Phosphorfäure. — Bei gewöhnlicher Temperatur matt gelbe, beim Erwärmen licht golbgelb werbenbe Färbung.

Salpetersaures Quecksilberoxpb. — Beim Umrühren blaßgelbe Färbung, reichlicher, gelblich weißer, hellgelb werbender Riederschlag; keine Färbung, wie beim Pariser Dele. Auf Zusat von Schweselsäure färbt sich die Masse röthlich gelb, bann rothbraun und bald barauf coolatenbraun.

Rali. - Beiche, ftrobgelbe Seife.

Ammoniat. — Matt gelblich weiße, weiche, balb faferig werbenbe Seife.

#### Schafklauenöl.

Dieses Del, welches Chateau gleichfalls von Groulon-Pages erhielt, erscheint nach dem Raffiniren fast ganz farblos und klar und besitzt den Geruch des frischen Hammeltalgs. Nach mehrstündigen Stehen wird es trübe und opalisirend.

# Diagnoftische Rennzeichen. Rene Reactionen.

Mit ben nachstehend aufgeführten Reagentien behandelt, giebt & folgende Rennzeichen:

Calciumbifulfuret. — Lebhaft goldgelbe Seife, welche fich nicht entfärbt.

Chlorzint. — Bei gewöhnlicher Temperatur weiße Emulfion; beim Erwärmen graue Färbung.

Schwefelfäure. — Ohne umzurühren: gelbe, umgerührt schmutig röthlich gelbe Färbung. Beim Umrühren wird bas Del bid und es bilben sich zahlreiche weiße Augen.

Zinnchlorib. — Blaggelbe Färbung, mit und ohne Umrühren; burchscheinenbe Masse, welche sich sehr rasch verbickt und eine trimmelige, weniger fabige ober faserige Substanz giebt, beren Farbe in größerer Menge röthlich gelb, in geringer Quantität strohgelb erscheint. Auf Zusat von Schwefelfaure wird die Farbe buntel orangegelb.

Phosphorfäure. — Weiße Emulfion; beim Erwarmen teine Farbung (burch bies Reagens wurde fich also bie Gegenwart von Ochsen-Mauenöl nachweisen laffen).

į

Salpetersaures Quedsilberorpbul. — Beiße Emulfion. uf Zusat von Schwefelsaure: weißer, in einer fleischrothen Flüssige it schwimmender Rieberschlag.

Rali. — Bei gewöhnlicher Temperatur finbet Seifen-Ibung nur schwierig ftatt. Dide weiße, Emulfion.

## Pferdefußol.

Dies Del erscheint beim Hindurchsehen durch größere Massen röthch gelb. Es enthält viel Talg, welcher sich beim ruhigen Stehen sett.

Rene Reactionen.

Rach Chateau verhalt fich bas reine Del in folgenber Weise:

Calciumbifulfuret. — Dide, goldgelbe Emulfion, welche um Umruhren zeifiggelb wirb.

Chlorzink. — Das Del entfärbt sich etwas und giebt eine mattabe Emulsion, welche beim Erhitzen bunkler wird; beim Erkalten bilben h braunlich graue, wolkige Abern.

Somefelfaure. — Ohne umzurühren, hellgelber Fled, welcher ab buntler wirb und fich braungelb farbt.

Zinnchlorib. — Röthlich gelber Fled; beim Umrühren rothe ibe, burchfichtige Fluffigkeit, welche balb orangeroth wirb. Die laffe verbidt fich febr langfam.

Phosphorfaure. — Bei gewöhnlicher Temperatur orangeselbe, beim Erwärmen golbgelbe Farbung; schwärzlich grauer daum.

Salpetersaures Quedfilberoryb. — Belbe Emulfion; angegelber, flodiger, in einer matt hellgelben Flüffigkeit schwimmenber ieberschlag. Auf Zusat von Schwefelsaure schmutzig braungelb, später mutig cocolatenbraun.

Rali. — Beiche, ftrobgelbe Seife.

Ammoniat. — Matt gelblich weiße, homogene Emulfion.

Anhangsweise führen wir noch bie Delfäure und bas Gierblan.

#### Delfäure.

(Dleinfäure; Elainfäure; Talgol.)

Die Delfaure ober bas Talgöl wirb hauptfächlich als Rebenproet teber Fabritation ber Stearinkerzen gewonnen. Man tann fie

zu geringem Preise erhalten, boch enthält sie stets viel Esain und außerbem noch andere Fettsäuren beigemengt.

Die ersten Renntnisse von bieser Saure verbanken wir Chevrenl. Bang rein erhalt man fie nach Gottlieb auf folgenbe Beise:

Darstellung. — Man kocht die käusliche Delfäure zunächst mit Aegkalilauge, welche 1/4 ihres Gewichts seftes Alkali enthält, wos durch der ganze Gehalt an Elain verseist wird; behandelt dann die Masse mit Chlorwassersossischen, wobei sich die Delfäure ausscheidet, wäscht diese tüchtig mit warmem Wasser aus und läßt sie mehrere Tage lang bei  $+4^{\circ}$  C. oder noch besser bei  $0^{\circ}$  stehen. Dabei krystallissischer größte Theil der Fettsäuren aus, von denen man die Delfäure durch Auspressen bei einer gleich niedrigen Temperatur trennt. Man versetzt hierauf die Delsäure mit Alkohol von  $0_{184}$ , setzt die erhaltene Lösun sondmals längere Zeit der Kälte aus, decantirt den flüssig gebliebene aus dem erstarrten Theile und destillirt dann den Alkohol ab; die Delsäure schwimmt dann auf der wässerigen Flüssigkeit und wird abgeschöpsene sie ist keineswegs chemisch rein, sondern enthält verschiedene Orphoestionsproducte und erscheint von denselben gelb gefärbt.

Nach Barrentrapp ift bas Gugmanbelol zur Darftellun s reiner Delfaure am beften geeignet. Man verfeift baffelbe mit Rami ober Natron, scheibet mittelft einer Mineralfäure bas Gemenge von De fäure und Palmitinfäure ab, und bigerirt bas lettere einige Stunde = lang mit seinem halben Bewichte feingepulvertem Mafficot ober Blest' glätte, wobei sich ein Gemenge von ölfaurem und palmitinfaurem Bles bilbet. Man versett basselbe mit seinem zweisachen Volum Aether, une 🖚 läßt bas Gemisch 24 Stunden stehen, bas ölfaure Bleiorbb gebt i = Löfung, bas palmitinsaure Salz bleibt ungelöft zurud. Die ätberische Lösung wird mit verdünnter Chlorwasserstofffaure zersett, wobei bie Det faure frei wirb, fich im vorhandenen Aether löft und an die Oberflach bes Gemenges tritt, mahrend sich Chlorblei ausscheibet. Nachbem me ben Aether burch Berbunften entfernt bat, verfeift man bie Delfam mittelst eines Alkalis, löst die Seife in Wasser, scheibet fie burch Chlornatrium ab und bringt fie nochmals in Lösung; zulett scheibet man bi & Delfäure burch Weinfäure ab und entfernt bas vorhandene Baffer burch Erbiten im Wafferbabe. Auf gleiche Weise verfährt man, um bie Delfaure aus anderen Fettförpern, 3. B. aus Olivenöl, Ganfefcmalz. Rubbutter 2c. zu erbalten.

Die auf diese Weise dargestellte Oelsäure ist nicht absolut rein, sondern enthält Oppdationsproducte und einen braunen Farbstoff.

Gottlieb empfiehlt noch folgende Reinigungsmeihobe. Man mifcht bie Saure mit Ammoniat, welches in großem Ueberschuß vorfinden sein

nuß, bamit sich nicht saures Salz bilbet, und setzt Chlorbarhum zu, vorauf ölsaurer Barht sich ausscheitet. Man mäscht bas Salz gut zus, und tocht es nach bem Trocknen mit mäßig starkem Altohol; es schmilzt babei zur burchsichtigen, schleimigen Flüssgeit; ein Theil geht in Edsung und scheibet sich beim Erkalten in kleinen krustallinischen Blättchen aus. Man wiederholt dies Bersahren und krystallisiert das Salz noch ein- oder zweimal in Alkohol um; man erhält es dann in Form eines weißen, leichten, krystallinischen Pulvers, welches dei  $+100^{\circ}$  C. nicht schmilzt. Die dem rohen ölsauren Barht beigemengten sremden Stoffe bleiben im Alkohol zurück. Um die Delsäure aus dem gereinigten Salze abzuscheiden, zersetzt man das letztere mit Weinsäure und wäscht das exhaltene stüffige Product nach der Abscheidung des weinsauren Barhts gehörig mit warmen Wasser aus.

Reine Delfäure erhält man anch noch mittelst eines andern, einfacheren Verschrens. Man setzt die rohe Säure der Stearinfabriken einer Temperatur von — 6° bis — 7° aus, bei welcher sie zu einer trystallinischen, mehr oder weniger consistenten Masse erstarrt, welche aus reiner Delsäure besteht, während die bereits oxydirten Theile flüssig bleiben. Die Masse wird bei derselben Temperatur zwischen Filtrispapier ausgepreßt, mit etwas Alkohol ausgewaschen und nochmals der Rälte ausgesetzt; auf diese Weise erhält man die Säure in rein weißen Arhstallnadeln, die man nochmals ausprest und mit Alkohol wäscht. Man wiederholt diese Operation so lange, die die reine Säure nach dem Trocknen in einem Strome von Kohlensäuregas den Schmelzpunkt von +14° C. zeigt.

Phhsitalische und chemische Eigenschaften. — Die reine Delsaure bildet, bei einer Temperatur über  $+14^{\circ}$  C. eine flare, farbslofe, geschmad- und geruchlose Flüssigkeit von öliger Consistenz, welche, selbst in alsoholischer Lösung, blaues Lackmuspapier nicht röthet und leichter ift als Basser. Bei etwa  $+4^{\circ}$  C. erstarrt sie zu einer kryskallinischen, sehr harten Masse; aus der alkoholischen Lösung scheidet sie sich in der Kälte in seinen Nadeln aus, und läßt sich bestilliren, ohne zersetz zu werden. Die unreine Säure röthet das Lackmuspapier, hat einen scharfen Geschmack und einen schwach ranzigen Geruch.

Im frhstallinischen Zustande wird die Delsäure durch den atmosphärtschen Sauerstoff nicht verändert; die stüssige Säure hingegen orhdirt sich rasch. Bei gewöhnlicher Temperatur vermag sie binnen kurzer Zeit bis zum Zwanzigsachen ihres Gewichts Sauerstoff zu absordiren, ohne daß sich eine Spur Kohlensäure oder Wasser entwickelte; erhält man sie in einem anhaltenden Luftstrome mehrere Stunden sang bei einer Temperatur, Fette.

peratur von  $+100^{\circ}$ , so wird sie ranzig und scheibet sich in der Raite nur theilweise krhstallinisch aus.

Der Destillation unterworfen, erleidet die reine Delfäure eine Zersetung; es entwickelt sich viel Kohlenorph zu Kohlensäuregas, ferner Essigsäure, Caprolfäure, Capronsäure und ein öliger, schleimsäurehaltiger Rohlenwasserstoff, während ein Rücktand von Rohle bleibt. Die Bildung von Schleimsäure kann zur Unterscheidung der Delfäure von anderen, gleichfalls ölartige Consistenz zeigenden Säuren dienen.

Durch salpetrige Säure wird die Delsäure in Elaibinsäure verwandelt; von concentrirter Salpetersäure wird sie, unter Entwickelung von rothen Dämpsen, start angegriffen; je nach der Dauer der Einwirkung sinden sich im Rückstande Korksäure, Abipinsäure und Essigfäure, Propionsäure, Buthrin-, Balerian- und Capronsäure, Denanthylsäure, Caprylsäure, Pelargonsäure 2c. deskilliren über.

Bon concentrirter Schwefelfäure wird die Delfaure aufgelöft, von Wasser aus bieser Lösung wieder gefällt. Beim Erhigen farbt sich bie schwefelsaure Lösung schwarz unter Entwickelung von schwefliger Saure.

Bon Chlor wird die Delfaure unter Bilbung von Chlorwafferstoffffaure zersetzt.

Mit Kalibhbrat und etwas Wasser zusammen geschmolzen, giebt bie Delsäure, unter Entwickelung von Wasserstoff, ein Gemenge von palmitinsaurem und essigsaurem Kali.

Die als Nebenproduct bei der Stearinsäurefabrikation erhaltene Delsäure des Handels bildet nach einer oberflächlichen, durch Stehen lassen und Filtriren durch Zwillich zc. bewerkstelligten Raffinirung eine in größerer Menge braune oder röthlichbraune, in geringerer Quantität gelb erscheinende ölartige Flüssigkeit, welche Lackmuspapier röthet, bei schwach ranzigem Geruch einen scharfen Geschmack besitzt, und bei — 6° bis — 7° zu einer mehr oder weniger consistenten krhstallinischen Masse erstarrt.

Das specifische Gewicht ift bei  $+15^{\circ} = 0.9008$ ; sie ist ber leichteste unter ben flüssigen Fettkörpern, und wird beshalb auch häufig zu Berfälschungen angewendet, indem sie den betrügerischen Gemischen von setten Delen zugesetzt wird, um denselben ein normales specifisches Gewicht zu geben.

Die Delfaure wird hauptfächlich zur Seifenfabrikation und jum Ginfetten ber Wolle in Tuchfabriken angewenbet.

Delfaure kann für sich allein in Lampen nicht gebrannt werben, wird aber nach Wilson durch Versetzung mit anderen nicht sauren Fetten ober fetten Delen als Beleuchtungsmaterial brauchbar. Man nimmt zu diesem Zweck flüssiges Schweinefett ober Ricinusol und Cocosnußol, von jedem 100 Maß, erhitzt durch heißen Bafferdampf

unterhalten ift, 1 Pfb. Dralfäure (Kleefäure) hinzu. Nach bem ben läßt man die Fette ½ Stunde ruhig stehen, zieht die abgeschiece wässerige Flüssigkeit ab, bringt 100 Maß frisches Wasser hinzu, set abermals ½ Stunde nit Dämpfen, worauf 100 Maß Delfäure inngefügt werben. Nach dem Zusat der letteren wird das Kochen se einige Minuten fortgesetzt und dann das Sanze zum Klären und bieben in hölzerne Kusen geschöpft.

Unterscheidungsmerkmale. Rene Reactionen.

Chateau behandelte die Delfaure des Handle oder das Talgol t benfelben Reagentien wie die übrigen Dete, und beobachtete dabei gende Erscheinungen, durch welche sie sich von auderen fluffigen Fetterpern wohl unterscheiden läßt.

Calciumbisulfuret. — Dies Reagens zersetzt sich beim Conte mit ber Oleinsaure; unter Aufbrausen entwickelt sich Schweselwasser-ffgas und bann färbt sich die Masse schwarzgrau ober schwärzlich. Diese section ift sehr beutlich. (Uebrigens werden alle löslichen Sulfurete rch die Delfäure zersetz.)

Chlorgint. — Mifcht fich mit bem Del und bilbet eine rothlich ibe Emulfion.

Schwefelfaure. — Braunrothe Farbung, welche beim Umrühren was bunkler wirb.

Binnchlorib. — Röthliche Färbung. Die Delfäure wird beim wrühren nicht starr und färbt sich rothbraun. Auf Zusatz von ichwefelfäure wird die Farbe bunkler und die Masse dider; die letztere nterläßt auf Papier eine gelbe settige Spur, welche zum röthlich auen Flede wird.

Bhosphorfäure. — Bei gewöhnlicher Temperatur heltgelbe mulfion; beim Erwärmen goldgelbe Färbung, mehr ober weniger hefe Aufbraufen.

Salpetersaures Quedfilberoryb. — Für sich: feine Farmg; auf Zusat von Schwefelsaure: Entwickelung von salpetrigsauren ampfen und heftiges Aufbrausen. Durch Umrühren wird die Masse ocolatenbraun, dann nach ruhigem Stehen hellbraun.

Rali. — Sofort Bildung von sehr dider, röthlich gelber Seife untler von Farbe als die mit Robbenthran erhaltene). Beim Erwär en wird die Masse flüssig und es bilden sich gröbere Klümpchen, welche der Flüssigkeit schwimmen. Der Schanm ist weiß. Beim Erkalten und bie Seise ein gallertartiges Ausehen an, wird durchscheinend und it röthliche Klümpchen zurück.

Das Eieröl ist bei gewöhnlicher Temperatur rickslüssig ober halbstüffig, von schöner, mehr oder weniger vunkelgelber Farbe, von einem angenehmen Geruche und süßem, beutsich eibotterähnlichem Geschmack. Es wird sehr leicht ranzig, set bei  $+10^{\circ}$  bis  $+8^{\circ}$  Stearin ab, gosteht unter vieser Temperatur und entfärbt sich mit der Zeit. Es läst sich verseisen und wird in der Wedicin angewendet.

#### Verfälfchungen.

Zuweilen wird statt Gieröl ein durch Eurcumawurzel gelb ge färbtes fettes Del verkauft. Dieser Betrug läßt sich leicht nachweisen, wenn das Del unter  $+8^{\circ}$  C. slüssig bleibt, auf Zusat einer lösung von Aetskali oder Natron eine schön braunrothe, von der Einwirkung des Alkalis auf den Farbstoff der Eurcuma herrührende Färbung annimmt, und gleichzeitig eine flüssige Seife sich bilbet; denn reines Gieröl giebt eine feste Seife.

In einigen Länbern bes nörblichen Sübamerita wird ein Gierdl aus Schilbkröten eiern gewonnen und sowohl als Speiseöl, als auch in ber bortigen Bolfsheilkunft benutt. —

Am eisenöl. — Wird hie und da durch Auspressen verschiedenen Arten bieser Thiere, namentlich der großen Waldameisen gewonnen, zwweilen auch aus den Rückständen von der Bereitung der natürlichen Ameisensäure dargestellt. Es ist röthlich braun, durchsichtig und hat frisch einen stechenden, brenzlichen Geruch, der sich indessen mit der zeit verliert; es erstarrt leicht und läßt sich verseisen. —

Maikäferöl. — Wird in Ungarn, Slavonien u. dargestellt. Das zu diesem Zwecke angewendete, etwas ursprüngliche Berfahren besieht darin, die Thiere in einen Topf zu füllen, denselben mit einem Drahtgewebe zu bedecken, dann umgekehrt auf einen andern, in die Erde gegrabenen Topf zu stellen, und mit gelindem Feuer zu umlegen, so das ausbratende Del in den als Recipienten dienenden untern Topssließt. 8 Quart Maikäfer sollen 3 Quart Del geben, welches als Wagenschmiere, hin und wieder auch als Bolksheilmittel angewendet wird. —

3meite Rlaffe.

#### Thrane.

## Balthierthrane.

(Robben = und Cetaceenole.)

Die ben Ordnungen ber Pinnipeden ober Robben (Schwimmober Anberfüßler, umfassend die Familien der Walrosse ober Trichecoideen und der Robben oder Scehunde, Phocinen) und
ber Fischsäugethiere oder Cetaceen (Natantien, umfassend die
Familien der Seefühe oder Sirenien und der eigentlichen Wale oder
Cetaceen im engern Sinne) angehörenden, im Meere lebenden Säugethiere haben zwischen den äußeren Hautbeden und dem eigentlichen
Rustelsteische eine mehr oder weniger dide Schicht von Speck, welcher
ans einem seinem beigewöhnlicher Temperatur flüssigen Fette
oder Dele (Thrane) besteht. Hauptsächlich dieses letzteren wegen sind
bie verschiedenen Arten Walsische, die Delphine, Seekühe, Robben 2c.,
seit sast drei Jahrhunderten Gegenstand einer so eifrig betriebenen Jagd,
daß diese im Ganzen bereits auf eine kleine Anzahl von Repräsentanten
reducirten Thiergattungen in nicht ferner Zeit gänzlich verschwinden

Die Cetaceenthrane bilbeten früher ben Gegenstand eines Hanbels von solcher Bedeutung, von solcher Ausbehnung, daß der jetige Zustand besselben keine Borstellung bavon zu geben vermag. Dieser Handel kam im Laufe der Zeit bei den Holländern, welche denselben zuerst in größerem Maßstade mit großer Thätigkeit und sehr bedeutenden Mitteln betrieben, in Berfall und ist jett für diese Nation nur noch von geringer Bedeutung. Frankreich hat beim Bassisch und Robbensange stets nur eine untergeordnete Rolle gespielt; thatsächlich theilen sich heutzutage England und die Bereinigten Staaten in das Monopol dieses immer noch sehr wichtigen Handelszweiges.

Cetaceenthrane werben gewonnen vom Balroß (Trichecus rosmarus L.), von ben verschiebenen Arten Robben, nämlich ben Seeshunden (Phoca L.), Regelrobben (Halicheros Nilss.), Dünnschnauzen (Stenorhynchus Cuv.), Seerobben, Möncherobben (Pelagius Cuv.), Kapspenrobben (Stemmatopus Cuv.), Rüffelrobben oder Sees Elephanten (Macrorhinus Cuv.), Seelöwen und Seebären (Otaria Péron); serner von den verschiedenen Arten der Gattungen Manati oder Lamantin (Manatus Cuv., Seeluh), Dujung (Halicore Illig., Seelungser), Borstenthier (Rytina Illig., Seeluh); von den eigentsichen Walthieren,

nämlich ben Gattungen Delphin (Delphinus L., Meerschwein, Tummler; Delphinorhynchus Frem.; Phocæna Cuv., wohin ber gemeine Braumfisch, ber Nordkaper ober Schwertsisch, ber Grind; Delphinopterus Pall.; Heterodon Lacep.); Narwal (Monodon L.); Pottwal (Pottsisch, Cachelot), Physeter L., ber hauptsächlich bas Walrath ober Sperma Ceti liefert; Finnfisch, Balænoptera Lacep. (bahin ber langslossige Finnsisch, ber Schnabelwalfisch ober die Jubarte, ber Norqual, ber Zwergsinnsisch); bem eigentlichen Walfisch ober Bartenwal, Balæna (bahin ber grönländische Walfisch, ber Nordkaper, der Sübseewalsisch, Bal. australis ober antarctica, welcher hauptsächlich ben neuerbings so massenbaft in den Handel gesommenen Sübseethran liefert).

Reinigen bes Thranes. — Man hat in neuerer Zeit verschiedene Methoden zum Reinigen oder Raffiniren des Walfischthranes vorgeschlagen. Nach Berrh's Methode wird der auf 45° E. erhiste Walfischthran mit dem vierten Theile seines Sewichts klarer Chlornatronflüssigkeit von 45° B. versetzt und 20 Minuten lang stark durchgerührt. Dann läßt man die Mischung 3 Tage lang in Fässern ruhig sich abseizen, zieht sie nach Berlauf dieser Zeit vom Niederschlag klar ab und vermischt sie mit einer Abkochung von Galläpseln, deren Gerbstoff sich mit den im Thran enthaltenen fremden Stoffen verdindet. Nach 15 Minuten langem starkem Durchrühren setzt man der Mischung auf je 100 Pfund Thran 4 Loth Salpetersäure hinzu, rührt noch einige Minuten stark durch und füllt den Thran auf Fässer, um ihn 3 Tage sich selbst zu überlassen. Ist er dann völlig klar geworben, so zieht man ihn auf andere Fässer ab.

Nach Sicarb und Bonjour wird der Thran einige Zeit himburch mit 3 bis 4% Aegfali geschüttelt und dann der Rube überlassen. Das Aegfali verbindet sich mit den dicken Theilen und schlägt dieselben nieder, wonach der Thran hell und klar abgezogen werden kann.

Nach Davibson's Berfahren behandelt man den Thran mit Lohbrühe, wodurch die im erstern gelöste Gallerte in Floden gefällt wird. Dann wird der Thran, um ihn geruchlos zu machen, mit einer klaren Lösung von Chlorkalf gemengt (1% vom Gewicht des Thrans an trocknem Chlorkalf) und tüchtig durchgearbeitet. Der dabei reichlich sich bildende Absat wird weggeworfen, der Thran aber noch mit stark verdünnter Schwefelsaure versetzt und damit erwärmt, worauf sich schwefelsaure Kalkerde abscheidet. Bon Blanqui in Paris angestellte Bersuche haben diese Methode als durchaus bewährt erscheinen lassen.

Handel. — In Paris und Marfeille werben die Cetaceenthrane nach Tonnen von 250 bis 300 Kilogr. Inhalt, mit Bewilligung von 20% Tara, verkauft. Diese Tonnen sollen eiserne Reisen haben; bei

Fässer mit Holzreisen wird eine Refactie gegeben. Für die Zeit vom 1. April bis 30. September sind zehn, vom 1. October bis 31. März zwanzig Tage Frist zur Reclamirung etwaiger llebertara üblich.

Rach Borbeaux kommen bie Balfischthrane meistens in Tonnen von 900 bis 1000 Kilogr., auf welche 10% Tara und 1% Abgang bewistigt wird; bei kleineren Gebinden giebt es 20% Tara und 1% Abgang. Spundleere und Bodensätze werden nach Usance sestgestellt. Die Kilfer sind stets in Eisen gebunden.

In Nantes kommen die Walfischthrane in Stücken von über 250 Kilogr., zuweilen auch in kleineren Fässern in den Handel; bei den ersteren gilt eine Tara von 18%, bei den letzteren von 20%. Spundleere und Bobensätze werden durch Schiedsrichter festgestellt. In Have haten die Thranfässer über 250 Kilogr.; die Tara beträgt 1/6 ihres Gewichts; alles Nebrige wird durch Uebereinkunft geregelt.

## Malftschiftran.

(Huile de baleine; whale-oil).

Mit biesem Namen bezeichnet man gewöhnlich bas fluffige Fett, welches burch Aussichmelgen ober Ausbraten bes unter ber haut ber Balfische, Pottfische, Robben u. f. w. liegenden Specks gewonnen wirb.

Das eigentliche, im engern Sinne so genannte Walfisch! (Balrathöl) ist im subcutanen Fettgewebe ber Balfische nicht in sehr großer Menge vorhanden, sondern hauptsächlich in den großen Höhlungen enthalten, welche im oberen und vorderen Theile des Kopses der genannten Thiere existiren. Dieses Del, welches im lebenden Thiere slüssig ist, erstarrt beim Erkalten und erscheint in krystallinischen Blättchen, welche in einem bernsteingelben Dele schwimmen. Die seste Masse bildet das rohe Balrath (Sperma Ceti crudum); das flüssige Del ist das Balrathöl; es wird beim Reinigen des rohen Walraths gewonnen und ist auch in geringer Menge im gereinigten Balrath enthalten, aus dem es sich durch Alkohol ausziehen läßt. Es ist gelb von Farbe, von eigenthümlichem Geruche, in Alkohol von O,82 löslich, wird nicht dick und brennt gut. Es enthält etwas Walrathsett und läßt sich nur schwierig verseisen. Es wird, vorzüglich in England, zum Einsetten der Wolle und als Beleuchtungsmaterial für Zimmersampen benutzt.

Der Balfischthran wird durch Ausschmelzen bes Specks von ben Balfischjägern an verschiedenen entlegenen, von den Eismeeren, in benen fie die die Riesenthiere gejagt, bespülten Winkeln der Erde geswonnen. Die französischen Balfischfänger haben hauptsächlich auf St.

Peter und Miquelon Stationen, wo sie den Speck ausbraten und den Walfischtran in Fässer verpacken. Die Engländer und Amerikaner haben andere Stationen in den Nord- und Südpolarmeeren. Der Südseethran, welcher jetzt beinahe das alleinige Product der englischen Balsisch- und Robbenjäger bildet, kommt hauptsächlich vom Cap der guten Hoffnung. Der Walfischtran kommt überhaupt beinahe ausschließlich unter englischer oder amerikanischer Flagge in unsere Häfen. Er ist in eichenen, sestgebauten Fässern von sehr verschiedenen Dimensionen entshalten, von denen manche nur 60, andere hingegen dis 1200 Littes sassen, und deren Formen eben so verschieden sind wie ihre Größe, das mit sie sich an Bord leichter stauen lassen.

Im Hanbel unterscheibet man brei Sorten ober Qualitäten von Walfischthran, ben weißen, ben gelben und ben schwarzen; gewöhnlich aber mengt man aus benselben eine mittlere Qualität, welche am gewöhnlichsten vorkommt.

Orbinärer Walfischthran. — Dieser orbinäre Balfischthran ist heller oder dunkler braun; nach dem Filtriren erscheint er röthlich gelb und durchsichtig. Sein eigenthümlicher Fischgeruch ist unangenehm. Bald ist er dickslüssig und mehr oder weniger zähe, bald dunnsschiftigsiger. Er gesteht beim Gefrierpunkte. Bei gewöhnlicher Temperatur ist er zwar, wie bemerkt, flüssig, setzt aber stets eine größere oder geringere Menge Cetin oder Walrath ab, welches vom Thrane getrennt und für sich verwendet wird.

Das specifische Gewicht ist bei  $+20^{\circ}$  C. =0,927. Bei einer bem Gefrierpunkte nahen Temperatur setzt er ein sestes Fett ab. Bei  $+75^{\circ}$  ist er in etwa einem gleichen Bolum starken Alsohols löslich. Bei ber Berseifung giebt er Margarinfäure, Oleinfäure und eine ober mehrere riechende Kettsäuren.

Der wirkliche ordinäre Walfischtran wird zur Fabrikation weicher Seifen, fo wie zum Zurichten bes Lebers angewendet; hauptsächlich aber wird er den zum Brennen und zu technischen Zwecken bestimmten fetten Pflanzenölen zugesetzt, und ber unangenehme Geruch und widrige Geschmack biefer Dele rühren häufig von seiner Gegenwart her.

## Verfälschungen.

Der eigentliche Walfischtran wird oft mit Thransorten verset, welche von anderen Thieren, Binnipeben zc. herrühren, namentlich mit Robben- und Walroßthran. Anch Verfälschungen mit verschiedenen Fischtbransorten kommen vor.

Unterscheibungsmerkmale. — Der echte Balfischthran läßt sich erkennen:

- 1) Mittelft bes Lefebore'ichen Dleometers.
- 2) Durch Schwefelfaure (Bebtenreich).
- 3) Durch bas Boubet'sche Reagens.
- 4) Mittelft Ammoniale (Faure's Berfahren).
- 5) Mittelft ber Calvert'ichen Reactionen.

#### Rene Reactionen.

Mittelst ber folgenben von Chateau gefundenen Reactionen läßt sich sowohl die Natur, als die Reinheit bes wirklichen Balfischthrans erkennen.

Calciumbisulfuret. — Goldgelbe Emulsion, welche beim Umsrühren ihre Farbe verandert und zeisiggelb wird.

Chlorgint. — Bei gewöhnlicher Temperatur feine, beim Erwarmen bell braunlich gelbe Farbung.

Schwefelfaure. — Sofort braune Farbung. Beim Umrühren buntel rothbraune Farbung, an ber Oberfläche graue Abern.

Zinnchlorib. — Siennabraune, in's Orange ziehende Färbung. Beim Umrühren dunkelroth, bis zur Farbe von gebrannter Siennaerde; später wird die Masse dick und dunkel mahagonibraun; zulest wird die Farbe lichter, hell mahagonibraun. Die Masse wird nicht hart; auf Zusat von Schweselsaure färbt sie sich dunkler.

Phosphorfaure. — Strohgelbe, bei gewöhnlicher Temperatur röthlich gelb werbenbe Emulfion. Beim Erwärmen braun; bann Aufbraufen, an ben Ranbern grünlich schwarze, und in ber Mitte gelbe, bann orangefarbige, zulest rothe Färbung. Cachelotthran zeigt biefe Reaction nicht.

Salpetersaures Quedfilberoxyb. — Blaggelbe, zum Theil gallertartige Emulsion. Auf Zusat von 3 bis 4 Tropfen Schwefelfäure entsteht eine hellbraune Färbung, welche nachdunkelt und zuletzt bunkel hocolatenbraun wird. Darauf färbt sich die Masse an ber Obersstäche bläulich grau.

Rali. — Rein orangefarbige, von ber mit Cachelots ober Pottfische thran erhaltenen ganz verschiebene Emulfion, welche beim Umrühren zur bidlichen Seife wirb.

Ammonial. — Gelbe Emulfion; bann hellgelbe, rasch gelblich- weiß werbenbe Seife.

#### Cachelotthran.

(Bottfischthran; Bottmalthran; Cachelotthran.)

Dies Thieröl zeigt in größeren Mengen eine hell orangegelbe, in kleinerer Masse eine lichtgelbe Farbe; babei ist es burchsichtig und hat einen beutlichen Fischgeruch. Bei  $+8^{\circ}$  setzt es nadelförmige Arhstalle einer sesten Fettsubstanz ab. Sein specifisches Gewicht ist bet  $+15^{\circ}=0_{.8840}$ ; bei  $+10^{\circ}=0_{.8860}$ . Mit Salpetrigsäure behandelt, wird es sest.

Saufig wird ber Cachelotthran als gelber Walfischthran ver- tauft, auch wird er bem orbinären Walfischthran von mittlerer Qualität zugesett.

Unterscheibungemertmale. — Chateau erhielt mit einem von Duntirchen bezogenen Cachelotthrane folgende Reactionen:

Calciumbifulfuret. — Goldgelbe, die Farbe nicht verandernde Seife.

Chlorgint. — Bei gewöhnlicher Temperatur ftrohgelbe, burch Erwärmen schmutig braungelb werbenbe Emulsion.

Schwefelfäure. — Ohne Umrühren braune Fleden. Beim Um-rühren buntel braunrothe Färbung.

Zinnchlorib. — Ohne Umrühren licht rothbraune, in's Biolette stechende Färbung, welche hell siennabraun wird. Beim Umsrühren in der Mitte orangerothe, an den Rändern dunkelgelbe, durchscheinende Masse, welche sich nur langsam verdickt und entschieden orangegelb, darauf etwas lichter (mahagonibraun mit gelben Abern) wird. Die Masse bleibt weich. Auf Zusat von Schwefelsäure wird die Farbe lichtbraun, mit einem Stich in's Orangegelbe, dann in's Mahagonibraune.

Phosphorfäure. — Homogene, matt ftrobgelbe Emulsion bei gewöhnlicher Temperatur; beim Erwärmen hellgelbe Färbung. Ziemlich lebhaftes Aufbraufen; grauer Schaum.

Salpetersanres Quecksilberoxhb. — Für sich: keine Reaction. Auf Zusat von Schwefelsäure hellbraune Flecken. Beim Umbren, hell chocolatenbraune, balb nachdunkelnde Färbung. Bei weisterem Umrühren nimmt das Magma die Farbe von seuchter Asche an und wird zuletzt ganz schwarz.

Rali. - Gelbe, fcwach in's Rothliche ziehende Emulfion.

Ummoniat. - Mattgelbe Emulfion.

## Delphinthran.

Diefer Thran kommt hauptfächlich vom Grind, Delphinus globiceps Cuv.; boch liefern auch andere verwandte Thiere benfelben (f. oben).

Er ist eitrongelb, von starkem, sischartigem und gleichzeitig an mit Hett zugerichtetes Leber erinnerndem Geruche. Bei  $+20^{\circ}$  ist sein specif. Gewicht =0.9178. In Alsohol ist er leicht löslich; 100 Th. Alsohol vom spec. Gew. 0.81 lösen bei  $+70^{\circ}$  C. 110 Th., und 100 Th. absoluter Alsohol lösen bei  $+20^{\circ}$  123 Th. davon auf.

Weber ber Thran selbst, noch seine alsoholische Lösung röthen Lackmuspapier ober Lackmustinktur. Bei  $+52^{\circ}$  C. wird die alsoholische Lösung trübe. Wird der Thran längere Zeit hindurch einer abnehmenden Temperatur (von  $+10^{\circ}$  dis  $+3^{\circ}$  C.) ausgesetzt, so scheiden sich Arpstalle von Cetin oder Walrath ab; der zurückbleibende walrathsreie Thran erscheint dann dunkler gefärbt, von stärkerem Geruche und ist noch lösslicher in Altohol, indem 100 Th. des letzteren dei  $+82^{\circ}$ , noch vor dem Sieden, 149 Th. des ersteren zu lösen vermögen; die alsoholische Lösung sängt bei  $+53^{\circ}$  an sich zu trüben und zeigt schwach saure Reaction.

Der Delphinthran findet gleiche Anwendung wie die übrigen Balthierthrane; er giebt beim Berfeifen eine weiche Seife.

Auch aus dem Speck oder Schmeer des Meerschweins, Delphinus Phocaena L. (Phocaena communis Cuv.), wird durch Ausschwielzen im Wasserbade bei etwa  $+60^{\circ}$  E. Thran gewonnen, welcher blaßgelb gefärdt ist und einen unangenehmen, sarbellenähnlichen Geruch hat, welcher sich indessen an Licht und Luft verliert, während durch Einwirkung dieser Agentien der anfangs nicht sauer reagirende Thran selbst braun, und später fast farblos wird, und dann saue Reaction und einen dem des Colzaöls ähnlichen Geruch zeigt. Sein specif. Gewicht dei  $+16^{\circ}$  E. ist  $=0_{.937}$ . 100 Th. tochender Alkohol vom spec. Gew.  $0_{.82}$  lösen 20 Th. dieses Thrans; beim Erkalten wird die alkoholische Vösung trübe. Wit Aeyalkalien behandelt, giebt er eine weiche, im Wasser löseliche Seife.

## Döglingthran.

Diefer Thran wird aus bem Sped bes Dögling ober Anbuhal (Zwergfinnfisch, Balaena rostrata Fabric., Bal. physalus Gray.), sowie vom langflossigen Finnfisch, Bal. boops Fabr. (Bal. longimana Rudolphi), welche besonders an den Küsten von Grönland, Island, Spitzbergen ze. vorkommen, gewonnen.

Er ist bald farblos, bald braun, von sehr widerlichem Geruche, äußerst bünnflüssig, und zeichnet sich vor anderen Thransorten burch seine große Leichtigkeit (spec. Gew. bei  $+20^{\circ}$  C.  $=0_{,870}$ ) aus, so daß er leicht durch gewöhnliche Gefäße hindurchbringt.

Zur Reinigung und Vertisgung des widerwärtigen Geruches schüttelt man ihn wiederholt mit dunner Kalkmilch und läßt ihn ruhig stehen, worauf der überschüssige Kalk nebst den entstandenen settsauren Kalksalzen und das Wasser sich abset und der Thran nach oben steigt. Auch durch öfteres Schütteln mit Wasser und längeres Stehenlassen an der Sonne läßt sich dieser Thran wenigstens theilweise reinigen. Er löst sich in 2 Th. kochendem Alkohol, doch scheidet er sich nach dem Erkalten des Lösungsmittels zum größten Theile wieder ab.

Der Döglingthran brennt mit einer anderthalbınal helleren Flamme, als die anderen Thransorten; auch verursacht er viel weniger Qualm, so daß er, wie er von der "Grönländischen Compagnie" geliesert wird, ein vorzügliches Beleuchtungsmaterial liesert, zumal er auch sehr wenig Glycerin enthält und sich leicht reinigen läßt. In Folge seiner geringen specifischen Schwere läßt er sich auch leicht, mittelst des Gah-Lussach seigt er ein Kloholometers, auf seine Reinheit prüsen. Bei  $+12^{\circ}$  C. zeigt er ein specif. Gew. von  $0_{1880}$  ( $=74_{18}$ ° Tralles).

An ber Luft absorbirt ber Döglingthran sehr begierig große Mengen Sauerstoff und wird baburch bickflüssiger und specifisch schwerer. hinsichtlich seiner chemischen Zusammensetzung steht er nach Fontenelle bem Walrath sehr nabe.

## Seehundsthran.

(Robbenthran; huile de phoque; dogfish-oil.)

Der Seehundsthran ist dunkelbraun, dickflüssiger, von fehr widerwärtigem Geruche. Chateau untersuchte eine Probe, welche von ber "Grönländischen Compagnie" zu ber Pariser Industrieausstellung eingesendet war, und beobachtete folgende

Unterscheidungemerkmale, an benen sich biese Thranforte erfennen lägt.

Calciumbifulfuret. — Dunkelorangegelbe Seife, welche ihre Farbe bald ändert und lebhaft gelb wird.

Chlorzink. — Braune Fleden. Beim Umrühren röthlich gelbe Färbung.

Schwefelfaure. - Ohne Umrühren: gelbe, rothlich werbenbe Bleden. Beim Umrühren: buntel braunroth (brachenblutfarbig);

er rothe Ton tritt beutlich bervor; an die Oberfläche steigen rosenrothe, n's Orange ziehenbe Blasen.

Binnchlorib. — Für sich, nach mehrere Minuten langem Umrühren, vollständiges Erstarren bes Dels zur bunkelrothbraunen Maffe mit rothgelben Rändern. Auf Zusat von Schweselsaure bildet sich beim Umrühren eine Urt schwarzbraunes Pech, welches sehr bart wird.

Salpetersaures Quedfilberoxpb. — Homogene, bide, tothlichgelbe Emulsion, welche auf Zusat von Schwefelfaure ohne Umrühren am Berührungspunkte braun wird. Bei schwachem Umrühren braune, fast schwarze Färbung; bann ganz plötlich heftiges Aufbrausen, worauf die ganze Masse schwarzbraun wird. Beim Umrühren geht die Farbe in's Siennabraune über und die Masse wird dick.

Rali. — Röthlich gelbe Seife, beren Farbe beim Erwarmen bleibt. Ammoniat. — Dide, bei gewöhnlicher Temperatur röthlich gelbe Seife, beren Farbe fich beim Erwarmen nicht anbert.

#### Eigentliche Fischtbrane (Leberthrane).

Diese Thrane werden nicht selten mit den Thranen von Cetaceen verwechselt, mit welchen letteren sie nur zu oft verfälscht werden. Man gewinnt sie durch Faulenlassen oder Maceriren und Auspressen der Lebern verschiedener Gattungen von Secsischen, namentlich der Clusteaceen oder Häringe, zumal der Gattungen Clupea L., Häring (gemeiner H., Cl. harengus, Pilchard, Cl. pilchardus, Blaine., Cl. sardina, Sardine); Alosa Cuv., Alse; Engraulis Cuv., Sardelle; ferner des Meeraals, Conger, der Stachelrochen (Kaja, zumal von R. clavata, R. datis oder Glattroche, Flete), ganz besonders aber der Gadus morrhua L.

Die verschiedenen Fischtransorten sind bidflüssig, von start hervorstretenbem Geruch und Geschmad, und nach ihrer Qualität von verschiedener Farbe. Man unterscheidet gewöhnlich braunen, blonden ober gelben und weißen Fischthran.

Die Fischthrane werben in großer Menge zum Einfetten bes Lebers mb zur Sämischgerberei, zum Schmieren von Leberzeug, Autschenversbeden 2c., sowie als Rads und Maschinenschmiere benutzt; ferner bienen sie, namentlich in nördlichen Ländern, als Brennmaterial in Lampen; in der Seisensiederei zur Darstellung von grüner und schwarzer Seise; in gereinigtem Zustande zum Einfetten der Wolle. Die Bewohner der Bolarländer, wo die Natur nur sehr dürftig ist an animalischen Lebensmitteln, während gleichzeitig das Bedürsniß nach dem Genusse von Fetts

substanzen, welche die Lebenswärme und die Respiration unterhalten, durch das kalte Klima gesteigert wird, genießen viel Fischthran. Du nun, wie es scheint, verschiedene Reisende beobachtet zu haben glaubten, daß unter jenen Bölkern, Lappen, Grönländern, Eskimos 2c. gewisse Krankheiten, wie Stroseln, Rhachitis, Tuberkelschwindsucht 2c., welche in unseren gemäßigten Klimaten so viele Individuen im blühendsten Alter dahinraffen, nicht vorkommen, so wurde bei der Behandlung jener Krankheiten der Fischthran, namentlich der Leberthran vom Kablian und Rochen empfohlen, welche letzteren heutzutage allein noch angewendet werden. In Volge dessen hat die Gewinnung dieses Dels und der Handel mit demsselben eine bedeutende Wichtigkeit erlangt.

Handel. — Die Geschäfte in biesem Artikel werden gegen ban, mit 3% Sconto, abgeschlossen. Die Fässer müssen bis auf 30 Mills meter vom Spunde voll sein. Für Spundleere und etwa verhandene. Bodensätze wird die Refactie bewilligt, wie bei Olivenölen, im Berhältniß zum Gewichte der Gebinde. Für Bodensätze giebt es nur Refactie, wenn dieselben bei Walfischthran 30 Millim., und bei Leberthran 55 Millim. betragen.

Die Bergütigungen betragen bei Fischthran, immer Tonnen von 600 Kilogrm. Nettoinhalt gerechnet:

| für | 4 | Centimet. |   | <b>R</b> ilogr. | 4 | Hectogr |
|-----|---|-----------|---|-----------------|---|---------|
| ,,  | 5 | "         | _ | "               | 8 | ,,      |
| "   | 6 | "         |   | ***             | 8 | ,,      |
| "   | 7 | "         | _ | **              | _ | **      |
| "   | 8 | "         | 1 | "               | 2 | **      |

## Fischthran des Kandels. (Orbinärer Fischthran.)

Dieser Thran ist braunlich orangegelb, von starkem Fischgeruch; sein specif. Gewicht bei  $+20^{\circ}$  ist 0.927. Bei  $0^{\circ}$  bleibt er noch einist Stunden lang flüssig; wird er aber dieser Temperatur längere Zeit ausgesetzt, so setzt er eine kleine Menge festes Fett ab, welche sich durch Filtriren abscheiden läßt. Im frischen Zustande röthet er Lackunspapier nicht; alter Fischthran hingegen zeigt saure Reaction.

100 Th. Altohol vom spec. Gewichte  $0_{,795}$  lösen bei  $+75^{\circ}$  122 Th. Thran auf; die Lösung wird bei  $+63^{\circ}$  trübe und reagirt nicht sauer.

200 Grm. Thran werben burch eine heiße Auflösung von 120 Grm. Kali in 400 Grm. Basser vollständig verseift; die braune Seife ift in kaltem Wasser vollkommen löslich.

Unterscheibungsmerkmale. — Chatean fanb folgenbe neue Reactionen, mittelft beren sich bieser Thran nicht allein von ben übrigen Thransorten unterscheiben, sonbern auch in einem fetten Pflanzenöle, welchem er in betrügerischer Absicht zugesetzt ift, nachweisen läßt.

Calciumbifulfuret. — Orangegelbe, rafch zeifiggelb werbenbe Seife.

Shlorzink. — Reine braunen Fleden. Beim Umrühren wird bas Del bid und nimmt einen orangegelben, nicht einen brauns rothen Farbenton an, wie letzterer beim Robbenthran auftritt.

Schwefelfäure. — Ohne Umrühren: matt siennabraune Farbung, welche rasch in's Schwarzbraune übergeht, ohne Abern. Beim Umrühren bilbet sich eine homogene, schwarzbraune Masse, ohne ben Stich in's Blutrothe, ben ber Robbenthran zeigt.

Zinnchlorib. — Farbt ben Thran augenblidlich buntel rothsbraun, beim Umrühren buntel fepiabraun; babei wird er fehr rasch biet und balb barauf fest. Auf Zusat von Schwefelfaure färbt sich bie Masse schwarz; bie Ränber erscheinen rothbraun. Beim Seeshundsthran sind die Ränder dagegen röthlich gelb.

Phosphorfäure. — Bei gewöhnlicher Temperatur rothgelbe, in Schmutigbraun ziehenbe Emulfion, welche nach ruhigem Stehen an ber Oberfläche grau wirb. Bei ganz gelindem Erwärmen wird die Maffe buntel fcmarzbraun; bei ftarterem Erwärmen erscheint fie an den Rändern rothbraun, in Maffe schwarz.

Salpetersaures Quedfilberoxhb. — Lebhaft goldgelbe bicliche Emulfion von Honigconfistenz, welche auf Zusat von Schwefelfäure buntelbraun, fast schwarz wird. Rein Aufbrausen. Die Farbe bleibt schwarz und verändert sich nicht, wie beim Robbenthran.

Rali. — Bei gewöhnlicher Temperatur orangerothe Seife (ganz von ber Farbe bes auf nassem Wege erhaltenen Schwefelantimons). Bei erhöhter Temperatur scheibet sich die Seife von der Flüssigkeit ab und wird braun, mährend letztere röthlichgelb erscheint. Beim Umrühren wird die Masse weiß, zuletzt aber wieder rothbraun, indem sie sich sehr verdickt.

Ammoniat. — Bei gewöhnlicher Temperatur weiße, schwach in's Röthliche ziehende Seife, welche beim Erwärmen bid wirb, nach bem Erkalten aber wieber fluffig ift.

٠,

#### Kabliau-Jeberthran.

(Stockfisch-Leberthran; Rabliauthran; Leberthran von Gadus Morrhus; huile de foie de morue.)

Diese Thranforte wird hauptfächlich in ber Samischgerberei angewendet und foll für biefen 3med ben Balfischtbranen febr vorzuziehen sein. Da sie früher in ber Medicin nicht ober nur wenig angewendet wurde, fo lag kein Bedürfniß vor, fie in möglichst reinem Buftanbe at gewinnen, fo bag bas, was man vor etwa 20 Jahren Rabliau-Leber thran nannte, obgleich anfänglich vielleicht wirklich aus foldem bestehen, in Birflichfeit auch Leberthran vom Meerwolf (Seetage, Anarrhichus L., Familie ber Gobioiben ober Meergrundeln), Meeral (Conger, Fam. ber Malfische), bes Leng (Lota molva Cuv.), bes Meerhechts (Merlan, fleinen Stockfisches, Merluccius communis Cuv., beibe ju ben Babinen ober Schellfischen gehörenb, wie ber Rabliau felbft), bes Thunfisches (Thynnus vulgaris Cuv., Fam. ber Matrelenfifte ober Scomberoibeen), ber Stachelrochen (Raja, Familie ber Raje ceen), bes gemeinen Bai (Squalus carchavias L.), bes Riefenbai (Sq. maxima L.), bes hammerfisches (Sq. zygaena L., Zygaena malleus Cuv., alle brei ben Squalinen angehörenb) u. a. m. enthielt.

Heutzutage bagegen wird der Leberthran vom Kabliau in der Mebicin in so ansgedehntem Maße verwendet, daß möglichst vollkommen Reinheit Bedingung des Absahes ist. Uebrigens ist. zu bemerken, daß in allen Fällen Beimengungen von den genannten anderen Leberthramssorten keinen Nachtheil haben, da diese Thieröle sämmtlich gleiche Zwsammensehung und gleiche Eigenschaften haben, und der Borzug, den man dem Leberthran von Gadus Morrhua giebt, wesentlich reine Modessache ist.

Auch die Leberthrane von anderen Gabusarien, vom gemeinen Schellfisch (G. æglesinus L.), vom Dorsch und Zwergdorsch (G. callarias und minutus), vom Wittling (Merlangus vulgaris), vom Köhler (M. carbonarius), vom kleinen Stocksich (Werlan, Weerhecht, Merluccius communis Cuv.), dem Leng (Lota molva Cuv.) un werden jett als Kabliau-Leberthran angewendet.

Berschiebene Sorten bes Leberthrans von Gadus Morrhum (Rabliau= ober Stockfischthrans).

Aus den Lebern vom Kabliau werden brei Sorten Thran ge-

1) Beißer ober blaffer Leberthran (etwa bie Balfte vom Gewichte ber Leber) ift ber, welcher zuerft in Folge eines einfachen Aufhäufens ber Lebern in einer Rufe, nachbem fie einen gewissen Grab von

liger Gabrung erlitten haben, sich abscheibet. Er ist golbgelb, t besonderem, an eingemachte Anchovis erinnerndem und anfangs ibem, dann mehr ober weniger reizendem Geschmade. Sein specifisches wicht ist bei 17,5° = 0,028.

- 2) Brauner Leberthran. Dieser scheibet sich später ab, chbem bie Gewebe ber Leber schon eine anfängliche Zersetzung erlitten iben; er unterscheibet sich vom vorigen nur vavurch, daß er mit den bern zu lange in Berührung stand ober in den Magazinen zu lange isbewahrt wurde. Seine Farbe ist der des Malagaweins ähnlich, er ist von sonderem, etwas unangenehmem Geruche und schwach scharfem, reizendem eschmacke. Sein specifisches Gewicht bei  $+17,5^{\circ}$  C. ist =0,924.
- 3) Schwarzer Leberthran. Wird durch Auskochen ber in ehr ober weniger weit vorgeschrittene faulige Gährung überzegangenen, in Rücktand von der Gewinnung der beiden ersten Sorten bilbenden ebersubstanz gewonnen. Seine Farbe ist dunkelbraun, in's Schwärzliche ehend, mit grünlichem Schiller, er ist von ekclerregendem, brenzlichem Gesach, mit grünlichem Schiller, er ist von ekclerregendem, brenzlichem Gesache und bitterm, emphreumatischem, beißendem Geschmacke. Specifisches bewicht O,029 bis O,030. Diese Thransorte wird besonders zum zurichten des Leders benutzt.

Diefe fämmtlichen brei Thransorten zeigen eine schwach saure Reaction; fie find in Altohol und in allen Berhältniffen auch in Aether Belich.

Roch vor wenigen Jahren kamen biese brei Thransorten unter leiner andern Gestalt im Handel vor, als so, wie sie mittelst bes anzegebenen Versahrens unmittelbar gewonnen waren, b. h. trübe, bic, kelerregend beim Genusse, von eben so widrigem Geschnacke wie Geruche. Jest aber findet man sie vollkommen burchsichtig, häusig selbst sarblos und frei von ihrem charakteristischen Geschmacke, worurch indessen möglicherweise ihren arzneilichen Eigenschaften Abbruch geschieht.

Eintheilung ber Leberthransorton in Paris. — Im Barifer Hanbel tommen vier verschiedene Qualitäten von diesen geseinigten Kabliau-Leberthranen vor. Die erste Sorte ist der Leberstran des Dr. de Jongh, ein echter Gadus-Leberthran, welcher auf ben Losodbischen Inseln aus der Leber des Dorsch gewonnen wird. Er ist durchsichtig, von der Farbe des Malagaweins, von dickliger Lonsistenz und sehr startem Fischthrangeruche; sein Geschmack ist erstäglich und nicht ranzig.

Die zweite Sorte, welche unter ber Benennung brauner Rasliau-Leberthran vertauft wird, ist in seiner Farbe bem vorigen ähnlich, etwas flussiger, von weniger startem Geruche und weniger unangenehmem Geschmade. Diese Sorte wird in Paris am meisten begehrt, obgleich ihre Wirkungen vielleicht weniger träftig sind.

Die britte Qualität, blonber Leberthran (huile blonde) genannt, hat beinahe die Farbe des Madeiraweins, einen noch schwächeren Geruch als die zweite Sorte und wird vielfach im Anfange der Leberthrancuren angewendet, um die Kranken an den Fischgeschmack zu gewöhnen.

Die vierte enblich, ber weiße Kabliaus ober Stockfischeles berthran, kommt aus England; er ift beinahe farblos und von sehr schwachem Geschmacke. Manche Aerzte halten ihn für wenig wirksam, ba ihrer Annahme nach bas ben Leberthranen eigenthümliche "aromatische Brincip" an den tonisirenden und stärkenden Eigenschaften berselben einen bedeutenden Antheil hat.

Die fünfte Sorte ift ber aus Brüffel kommende gereinigte Gabus-Leberthran von Cabaret und Rivet.

Girarbin und Preißer empfehlen anstatt bes Stockfisch-Leberthrans vom Rochen, welcher lettere thrans vie Anwendung des Leberthrans vom Rochen, welcher lettere mehr Iod enthält; auch wird derselbe jetzt von manchen Droguisten in größerer Menge abgesetzt. Die in Deutschland gangbarsten Sorten sind jetzt gelber Leberthran (Oleum jecoris flavum), de Iongh-Leberthran und Baschin-Leberthran.

Handel. — Der Stockfisch-Leberthran kommt nach den französischen Häfen, namentlich nach Dünkirchen, von Oftende, aus England und Holland; gewonnen wird er aber hauptsächlich an den Rüften von Newfundland, Island und Norwegen, namentlich auf den Lofodden.

In Paris wird ber von englischen Schiffern in den Handel gebrachte in Fässern von weißem Holze, mit 16 hölzernen und 2 eisernen Reisen, verkauft; der französische kommt in Bordeaurer oder Marseiller Tonnen in den Handel. Für jede Barre (Riegelholz) wird 1 Kilogr. Resactie gut gethan, oder der Thran wird, nach Beliebend er Käuser, aus den Fässern ausgehoben. Bei den von französischen Schiffern gelieferten Tonnen wird 1/5 Tara berechnet. Auch für Spundleere und Bodensäse wird Resactie bewilligt; bezüglich des Gewichts aber nur dis 55 Millimeter; bei größerem Manco sind Schiedsrichter beizuziehen.

In Havre giebt man 1/5 vom Gewichte jedes Fasses und 6 Centimeter Bobensatz, ohne Resactie. Darüber wird bewilligt:

| bei | 9  | Centimeter | _ | Kilogr. | 2 | Hectogr. |
|-----|----|------------|---|---------|---|----------|
| ,,  | 12 | ,,         |   | ,,      | 3 | "        |
| ,,  | 15 | ,,         | 1 | ,,      | 3 | ,,       |
| ,,  | 18 | ,,         | 2 | "       | 3 | ,,       |
| ,,  | 21 | ,,         | 3 | ,,      | 3 | "        |

bei 24 Centimeter 4 Rilogr. 3 Hectogr.

Diese Bergütigungen gelten nur für Tonnen von circa 150 Rilogr.; iffer von größerem Gewichte werben nach bem entsprechenben, bei Gesiben von 600 Kilogr. anzuwendenden Tarife refactionirt.

Der füffige Theil ber Bobenfate gilt als taufrecht; nur für ben sten Theil wird Refactie bewilligt. Doch werben Gebinde, die ganz U von Bobenfat find, als Abgang betrachtet und nur zum halben berechnet.

Bu Rantes gelten dieselben Reglements, wie in Paris; es werden 2% und 24% Tara bewilligt.

In Borbeaux und Marfeille wird ber Kabliau-Leberthan per 55 ilogr., ber grüne und ber aus getrochnetem Dorsch bargestellte per I Kilogr., ber aus getrochnetem Kabliau erhaltene mit 10% Gewichtszigitung und 10% Sconto verkauft. Bezüglich ber Spundleere und x Bobensätze wird wie bei ben Olivenölsorten verfahren.

#### Verfälschungen.

Der Gabus-Leberthran wird verfälscht:

Mit gereinigtem und mit Job ober Jobfalium versetzem Fifch.

Mit Gemengen von Walfischthran und Leinöl; ja bas range und beinahe schwarze Gemenge bieser beiben letteren Dele wird zuillen sogar als reiner Gabus-Leberthran verkauft.

Ferner finden fich als echter Leberthran häufig Gemenge beffelben it Olivenol, Mobnol und fogar mit Colgavl im Saudel.

Richt felten wird der Betrug sogar so weit getricben, daß man neberthran Colophonium zusett.

Unterscheibungsmerkmale. — Die Natur und die Reinheit 8 Gabus-Leberthrans laffen sich durch Anwendung ber verschiedenen rufungsmethoben untersuchen, und zwar

- 1) mit Unterfalpeterfaure (Boubet);
- 2) mit Ammoniał (Fauré);
- 3) mit Schwefelfäure (Hepbenreich);
- 4) mittelft ber Temperaturerhöhung, nach Maumene's Bersfren;
- 5) mittelft ber Methoben von Crace-Calvert (f. die besonderen lethoben und die Tasel über die allgemeinen Reactionen).

Cailletet fagt über biefen Gegenstand Richts.

6) Nach Guibourt lassen sich durch Anwendung verschiedener Mengen von Schwefelsäures die weiter oben besprochenen fünf Sorten Gadus-Leberthran von einander unterscheiden. Er gelangte bei seinen Bersuchen zu folgenden Resultaten (die Thransorten sind nach berselben Reihensolge numerirt wie oben, bei der Beschreibung der einzelnen Sorten).

Erster Bersuch. — Man gießt von jeder der nachbezeichneten Thransorten 1 Grm. auf je ein Uhrglas, setzt drei Tropfen concentrirte Schwefelsäure hinzu und rührt sogleich mittelst eines Glasstabes um.

Sorte Nro. 1. — Biolettbraune (Pensée-) Farbe, etwas hell, in Roth übergehend und immer heller werbend. Nach 10 Minuten braunlich gelbe Färbung.

- Nro. 2. Prächtig violettbraune (Pensée-) Farbe, nach und nach beller werbend und in Kirschroth übergehend. Nach 10 Minuten schwärz- lich gelbe Färbung.
- Nro. 3. Hell violettbraune, in's Röthliche ziehende Fark, welche beim Umrühren matt wird und in Roth übergeht. Nachher wird ste bräunlich hhacinthroth.
- Nro. 4. Weinrothe, rasch trübe und matt werbenbe, zulest schwärzliche Farbe.
- Nro. 5. Biolett weinrothe, bald heller werdende Farbe, welche nachher in Bräunlichroth und zulet in's Schwärzliche übergeht.

3 weiter Versuch. — 6 Tropfen Oel und 2 Tropfen Schweste faure; sofort umgerührt.

- Mro. 1. Röthlich violettbraune Farbe, in Hnazinthroth übergebenb.
- Nro. 2. Schöne, dunkel violettbraune, in's Gelbrothe und Hazinthfarbige übergehende Farbe.
- Nro. 3. Weinrothe, etwas in's Biolette ziehende Farbe, welch fast augenblicklich in Hpazinthroth übergeht.
  - Nro. 4. Shazinthrothe Farbe.
  - Dro. 5. Biolettroth, sogleich in Shazinthroth übergebenb.

Birtung bes Chlors. — Bird Gadus-Leberthran mit einem Strome von Chlorgas behandelt, so färbt er sich rasch duntelbraun, und unterscheibet sich badurch beutlich vom Rochen-Leberthran, welcher bei ber Behandlung mit bemselben Reagens, selbst nach halbstündiger Einwirkung des Gases, seine gelbe Farbe beibehält.

Chateau behandelte Gadus-Leberthran, wie derselbe von Dimkirchen, woher er ihn bezog, in den Handel kommt, mit seinen Reagentien. Dieser Leberthran ist in Masse röthlich, in kleineren Wengen gelb und besitzt den charakteristischen Fischgeruch. Chateau erhielt solgende Reactionen. Calciumbifulfuret - Golbgelbe Seife, welche ihre Farbe im Umrühren fogleich veranbert und zeifiggelb wirb.

Chlorzink. — Bei gewöhnlicher Temperatur weber Färbung, ch Entfärbung. Beim Erwärmen grünlich gelbe, bann schön grüne irbung, welche beim Umrühren schmutzig grün, nachher braunsin, in ber Mitte röthlich wird; zulett erscheint sie schwarzbraun, is Grünliche, mit schwach röthlichen Rändern.

Schwefelfaure. — Ohne Umrühren: röthlich violette, in's umoifinrothe übergehenbe Farbung. Beim Umrühren geht die Farbe Blauviolett, dann in ein schönes Dunkelcarmoifinroth er, welches allmälig brachenblutroth und zulest bunkel orangesith wird.

Zinnchlorib. — Für sich: prachtvoll violettblaue Färbung, iche Rothviolett, bann Benféeviolett und barauf Carmoifin, 's Biolette ziehend, wirb. Nachher geht die Farbe in Drachensutroth und schließlich in bunkel Drangeroth über. Das Del rb nur sehr langsam bick.

Bhosphorfäure. — Bei gewöhnlicher Temperatur hell röthlich ibe Färbung. Beim Erwärmen in ber Mitte bunkel orangegelb, an n Ränbern schwärzlich grüu; bann wirb bie Mitte roth und bie Ränsrschmutzig grün. Matt grünlich grauer Schaum.

Salpetersaures Quedfilberoxhb. — Matt strohgelbe Emuln. Auf Bufat von Schwefelfaure braunviolette, bann bunkelbraune irbung, welche beim Umrühren in helles Mahagonibraun, bann mattes Gelblichbraun übergeht.

Rali. — Blaß ftrohgelbe, klumprige Seife.

Ammoniat. - Gelbe, beim Umrühren gelblich weiß wernbe, weiche, fluffige, nicht klumprig werbenbe Seife.

Salpeterfäure. — Für sich, bei gewöhnlicher Temperatur: fenrothe Farbung ber Saure. Beim Umrühren: hell orangerothe irbung. Beim Erwarmen: gelbe, in lebhaftes Orangegelb ergehenbe Farbung.

Rauchenbe Salpeterfäure. — Schön rosenrothe Färbung. Chlorgas. — Der Thran färbt sich rasch bunkelbraun. —

Die Berfälschung bes Gabus-Leberthrans burch gereinigten b mit Job, Jobialium ober Jobnatrium versetzen Fisch ober Rob. inthran läßt sich nach Boubarb mittelst rauchenber Salpetersäure kennen. Reiner Leberthran nimmt bei ber Berührung mit bieser Säure te schön rosenrothe Färbung an, welche sich bei verfälschem Thrane cht zeigt.

Bur Erfennung ber Berfälschung bes Gabus-Leberthrans mit Dlis venöl, Mohnöl, Rüböl ober Colzabl ift bas befte Mittel bie Bestimmung seines Jodgehalts.

Reiner Leberthran enthält ftets 0,02 bis 0,03 Job; Sorten mit geringerem Jobgehalte find verbächtig.

Durch Behanblung von echtem Leberthran mit Basser und Alsohol läßt sich das in demselben enthaltene Jod ober Jodid nicht ausziehm; wohingegen die genannten Substanzen aus einem durch absichtlichen Zusatz derselben verfälschten Leberthran mittelst jener Lösungsmittel recht gut isolirt werden können.

Wirb echter, unverfälschter Gabus-Leberthran im nicht verseiften Zustande bei Luftabschluß geglüht, so giebt er eine Rohle, welche, mit Alfohol behandelt, keine Spur Job an benselben abgiebt; die umgekehrte Erscheinung findet statt bei dem auf die angegebene Beise mit Job ober Jodid versetzen bez. verfälschten Leberthran.

Die beim Berseisen des echten Leberthrans zurüchleibende Mutterlauge enthält keine Spur von Jod; bei künstlich mit Jod oder Jobid versetztem Fischthrane ist das Gegentheil der Fall.

Die Verfälschung bes Rabliau-Leberthrans mit Colophonium läßt fich burch Anwendung bes von Böttger angegebenen Berfahrens leicht erkennen.

Zu diesem Behuse bringt man  $^{1}/_{4}$  Kubikzoll des zu prüsenden Leberthrans in ein etwa 12 Zoll langes und  $^{1}/_{2}$  Zoll weites, genau eingetheiltes Glasrohr, seht dann das 12 fache Bolum Essigäther von  $0_{,890}$  spec. Sewicht hinzu, verschließt die Mündung des Glasrohrs mit dem Finger und schüttelt tüchtig um. Dabei muß man die Temperatur der Flüssigieit mittelst eines genauen Thermometers bestimmen und sie auf  $+14^{\circ}$  R.  $(17,5^{\circ}$  C.) bringen, wenn sie dieselbe nicht haben sollte. Dann läßt man etwa 1 Minute ruhig stehen.

Erscheint hierauf die Flüssigkeit trübe, so ist dies ein Beweis, daß der Thran mit Harz verfälscht ist. — Um mit reinem Leberthran eine klare Lösung zu erhalten, sind wenigstens 15 Bolumina Essigäther ersorderlich. Je weniger von dem Lösungsmittel nöthig ist, desto mehr Harz ist vorhanden. Zahlreiche Bersuche haben bewiesen, daß jedes Bolum weniger als 15 Bol., welche zur vollständigen Lösung des zu prüsenden Thrans erforderlich sind, einem Zusate von je 5% Harz entspricht, so daß eine Leberthransorte, welche von 12 Bol. Essigäther gelöst wird, während 15 Bol. zur Lösung von reinem Leberthran nöthig sind, 15% Harz enthält. —

## Rochen-Jeberthran.

(Rochenthran; Leberthran von Raja; huile de foie de raie.)

Dieser Leberthran ift burchsichtig, von goldgelber Farbe.

Sorgfältig bargeftellt, ift er ben Kranken weniger zuwider als ber Rabliau-Leberthran. Im Hanbel unterscheibet man mehrere Sorten in Frankreich, ben Leberthran von Goblet und ben von Faucher.

Mit Chlor behandelt, behält der Rochen-Leberthran seine gelbe Farbe, wie schon bemerkt, selbst nach halbstündiger Einwirkung des Resagens. Mit Schwefelsaure behandelt (1 Tropfen Saure und 1 Tropfen Thran) farbt er sich hellroth, und umgerührt nimmt er nach eins viertelstündigem Contact mit der Saure eine dunkelviolette Farbe an.

Unterscheidungsmerkmale. — An ben von Guibourt angegebenen, burch bie Behandlung mit bestimmten Mengen Schwefelfaure erhaltenen Rennzeichen laffen sich die Rochenthrane nicht allein von ben verschiebenen Sorten ber Rabliauthrane, sondern die verschiedenen Sorten der Rochenthrane selbst von einander unterscheiden.

Buibourt erhielt folgenbe Resultate:

Erfter Berind. — 1 Grm. Del und 3 Tropfen Säure wurden jogleich umgerührt.

Rochen=Leberthran von Gobleh in Bruffel. — Dunkel weinrothe, in's Biolette ziehende Farbe, welche rasch in's Braunliche übergeht und beinahe schwarz wirb.

Rochen=Leberthran von Faucher in Batignolles. — Bell violettbraune (Benfee-) Farbe, erft in Beinroth, bann in Gelblichroth übergebenb.

Zweiter Bersuch. — 6 Tropfen Del, 2 Tr. Schwefelsaure, sogleich umgerührt.

Rochen Reberthran von Gobleh. — Dunkelbraun, sogleich braunlich bhaginthroth, bann gelblich schwarz werbenb.

Rochen Leberthran von Faucher. — Gelblich hhazinthrothe Farbe, an ben Ränbern mit einem Stich in's Liolette; nachher zu Braun und zulett zu Gelblichschwarz übergebend. (Egl. biefelben Bersfuche beim Rabliau-Leberthran.)

Berfetzt man, nach Maumene's Berfahren, Rochenthran mit Schwefelsaure, so zeigt sich eine Temperaturerhöhung auf 102°, beim Kabliauthran auf 103°.

Chateau untersuchte reinen Rochen-Leberthran, welchen er von Dünkirchen erhalten hatte. Die Farbe besselben ist mehr braun, als bie bes Kabliauthrans; in kleinen Mengen erscheint er goldgelb. Er zeigte folgende Reactionen:

Calciumbisulfuret — Goldgelbe Seife, welche ihre Farbe verändert und licht strohgelb wird. Dies Gelb ist ganz anders, als das der mit Rabliauthran erhaltenen Seife.

Chlorzink. — Blag röthlich gelb gefärbte Emulfion. Beim Erwärmen grünlich gelbe Färbung, welche erst zu Grünlichbraun, mit rother Mitte, wird und bann in hell Braunorange übergeht.

Schwefelsäure. — Dieselben Reactionen wie mit bem Kabliauthran, nur erscheint die erste Färbung nicht so rasch, als bei letterem, auch sehlt ihr der Stich in's Biolette, indem sie, ohne Umrühren, brachenblutroth wird. Beim Umrühren färbt sich die Masse runtel carmoisinroth, in's Biolette ziehend, gleich darauf sehr dunkel orangeroth, und erscheint in dickerer Schicht dunkel rothbraun.

Zinnchlorib. — Intensiv violettblaue Färbung, welche beim Umrühren rothviolett und ponceauroth wird, bann in braunliches Orangeroth, banach in Grünlichgelb, mit einem Stich in's Röthliche übergeht, währenb sich ber Thran rasch verbickt und fest und faserig wirb. Auf Zusat von Schwefelsaure wird die Farbe braunlich orange.

Phosphorfäure. — Bei gewöhnlicher Temperatur hell orangefarbige Emulfion; beim Erwärmen bunkel orangegelb, bann in ber Mitte roth werdend. Mattgrüner Schaum (weit weniger, als beim Rabliauthran).

Salpetersaures Quedfilberoxpb. — Unvollftänbige Entfärbung; bann blaggelbe Farbe; gelber, gallertartiger Rieberschlag. Auf Zusat von Schwefelfäure sepiabraune Färbung, welche burch Umrühren bell mahagonibraun wirb.

Rali. — Homogene, hell orangegelbe, matt goldgelb werbenbe Seife.

Ammoniat. — Matt goldgelbe, bide, gallertartige, später matt strohgelb werbende Seife.

Chlorgas. — Reine braune Färbung, auch nicht nach halbstündiger Einwirfung. —

## 3weiter Abschnitt.

Von den vegetabilischen Butterarten oder festen (starren, concreten) Belen.

# Yalmöl.

ri ri

(Balmnuföl; Balmbutter; Quioquio ober Thiothio ber Gingebornen.)

Das Palmöl wird aus ber, von den Afrikanern Mada genannten Frucht ber Delpalme, Elais guineensis ober Avoira Elais (Fam. ber Palmaceen) gewonnen, und zwar nur an der Westküste von Afrika, bon Sierra Leone bis zur Loangoküste, von wo es wenigstens aussgesührt wird. 1)

Die Delpalme ist ber Kokospalme ähnlich. Ihre Blätter sind etwas schmäler, weniger lebhaft grün; sie verliert die Stumpse der absgestorbenen Blätter oft erst nach Jahren. Die Früchte sind dunkel vrangegelb, beinahe braun, von der Größe eines Taubeneies; sie wachsen in großen, traubenähnlichen, mit vielen Stacheln versehenen Gruppen in der grünen Blattkrone und sitzen zwischen den Zweigen der Traube so seine man bei einer noch nicht angebrochenen Gruppe keine einzelne herausnehmen kann. Werden aber die oberen Zweige abgeschnitten, so fallen die Früchte beinahe von selbst heraus. Die leere Traube bildet ein Büschel von Zweigen, welche am Productionsorte als Besen benutzt werden.

Die von einem öligen, faserigen Sarcocarpium ober Fleische umgebene breiklappige Nuß enthält einen Stein, und bieser umschließt einen Kern, welcher ein sehr schönes, feines Del liefert; doch wird basselbe gewöhnlich nur in Europa durch Auspressen gewonnen.

Die sogen. Palmbutter ift nach Sauermann nicht bas reine Del, sonbern bas von den Fasern befreite Fleisch ber Nuß mit dem Dele. Es wird an den afrikanischen Westküsten mit Fleisch und Fisch gekocht oder mit Reis gegessen, und bildet ein bei allen Europäern sehr beliebtes Gericht.

Bur Gewinnung eines feinen, zur Bereitung von Speisen angewendeten Dels verfährt man in folgenber Weise. Die reifen Nusse werben, damit sich das Fleisch besser von dem Steine löst, in einem

<sup>1)</sup> Sauermann im Brestauer Gewerbebtatt von 1861, Nr. 12

Reismörser gestampft und bann nochmals gekocht; bas auf bem Wasserschwimmende Del wird abgeschöpft. Im frischen Zustande ist es vorzüglich, weshalb auch meistens nicht mehr dargestellt wird, als man auf einmal verbrauchen will. Um es zu bleichen und recht weiß zu erhalten, wird es in einem Gefäße bis zum Kochen erhitzt und angezündet; man muß dabei den Augenblick genau beobachten, in welchem der Boden des Gefäßes sichtbar wird; man bedeckt das letztere alsdann mit einem Deckel und läßt erkalten. Bei längerem Erhitzen wird es dunkel.

Bei der Darstellung des für den Handel bestimmten Dels wird weniger Sorgfalt angewendet. Man läßt die Balmnuffe liegen, bis fie beinabe in Fäulniß übergeben, um bas Rochen zu ersparen; bann merben fie in großen Mörfern geftampft; bie Steine werben berausgenommen, ber auf biefe Weife gewonnene, vorher erwärmte Brei wird in ein Tuch geschlagen und in einer Preffe von fehr ursprünglicher Ginrichtung ausgepreßt. Diefelbe befteht nämlich aus zwei feft in bie Erbe gerammten, oben und unten burch ftarte Querholzer verbundenen und auseinander gehaltenen Pfoften; burch ben oberen Querbalten geht eine runde Deffnung, burch welche ein Gabelzweig gestedt wird, ben man burch einen zwischen bie Babel gesteckten langen Stab in Umbrebung versett. Das Preftuch wird in ein, aus ben ftarten Fasern ber Blatter von ber Sumpfbalme angefertigtes Ret geschlagen, beffen eines Enbe an bas untere Querholg, bas anbere, obere, an ben Wirbel befestigt wirb. Durch bie Drehung ber Stange wird nun bas Del ausgerungen (ausgefreibelt ober ausgemunden, wie bas Waffer aus ber Bafche). Die Prefrudftande werben in Baffer gefocht, wobei bas in ihnen noch enthaltene Del auffteigt und abgeschöpft wirb.

Auf biese Weise wird die bessere Sorte Del gewonnen; dieselbe ist an der Küste dünnslüssig. Eine zweite, geringere Sorte wird, um keinen unnützen Stoff über See zu senden und theure Fracht zu zahlen, gewöhnlich auf den Schiffen selbst noch einmal gekocht. Dazu dienen große Kessel von etwa 400 bis 600 Quart Inhalt, welche in einer Höhe von ungefähr 4 Zoll über dem Boden einen Hahn haben. Bis an diesen wird der Kessel mit Wasser gefüllt und darüber das Del gebracht; die Unreinigkeiten sinken zu Boden in das Wasser und man hat keinen Verlust an Rückständen.

Die Afrikaner bereiten biese zweite, geringere Sorte Palmöl auf eine sehr einfache Art. Das von den Steinen befreite Fleisch wird in mit Lehm ausgeschlagene Gruben gebracht und sich selbst überlassen; die Masse geht balb in Fäulniß über und wird dünn. Das Del steigt auf die Oberfläche und wird abgeschöpft; doch wird, um keinen Verlust zu

haben, von der Fleischsubstanz so viel als möglich hinzugesetzt. Größere Anlagen zur Gewinnung des Dels existiren nicht; dasselbe wird vielmehr nur in der dem Bedürfnisse entsprechenden Menge von den einzelnen Familien dargestellt; denn Palmöl ist Geld, mit dem an Ort und Stelle alles Nöthige zu kaufen ist. In einzelnen Gegenden, wo Sclaverei berrscht, werden die Sclaven allerdings zur Gewinnung des Dels benutzt. Zweimal im Jahre, nach dem jedesmaligen Bestellen der Felder, ist die Zeit der Palmösproduction.

Das beste Palmol kommt von ber Ruste süblich von Sinoe in ber Republit Liberia bis Cameron in ber Bai von Benin.

Das Palmöl ist jest Gegenstand eines bedeutenden Importhandels und wird häufig als "Cocosöl" in bedeutender Menge verbraucht, namentlich zur Fabrikation von harten Seisen, von Lerzen, zum Brennen (z. B. in Glasbläserlampen), sowie, im Gemenge mit Schweinsett und etwas Natronlauge, als Schmiere für die Axen der Locomotiven und Eisenbahnwaggons.

Bleichen bes Palmöls. — Das in ben Hanbel fommenbe Palmöl besitzisteine bunkle Farbe, soraß es, um zur Seifen- und Lichtsabrikation benutt werben zu können, eines vorherigen Bleichens besbarf. Zu biesem Zwecke verfährt man nach Wieberholb (Polytechn. Notizbl., 1863., Nro. 4) in folgender Weise so, daß es ein schneeweißes Ansehen bekommt.

Bu biesem Zwecke bereitet man eine wässerige Lösung von Chlorkalk (1 Pfv. Chlorkalk auf 4 bis 5 Pfv. Wasser), gießt die klare Lössung von dem Bobensate ab und rührt in dieselbe eirca 2 Pfv. Palmöl ein, so daß dasselbe in möglichst kleinen Klümpchen darin umherschwimmt. Dann setzt man in kleinen Portionen nach und nach Chlorwasserstoffssäure zu und bedeckt nach jedem Zusate ras Gefäß, in welchem man die Operation vornimmt. Mit diesem Zusate fährt man so lange sort, bis das Fett vollkommen farblos geworden ist; dasselbe kann abgeschöpft werden und ist sogleich zum Verseisen geeignet. Erwärmung ist dabei zu vermeiden; das Versahren gelingt am besten in kalten Räumen.

Da sich bei bem beschriebenen Bleichprocesse Chlor entwickelt, so hat man barauf zu achten, bie Nachbarschaft nicht zu belästigen, sich selbst aber vor etwaigen Ginathmungen sorgfältig zu hüten.

Wenn man nach Pohl in einem eifernen Kessel 10 bis 12 Centner Palmöl, wodurch berselbe nur bis zwei Drittel seines Raums gefüllt sein darf, schnell auf 240° C. erhitt und etwa zehn Minuten bei dieser Temperatur erhält, so wird cs vollständig gebleicht. Der Kessel muß mit einem gut schließenden Deckel bebeckt werden, dannit die sich entwickelnden sauren Dämpse die Arbeiter nicht belästigen. Das so gebleichte Palmöl liefert eine schöne feste und weiße Seife. (Erbmann's Journ. f. pr. Chemie, 1855.)

Nach Batson's Versahren sett man bem burch Dampf geschmolzenen Palmöl eine Lösung von übermangansaurem Kalizu, bie etwa 5%0 bes Salzes vom Gewicht bes Fettes enthält; dann gießt man so viel Schwefelsäure in die Masse, daß diese schwach sauer reagirt und die Uebermangansäure von dem Kali getrennt wird. Das Ganze wird dann eine Stunde lang bei 65% die 100% C., je nach dem Bedürsniß, tüchtig durchgerührt und von Zeit zu Zeit Probe genommen, ob die Bleichung vollkommen geschehen ist. Nöthigensalls muß man noch etwas übermangansaures Kali hinzusezen. (Diese Methode läßt sich auch zum Bleichen der thierischen Fette, von Talg 2c. anwenden.)

Auch durch bloße Einwirkung von Luft und Licht wird das Palmöl gebleicht; das übrigens gleichfalls auch für andere, thierische und pflanzliche Fette passende Bersahren muß modificirt werden, je nachdem es in festem oder in flüssigem Zustande gebleicht werden soll. Im ersteren Valle schmilzt man bei  $100^{\circ}$  C. durch Damps und läßt das flüssige Fett in einen Bottich absließen, durch welchen ein Strom kalten Wassers geht, der so stark ist, daß auf jeden Theil Fett 2 Th. Wasser kommen.

Das Balmöl wird baburch in kleine Partikelchen zertheilt, die mit bem Wasser in große Gefäße geleitet werben, wo sie, auf dem Wasser schwimmend, durch Licht und Luft gebleicht werden.

Das andere Verfahren ist nach Pahen solgendes: An einem vor schlechter Witterung geschützten Orte stellt man Kästen auf, die, aus harzigem Tannenholz gesertigt, den Kühlschiffen der Brauereien ähnlich sind. Diese Kästen dürsen nicht höher als 12 die 18 Zoll sein und enthalten Spiralen, durch welche Dampf geleizet werden kann. Man füllt die Kästen auf 20 Centim. Höhe mit Wasser und läßt auf diesem das geschmolzene Palmöl sich ausbreiten; dasselbe darf nicht über 5 Centim. hoch auf dem Wasser stehen. Unterhält man nun die Temperatur während 10 dies 18 Stunden auf 100° C., so wird die Bleichung in den meisten Fällen beendet sein. Das Del sieht dann hellgelb aus und besitzt, erstarrt, eine schmutzig weiße Farbe. Man pflegt dann das erkaltete Del bei 12 die 15° C. zu pressen, dann auf 30° C. zu erwörmen und nochmals zu pressen.

Das auch für Talg anwendbare Berfahren zum Bleichen des Palmöls von Watt ift folgendes: Das Fett wird geschmolzen und durch Absehnlassen von den mechanischen Berunreinigungen getrennt, dann bringt man die Temperatur auf 55° C. und setzt nun eine Lösung von 5 bis 10 Pfb. doppelt chromsaurem Kati in Wasser, welcher man

für jedes Pfund Salz 1 1/2 Pfund Schwefelsäure zugesetht hat, hinzu. Rach tüchtigem Durchrühren und nachdem die Farbe des Fettes eine hellgrüne geworden, gießt man noch vier Eimer kochendes Wasser hinzu, rührt noch fünf Minuten lang tüchtig durch und läßt dann ruhig stehen.

Diefe Methobe, welche ausgezeichnete Refultate liefert, wird baburch noch werthvoller, bag es Batt gelungen ift, bas verbrauchte chromfaure Rali wieber ju gewinnen. Bu biefem Bwede mirb bie grune Lange, welche fich unter bem Fette gefammelt bat, abgelaffen, mit Baffer verbunnt und nun so lange mit dickem Kalkbrei versett, bis eben die Schwefelfaure gefättigt ift, also die saure Reaction gerade verschwunden ift. Dann läft man ben gebildeten Boos sich ablagern, giebt bie fare grune lofung ab, mafcht ben Shpe noch einmal aus und fällt nun bie vereinigte Pluffigfeit vorfichtig mit Ralfmilch, bis die grune Farbe ber lofung verschwunden ift. Den Rieberschlag mafcht man gut ans, trodnet ibn und erhitt ibn bann auf einer-eisernen Blatte bis jum Dabei wird bas Bulver allmälig gelb und fann nun bei Rothalüben. neuen Bleichoperationen ftatt bes dromfauren Rali's verwandt werben, indem man nur fo viel Schwefelfaure jugufeten braucht, bag biefe etwas vorwaltet. (London Journal etc.)

Rougier läßt das flüssige Palmöl mit einer bestimmten Menge Braunftein und sehr verdünnter Chlorwasserstoffsäure einige Zeit tichtig burcharbeiten und dann mit schwach angefäuertem Wasser aus-waschen. Dies geschieht in einem mit Blei ausgefütterten Gefäß, in welchem das Palmöl durch eine Dampsichlange bis zum Rochen des Bassers erhigt wird. Es erfolgt dann die Trennung des Dels von dem Basser und Braunstein in wenigen Minuten.

Sanbel. — Engländer und Amerikaner importiren von den afrikanischen Rüften bedeutende Mengen Palmöl, welches hauptfächlich zur Darstellung von Seifen verwendet wird, die dann nach Brasilien, Mezico, Chili, Peru, Afrika 2c. wieder ausgeführt werden. Zur Seifenmb Rerzenfadrikation werden in England jährlich eirea 20 Millionen Kilogramm Palmöl verdraucht. (Schon i. J. 1836 betrug die Einfuhr in England 171/2. Millionen Kilogr.)

Diefer ausgebehnte Handel beschäftigt jährlich etwa 200 Schiffe von 250 bis 300 Connen; babei nimmt die Wichtigkeit bieses Artikels immer mehr zu, besonders seitdem man dahin gelangt ift, aus ihm Fettsauren barzustellen, welche ein ausgezeichnetes Material zu Kerzen geben.

Grantreich, wo ber Berbrauch von Palmöl, im Bergleich mit Engand und Nordamerita, ein fehr beschränkter ift, verliert gleichzeitig mit zen Bortbeilen, welche ihm biefer Industriezweig gewähren würde, einen wichtigen Artifel für ben Tauschhandel, ben es mit ber Westküste von Afrika treiben könnte.

Die Berpackung bes Palmöls ift biefelbe wie bie bes Cocosils; auch werben bie Räufe in gleicher Beife abgeschlossen.

Physitalische und chemische Eigenschaften. — Das Palmöl, wie es im Handel vorkommt, ist fest, orangegelb, von der Consistenz unserer gewöhnlichen Butter, von ansangs süßem, duftendem, dann schwach stechendem Geschmack und veilchenähnlichem, oder vielmehr an die florentinische Beilchenwurzel (von Iris florentina) erinnerndem Geruche. Mit der Zeit bleicht seine Farbe, besonders sobald es einen ranzigen Geschmack annimmt.

Das Palmöl ist leichter als Wasser. Im frischen Zustande schmitzt bas rohe Del zwischen +27° und 29° C.; doch erhöht sich der Schmelzpunkt mit der Zeit auf 31° bis selbst 37° (Pélouze und Boudet). Im geschmolzenen Zustande erscheint es dunkel orangegelb; nach dem Erkalten nimmt es seinen starren Zustand wieder an. Weder durch kaltes, noch durch kochendes Wasser läßt sich aus dem Palmöle Etwas ausziehen. Alkohol von 36° B. löst in der Kälte eine geringe Menge Palmöl auf; durch kaltes Wasser läßt es sich aus der Lösung in weißen Flocken ausfällen, welche beim Schmelzen ihre gelbe Farbe wieder annehmen. Kochender Alkohol löst eine größere Menge auf; beim Erkalten scheidet sich indeß ein Theil wieder aus.

In kaltem Schwefeläther ist bas Palmöl in allen Berhältnissen löslich; es wird dadurch flüssig und bildet eine orangegelbe Flüssigkeit. Der Luft oder ganz gelinder Wärme ausgesetzt, verflüchtigt sich der Aether und das Del erstarrt wieder.

In Effigather ift bas Palmöl gleichfalls löslich, aber langfamer als im vorigen; auf Zusatz von Wasser scheibet fich bas Del nicht wieder aus und selbst Alkalien bleiben auf diese Bolung ohne Wirkung.

Mit Alkalien verseift es sich sehr gut und bildet gelbe, nicht rothe Seifen, welche nicht selten burch orrinäre, mit Beilchenwurzel parfümirte und durch Curcumawurzel gefärbte Seisen nachgeahmt werden. Die Kaliseise ist glatt, halbdurchsichtig, gelb, nicht sehr consistent; mit Natronlauge von 36° B. erhält man eine weniger durchsichtige, sestere, sehr glatte Seise.

Mit Schwefelsaure und Salpetersaure behandelt, so wie der Destillation unterworfen und bei der Behandlung mit Bleiorph, verhält es sich wie die meisten übrigen Dele und die Thierfette.

Nach einer Analhse von Henry b. A. enthält es in 100 Th. 31 Th. Stearin und 69 Th. Elain, so wie einen mit dem letzteren verbundenen Riech- und einen flüchtigen Farbstoff.

Papen erhielt von 100 Gewth. Palmöl 30 Th. einer festen, weißlichen Substanz von etwas geringerer Geschmeidigkeit als Wachs, welche bei 48° C. schmilzt. Das dabei sich abscheibende, bei 15° C. stüssige Del ist schwach gelblich gefärbt und leicht verseisbar zu einer ziemlich weißen Seise von schwach aromatischem Geruche. Die weißeliche, seste Substanz ist Palmitin, welches sich durch Alkalien leichter zersehen lätzt als Stearin und Elain; es bildet sich dann Palmitinsäure. Das, Palmitin wird zur Kerzensabrikation benutzt.

Die bem rohen Palmöle beigemengten Substanzen, z. B. bas Pflanzeneiweiß, ber Schleim u., bewirken eine Zersetzung seiner Glycerinverbindungen, in Folge beren die in ihm enthaltenen fetten Säuren und das Glycerin frei werden, welches letztere sich unverändert abscheidet. Somit ist diese Zersetzung, das Ranzigsein, in welchem Zustande übrigens das meiste Palmöl nach Europa kommt, für die Behandlung dieses Fettes und seine Benutzung zur Fabrikation von Palmitinsäureskerzen günstig. Die Menge der in solchem ranzigen Palmöl enthaltenen freien Säuren nimmt mit seinem Alter zu; gleichzeitig steigt auch sein Schwelzpunkt. Pelouze und Boudet fanden im frischen Palmöl 1/3 freie Säuren; in solchem, welches bei 31° C. schmilzt, 2/3, und in einer dritten Sorte, welche bei 36° C. schmolz, die zu 4/5 seines Gewichts. Bei sehr altem Palmöl kann der Schwelzpunkt auf 37° steigen. —

## Verfälfchungen.

Das Palmöl ift vielfach Berfälschungen unterworfen; es wird sogar ein künftlich es Palmöl sabricirt aus gelbem Wachs, Schweinefett und Hammeltalg, welches Gemengsel mit Curcum a gefärbt und mit pulverisirter Beilchen wurzel aromatisirt wird, um den balsamischen Geruch des echten Dels zu erhalten.

Bei ber Behandlung eines verbächtigen Dels mit Aether geben alle Fettsubstanzen in Lösung und Curcuma und Iriswurzel bleiben zurück.

Beim Berseifen farbt sich bas gefälschte ober falsche Del in Folge ber Einwirkung ber Alkalien auf ben Farbstoff ber Curcuma röthlich.

Zuweilen soll das Palmöl mit gepulvertem Harz (Colophonium 2c.) versetzt werden. Ein solcher Betrug würde sich durch Behandlung des verbächtigen Dels mit Alkohol leicht erkennen lassen, welcher das Harz löft, während das Del zurüchleibt.

Unterscheibungsmerkmale. — Chateau behandelte Palmöl mit feinen Reagentien und beobachtete folgende

#### Rene Reactionen.

Calciumbisulfuret. — Das Del wird frümelig. Es bilbet sich eine gelbe Seife von der Farbe des Chromgelbs (neutralen Bled orphochromats), welche bei gelindem Erwärmen nicht flussig wird.

Chlorzink. — Auf bas burch gelindes Erwärmen geschmolzene Del gegoffen, ruft es augenblicklich eine intenfib grüne Färbung hervor. Beim Umrühren wird die ganze Maffe bunkel grasgrun.

Zinnchlorib. — Augenblidlich schon grünlich blaue Färbung, in ber Mitte sehr bunkel; beim Umrühren in Dunkelgrün übergehenb; die Masse wird bid, faserig. Auf Zusat von Schwefelsäure nimmt bot Grün einen graulichen Ton an.

Schwefelfäure. — Beim Umrühren bunkel blaulich grune Färbung; wird ferner umgerührt, so wird die Farbe heller, nimmt einen graulichen Ton an und wird auf neuen Zusatz von etwas Schwefelsaure bunkel grünlich blau.

Phosphorfäure. — Beim Umrühren verändert bas Del feine Farbe anfänglich nicht; balb geht aber bie Farbe in Gelblichgrun, bam in Grunlichgelb über. Erwärmt man in diesem Augenblice, so entfärbt sich die Masse fast ganglich.

Salpetersaures Quecksilberornb. — Dem burch gelindes Erwärmen flüssig gemachten Dele zugesetzt, entfärbt es bas lettere beim Umrühren allmälig; bas Del wird zeisiggelb, bann hellgrün, zwletzt licht strohgelb.

Rali. - Drangegelbe, bide, homogene Seife.

Ummoniat. - Matt orangegelbe, wie geronnene Seife. -

Auch andere Palmenarten, z. B. Areca oleracea, Cocos butyracea u. a., liefern feste Dele, die vom Palmöl nur wenig verschieden sind und vielleicht bem letteren häufig zugesetzt werden.

# Cocosbutter.

(Cocosol; Cocosnußöl.)

Wird durch Aussochen ber Früchte von mehreren Cocosarten, namentlich ber indischen Cocospalme, Cocos nucifera, und ber brafislianischen Cocospalme, Elais butyracea (beibe ben Palmaceen angehörenb), mit Wasser ober burch Auspressen berselben gewonnen.

Die Frucht der brafilianischen Cocospalme (Elais butyracea) ift etwas kleiner und saftiger als die der indischen Cocospalme; die Schale des Kerns ist mehr knorpelig als knochenähnlich; das Parenchym desselben ist fettiger und wird leichter ranzig. Das Del wird badurch gewonnen, daß die zerquetschten Früchte in Zuber mit kochendem Basser

tommen und in benselben tüchtig umgerührt werben, worauf man ruhig erfalten läßt; bas nach oben gestiegene Del erstarrt und wird mit einer Art Schaumlöffel abgeschöpft. Auch wird Cocosol burch Auspressen ber getrockneten Früchte zwischen erwärmten Metallplatten gewonnen.

Die indische Cocospalme (Cocos nucifera) ist auf ben beiben indischen Halbinseln, hauptsächlich an den Küsten von Malabar und Bengalen, auf Ceplon, den Malediven und in Siam heimisch; auch in Westsafrika kommt sie häusig vor. Die im Handel Copperah genannte Ruß dieses Baums enthält nach Thuball wenigstens 60% Fettsubstanz, die sich durch Auspressen der zermalmten Früchte bei allmälig gesteigerter Temperatur leicht gewinnen läßt. Als die beste indische Cocosbutter gilt die von Ceplon.

Eigenschaften. — Die Cocosbutter ist ein Gemisch von zweierlei Hettarten, einer sessen und einer flüssigen, in veränderlichen Berhältnissen. Die brasilianische ist frisch von angenehmem, aromatischem Geruche, röthlicher Farbe und butterartiger Consistenz; sie schmilzt bei  $+27^{\circ}$  C. Sie wird leicht sauer und enthält freie Palmitinsäure und Oleinsäure, serner Elain und Palmitin, in ziemlich bedeutender Menge, und Glecein. Bon den Eingeborenen wird sie zur Zubereitung der Speisen mb zur Beleuchtung angewendet; auch versetzen sie dieselbe mit verschiedenen Farbstoffen und reiben sich dann die Haut damit ein, sowohl zum Schmucke, als zum Schutze gegen Insecten.

Das indische oder afrikanische Cocosol ist weiß, im Klima der Tropen beinahe so flüssig und klar wie Wasser, erstarrt aber zwischen 15° und 18° C., so daß es in Europa als seste, opake Substanz von salbenartiger Consistenz, frisch ausgelassenem Schweinesett ähnlich, erscheint. In diesem Zustande schmilzt es bei 20° C. Frisch besitzt es einen angenehmen Geruch und milben Geschmack. In Indien und Afrika wird es genossen, wird aber leicht ranzig und ist dann nur zur Beleuchtung und für technische Zwecke zu benutzen.

Nach Bartolomeo Bozio enthält die indische Cocosnuß in 100 Th.:

| Del .    |      |      |      |     |     | •  | 71,488 |
|----------|------|------|------|-----|-----|----|--------|
| Rleber   |      | •    |      | •   | •   |    | 7,665  |
| Schleim  |      | •    |      |     |     |    | 3,588  |
| "Krhsta  | Uifi | rba  | ren' | 1 2 | 3uđ | er | 1,595  |
| Gelben   | Fa   | rbsi | off  | •   | •   | •  | 0,325  |
| Polzfafe | r    |      |      | •   |     | •  | 14,950 |
|          |      |      |      |     |     |    | 99,611 |

Die in ber Cocosbutter enthaltene Saure, welche von Belouze, Boubet und Branbes für Glaibinfaure gehalten wurde, ift nach

Bromeis von ber letzteren verschieben. Die Verseifungsproducte bes roben Cocosols sind Delfaure und Glycerin, nebst einer festen, mur schwierig rein zu erhaltenden Fettsaure, der Cocinsaure. Nach. St. Epre enthält die Cocosbutter auch eine schmelzbare, flüchtige Fettsaure.

Nach den neuesten Untersuchungen von Dudemans b. 3. bestehen die in der Cocosdutter enthaltenen festen Fettsäuren zum größten Theile aus Laurinsäure und zum kleinsten Theile aus Balmitin- und Mhristinssäure. Die schon von Görgeh in der Cocosdutter gefundenen flüchtigen Fettsäuren sind nach ihm Capronfäure, Caprinsäure und Caprhlsäure; Buttersäure fand er dagegen nicht. (Journ. s. brakt. Chemie, Juli 1863.)

Die Cocosbutter giebt mit Aetnatron eine weiße, harte, mit Wasser start schäumende Seise; mit Aetsali ist sie schwieriger verseisbar. Sie wird hauptsächlich zur Seisensabrikation, aber auch, kalt geprest, zu Lichtern und in ihren geringsten Sorten zur Darstellung von Delgas angewendet. Die beutschen und französischen, besonders aber vie engelischen Seisensabrikanten verarbeiten jetzt sehr bedeutende Quantitäten Cocosbutter. Die indische und afrikanische kommt in Fässern von 250 bis 350 Kilogr. Inhalt zu uns; über 300 Kil. werden 16%, darunter 18% Tara, überdies 3% Sconto bewilligt.

Unterscheibungemerkmale. — Die Reinheit ber Cocosbutter läßt fich an folgenben, von Chateau aufgefundenen Reactionen erkennen:

Calciumbifulfuret. — Beim Umrühren und bei gewöhnlicher Temperatur keine Färbung; burch Waffer läßt fich bas Reagens ohne Wirkung entfernen.

Chlorzink. — Weber bei gewöhnlicher Temperatur, noch beim Erwärmen eine Karbenveranberung.

Schwefelfäure. — Ohne Umrühren keine Veränderung. Beim Umrühren unter gelindem Erwärmen: sehr lichtgelbe Färbung, welche auf Zusat von etwas mehr Schwefelfäure und fortgesetztem Umrühren bunkler wird. Hort das Umrühren auf, so zeigt sich eine grüne, schwach in's Blaßröthliche ziehende Färkung, welche rasch in Grünlichroth übergeht und zuletzt röthlich, mit violetten Kändern wird. (Alle diese Farben sind matt und sehr blaß:)

Zinnchlorib. — Schwache, mattgelbe Färbung. Das Del verbindet sich mit dem Reagens zu einer durchscheinenden, matt honiggelben Masse, welche beim Umrühren faserig, dann fest wird und auf Zusat von Schwefelsäure eine dunklere Färbung annimmt.

Phosphorfaure. — Weber beim Ermarmen, noch bei gewöhnlicher Temperatur Farbung. Salpetersaures Quedsilberoxpb. — Mischt sich nicht mit bem Dele. Reine Farbung. Auf Zusatz von Schwefelsaure schwach gelbliche Farbung; weißer Nieberschlag.

Rali. — Dide, schon weiße Seife.

Smmoniat. - Beige, wie geronnene Seife.

#### Cacaobufter.

(Cacaoöl.)

Wirb aus ben Samen ober Bohnen bes Cacaobaums, Theobroma Cacao (Fam. ber Büttneriaceen), eines in Mittel- und Subamerika, Beftinbien und auf Bourbon beimischen Baums, gewonnen.

Die melonenformige, oben in eine Spipe auslaufende, 1 bis 2 De-:eimet. lange Frucht bilbet eine 6 bis 12 Millim. bide Schote, welche anfänglich gelblich grun ift und bann weinroth ober bunkelroth und gelb wirb, je nach ben Barietaten. Die Oberfläche ber Frucht hat mehrere Bungefurchen, welche gur Beit ber Reife faft gang verschwinden; im Inmern enthält fie ein gallertartiges Mart, in welchem 20 bis 30, auch wohl 40 bis 50 Samen ober Cacaobohnen liegen. Dieselben sind in ihrer Form manchen Olivenarten ähnlich, länglich eiförmig, abgeplattet, bon einer bunnen, papierartigen Schale umgeben, welche bei ber reifen frucht lebhaft roth, bei ber unreifen rothlich weiß ober grau, troden braunroth gefärbt ist und einen ober zwei ölige, violette, braunrothe ober fowarze Rerne enthalt, welche fich in zahlreiche, unregelmäßig geformte, burd bunne, weiße Bautden geschiebene Lappen theilen laffen. Der Beschmad ber Cacaobobnen ift schwach bitter, von einem febr angenehmen, lieblichen Aroma begleitet, welches fich namentlich beim Rauen entwidelt.

Die reife Frucht wird zur Gewinnung ber Samen zerstampft, bann werben bie Kerne ausgesucht und einige Zeit einer gewissen Gahrung ausgeset; bunn werben sie getrodnet.

Im Handel werden verschiebene, durch Größe, Farbe und Geschmad von einander abweichende Cacaosorten unterschieden. Die wichtigsten berselben sind: a) Guatemala; b) Columbia, Maracaido, Guahaquil, Sta. Martha (Ocaña), Caraccas, Demerare, Berbice, Surinam, Cahenne 2c.; c) Brafilien, Para, Maranhao, Bahia; d) Antillen und westindische Inseln: Cuba, St. Domingo, Jamaica, St. Croix, Martinique, Guades lonpe, Sta. Lucia, Trinidad; e) Afrika, Bourbon.

Der aus Nicaragua stammenbe Caraccas. Cacao, welcher in tiandferen und kleineren Bohnen vorkommt, gilt wegen seines feinen, lieb-

lichen Geschmack als ber beste und wird zu ben besten Chocolatensorten verwendet. Der Cacao von den westindischen Inseln ist kleiner, bitterer, aber ölreicher und von mehr röthlicher Farbe. Gewöhnlich werben beibe Sorten zusammen angewendet.

Gewinnung. — Bei bem jetzt so ausgebehnten Confum an Cocao zur Chocolatenfabrikation wird bei ber Entfettung ober Entölung ber Bohnen zur Darstellung ber sogen. Gesundheitschocolate viel Cacao butter gewonnen, weshalb auch ber Preis berfelben gegen früher sehr gefunken ift.

Aus den frischen Bohnen wird die Cacaobutter an den Productionsorten nach vorhergehendem Erwärmen der ersteren mit Wasserbampf oder heißem Wasser gepreßt. In Europa werden die Bohnen immer erst geröstet; früher wurden sie nach dem Rösten gemahlen und längere Zeit mit Wasser gelocht, wobei das Del sich allmälig abscheibet und an die Oberfläche steigt, wo es dann abgeschöpft wird. Bei diesem Berfahren verslüchtigt sich indessen das Arom des Cacao; überdies nimmt das Del einen Beigeschmack von den übrigen, in den Bohnen enthaltenen Stoffen an; außerdem ist diese Gewinnungsmethode ziemlich kostspielig und giebt ein weit weniger reines Product, als sich durch das nachstehend beschriebene Berfahren gewinnen läßt.

Dies ist das folgende. Der auf irgend eine Beise möglichst zer kleinerte geröstete Cacao wird in Zwillichsäde gefüllt und in denselben in kochendes Wasser getaucht oder der Einwirkung von Wasserdampsen unterworsen, damit das Del flüssigen Zustand annimmt. Dann bringt man die Pressäde zwischen erhitzen zinnernen Presplatten unter eine gute Presse und prest ganz allmälig. Die Cacaobutter läuft meistens in einem so reinen Zustande ab, daß ein Filtriren nur selten ersorderlich ist.

Physikalische und chemische Eigenschaften. — Rein und im frischen Zustande besitzt die Cacaobutter eine blaß gelbliche Farbe; mit der Zeit bleicht sie. Ihr Geruch und Geschmack sind angenehm, gewürzig, mild. Die durch Auskochen gewonnene wird nur langsam ranzig und läßt sich an kühlen, trockenen Orten und in luftdicht verscholssenen Gesäßen mehrere Jahre lang ausbewahren; die mittelst Dampst dargestellte hingegen wird leichter ranzig. Ihr specifisches Gewicht schwankt von 0,89 bis 0,91. Ganz reine Cacaobutter schwilzt bei  $+29^{\circ}$  C. und erstarrt bei  $23^{\circ}$  C.; weniger reine erstarrt bei  $21^{\circ}$  C. und schwanzen ist ließt sie leicht, in warmem Weinzeisst nur wenig löslich.

Nach Belonze und Felix Boubet besteht bie Cacaobutter jum größten Theile aus einer frhstallisirbaren, bei 29° fcmelzbaren Gub stanz, einer Berbindung von Stearin und Olein, welche durch Berseifung in Stearinfaure und Oleinfaure verwandelt wird. —

Die Cacaobutter wird in ber Medicin angewendet, namentlich als Emulfion, und bildet u. a. einen Bestandtheil der berühmten Tronschin'schen Brust-Marmelade. Sie bildet auch das Constituens versschiedener erweichender Salben und wird mit Erfolg gegen Bundsein und Risse der Brustwarzen, gegen wunde Hämorrhoidalknoten, zur Ansertigung von Suppositorien, so wie als Bestandtheil zahlreicher kosmetischer Pomaden, Crèmes und Salben angewendet.

#### Verfälfchungen.

Die von ben Droguisten gelieferte, wie bie im Großhandel vortommende Cacaobutter wird oft mit Rindstalg und Rindsmark,
mit Dammeltalg und anderen Thierfetten verfälscht; auch
tommen Berfälschungen mit Manbelöl und Wachs vor. Hammeltalg wird wegen des beutlichen Geruchs, ben es bem Gemenge mittheilt, weniger häufig angewendet.

Die mit ben genannten Substanzen verfälschte Cacaobutter löft sich in taltem Mether nicht vollständig. Die atherische Lösung ist trübe wie bie von ber reinen Butter. Nach huraut's Beobachtungen kommen inbessen auch Gemenge von Cacaobutter und Thiersett, selbst im Bershältniß von 3:1, vor, welche mit Aether eine vollständig flare Lösung geben.

Berfälschte Cacaobutter erscheint auf bem frischen Bruche nicht gleichmäßig, sonbern es zeigen sich hier und ba wie marmorirte und mehr ober weniger undurchsichtige Stellen. Geschmad und Geruch sind weniger angenehm; die Farbe erscheint mehr graulich als gelblich; die Consistenz ist geringer.

Nach Delcher und Huraut ist bie genaue Beobachtung bes Schmelzpunttes bas beste Mittel, um zu unterscheiben, ob eine Cacaobutter rein ift.

Mit Talg ober Schmalz versette Butter schmilzt zwischen 26° und 28°; bie mit Manbelöl versette bei 23° C.

Nach Delcher fann bie Menge ber ber Cacaobutter zugesetzten frembartigen Stoffe nicht über 10% betragen, benn barüber hinaus würben bie außeren Rennzeichen ber Verfälschung selbst für weniger ersfahrene und gewandte Beurtheiler allzu beutlich werben.

Die Berfälschung ber Cacaobutter burch Gugmanbelol läßt sich burch folgenbes, auf eine i. 3. 1797 von Demacht gemachte Beobachtung gearunbetes Berfahren nachweisen.

Wenn man Cacaobutter mit Sußmanbelöl zu einem Liniment zussammenreibt, so gebraucht man, um ben gewänschten Grad von Confistenz zu erhalten, bei Anwendung einer bereits mit Manbetöl verstälschten Cacaobutter weniger Del, als wenn man es mit reiner Cacaobutter zu thun hat. Um ein weiches Liniment zu erhalten, muß man 5 Th. Manbetöl auf 1 Th. reine Cacaobutter nehmen.

## Muscathutter.

(Muscatöl; Muscatbalfam.)

Wird duspressen ber Muscats ober Bandanüsse ober Kerne ber Früchte bes Muscatbaums, Myristica aromatica, Myr. officinalis und Myr. moschata (Familie ber Laurineen), gewonnen.

Die Frucht bieses Baums bilbet eine fleischige Nuß von Pflaumen größe, welche eine Längsfurche zeigt. Zur Zeit der Reife theilt sich bie fleischige Hülle in zwei unvollständige Klappen, in denen ein einziger, rundlicher, mit netsförmigen, durch die Eindrücke der faserigen Samen becke, der sogen. Muscatblüthe oder Macis hervorgebrachten Inchen oder Runzeln bedeckter Samen von der Größe einer starten Olive liegt.

Dieser sleischige Samenmantel ober Samenbede ist anfangs lebhaft gelbroth, ziemlich bick, in lange schmale Lappen getheilt; sie umgiebt ben Samen namentlich an seiner Basis und ist mit berselben verwachsen. Im trodenen Zustande erscheint sie gelb.

Die Muscatniffe werben zur Zeit ber Fruchtreife, welche auf ben Bandainseln breimal jährlich stattfindet, eingesammelt, wobei sie mit Stangen abgeschlagen und an Ort und Stelle von dem Fleische, welches als unbenuthar weggeworsen wird, befreit werden. Die Muscatblithe wird sorgfältig gesammelt, mit Salzwasser besprengt und zum Trocken hingelegt. Eine dritte Hille, von welcher die Nuß umgeben ist, zerspringt nach einigen Tagen von selbst; man nimmt dieselbe ab, legt die so geschälten eigentlichen Muscatnüsse in Kalknisch, um sie möglicht gegen Wurmfraß zu schügen, und trocknet sie dann, worauf sie in den Bandel gebracht werden.

Man unterscheibet hauptsächlich zweierlei Sorten im Hanbel, weibeliche und männliche Muscatnüfse. Die erstere kommt vom eblen, cultivirten Muscathaum, Myristica moschata und aromatica. Die Rüsse sind außen graulich, innen gelblich, von rundlicher Form und ber Größe etwa einer Lambertsnuß. Sie sind dem Stiche von Insecten sehr unterworsen und verlieben babutch sehr un Gerühd"und Gehand.

\*\*\* Inde feicht biefen Fehler im Hanbel baburch zu verbeiten, bag man bie schabhafte Ruffe nochmals in bide Kalkmilch taucht, so baß sich bie bin Insecten herrührenben Löcher wieder verstopfen. Bor einem sochen Betruge hat sich der Käufer wohl zu hüten.

Die mannliche Muscatnuß rührt von bem wilden Muscatbaum, Myristica tomentosa, her; fie ift mehr länglich und fieht in Geruch und Geschmad weit binter ber vorigen, mit welcher fie bäufig gemengt wirb.

Die brastlianische Muscatnuß, Samen von Myristica officinalis, ist ber vorigen sehr ähnlich; die von ihr herrührende Muscatblüthe ist glänzend roth; sie ist von geringerer Qualität als die beiden ersteren und enthält wenig flüchtiges (ätherisches), dagegen viel fettes Del ober Muscatbutter.

Ehemische Zusammensetzung ber Muscatnüsse. Die Miscatnuß enthält zwei Dele, ein flüchtiges flüssiges, weißlich gelbes, welches leichter als Wasser, von scharfem, beißendem Geschmad und startem Muscatgeruch ist, und ein nicht flüchtiges, settes, gelbes Del von butterartiger Consistenz, welches in volltommen reinem Zustande ihne Geruch und Geschmad ist; außerdem noch ein ungefärbtes, talgähntiches Fett, welches bei der Behandlung der Muscatbutter mit taltem Altohol oder Aether zurückbleibt, während beide Dele sich ausschien. Rach Bona fire enthält die Muscatnuß in 500 Th.:

| Beiße, 1  | ınlö       | 8lic | þе   | Su   | bſt | anz | (@          | ōte | arin | 1)  |   |      |    |   | 120         |
|-----------|------------|------|------|------|-----|-----|-------------|-----|------|-----|---|------|----|---|-------------|
| Butterar  | tige       | , g  | efär | :bte | u   | nlö | <b>8</b> [. | 6   | ubsi | anz | ( | Elai | n) |   | · <b>38</b> |
| Müchtige  | \$ £       | )e[  | •    |      |     |     |             |     | •    | •   | • |      |    | • | <b>3</b> 0  |
| Säure (   | ann        | ähe  | rnb  | )    |     |     |             |     |      |     |   |      |    |   | 4           |
| Stärfme   | <b>Ģ</b> ( | •    |      |      |     |     |             |     |      |     |   |      |    |   | 12          |
| Gummi     |            |      |      |      |     |     |             |     |      |     |   |      |    |   | 6           |
| Polzfafer | :          |      |      | •    |     | •   |             |     |      |     | • | •    |    | • | <b>27</b> 0 |
| Berluft   |            |      |      |      |     |     |             |     |      |     |   |      | •  |   | 20          |
|           |            |      |      |      |     |     |             |     |      |     |   |      |    | - | 500.        |

Die Muscatblüthe enthält gleichfalls zwei Dele, ein festes und "ein flächtiges, ben aromatischen Geruch und Geschmack bedingendes. Das burch Auspressen gewonnene Muscatblüthenölist bickflüssig, braun und von starkem Geruche.

Darftellung ber Muscatbutter. — Dies feste Del wirb besonders in Holland bereitet, von wo es in Form flacher, langer, viersediger, in Schilfblätter verpackter Ruchen oder Brode von gestecktem, marmorahnlichem Ansehen und startem Geruche in den Handel kommt; boch sindet man es auch in Fässer und Töpfen und in viereckigen, gleichstalls in Schilfblätter verpackten Stücken (Steinen) von 500 bis 700 Gramm Gewicht. Es wird auf folgende Weise gewonnen. Die frischesten und

gesundesten Ruffe werden ausgesucht, in einem etwas erwärmten Mörser zerftoßen, so baß sie einen feinen Teig bilben, welcher in Zwillichsäde gefüllt wird und unter die Bresse zwischen heiße Presplatten kommt.

Die auf diese Weise gewonnene reine Muscatbutter ift blaggelb, von ftarkem, angenehmem Geruch und Geschmack und besteht aus

Festem, talgahnlichem Del (Mhristin) . . . 43,07 Gelbem, noch nicht näher untersuchtem Del von

Durch Auspressen zwischen Filtrirpapier und wiederholtes Ausselen in tochendem Aether und Arhstallisirensassen läßt sich aus der Muscatbutter eine feste Substanz, das Mhristin, rein darstellen; denn das auf die oben angegebene Beise gewonnene ist noch nicht rein und besitzt noch sehr starten Muscatgeruch. Reines Mhristin schmilzt bei 31° C. und ist eine Berbindung von Mhristinsäure mit Glycerin.

Bei vorsichtiger Behandlung giebt die Muscatbutter etwa 1/18 ihres Gewichts slüchtiges Del. Sie wird in der Medicin, besonders gegen rheumatische Schmerzen, angewendet und ist ein Bestandtheil des sog. Nervenbalsams. Muscatnuß und Muscatblüthe finden auch als Gewürz, zur Aromatisirung mancher Getränke zc. eine ausgedehnte Anwendung.

Die Muscatbutter bes Handels ift blafgelb, von fehr ftartem und angenehmem Geruche, bitterem, erwärmendem, aromatischem Geschmade und talgartiger Consistenz. Mit der Zeit nimmt sie ein körniges, kryftallinisches Ansehen an.

## Verfälschungen.

Häufig wird ber Muscatbutter, schon bevor fie in ben Hande kommt, bas flüchtige Del entzogen und burch ein Fett ersetzt, wodurch sie einen von dem der echten Butter verschiedenen Geruch und Geschmad erhält.

Der Betrug geht inden noch weiter, indem manche Betrüger aus gelbem Bachs und mit Curcumapulver gefärbtem und mit flüchetigem Muscatol aromatisirtem Talg künstliche Muscatbutter fabriciren.

Die wahre Muscatbutter wird auch durch Zusammenschmelzen von Talg mit gepulverter Muscatnuß und Färben dieses Gemengsels mit Orlean nachgemacht.

Zuweilen endlich wird fünftliche Muscatbutter aus Balrath welches mit flüchtigem Muscatöl aromatisirt und mittelft Safrans gefärbt wird, zusammengesett.

Alle biefe Betrügereien lassen sich erkennen 1) an bem Geruche, ben bie vermeintliche Muscatbutter von sich giebt, wenn man sie auf einem rothglühenden Bleche verbrennt; 2) an dem Nichtvorhandensein ber ber reinen Muscatbutter eigenthümlichen Eigenschaften.

Die Gegenwart von Curcuma, Orlean und Safran läßt fich burch die branne, bez. rothe Farbung entbeden, welche biefe Substangen bei ber Behandlung mit Alfalien annehmen.

Die britte Falschung läßt sich an ber Unlöslichkeit ber vermeintslichen Muscatbutter in ihrem vierfachen Gewichte kochenben Beingeistes, ber letztgebachte Betrug endlich an ber Unlöslichkeit bes Gemengsels in taltem, rectificirtem Altohol erkennen.

# Birolabutter.

(Birolatalg.)

Bird aus bem Samen von Myristica sebifera (Virola sebifera, Aubl., Familie ber Laurineen) gewonnen.

Der Talgmuscatbaum ober bie Talgvirola ift in Guhana und Carolina einheimisch; bie Creolen nennen ihn Jejomabou.

Die Frucht bieser Muscatbaumart ift tugelförmig-spitig, von ber Größe einer großen Weinbeere, burch eine vorspringende Kante in zwei hälften ober Klappen getheilt. Diese schließen eine mit einer Art Muscatblüthe überzogene Nuß mit schwärzlich gefärbter, sehr zerbrechlicher Schale ein, die einen innen roth und weiß marmorirten Kern enthält. Aus diesem letzteren wird ein festes, talgartiges Del gewonnen, welches zur Ansertigung wohlriechender, beim Brennen einen sehr ansgenehmen Geruch verbreitender Kerzen dient.

Zur Gewinnung bieses Pflanzenfettes werden die in Teig verwandelten Samenkerne mit Wasser gekocht, wobei sich das Fett abscheibet und auf dem Wasser sammelt, so daß es sich nach dem Erkalten abheben läßt.

Diese Art von vegetabilischem Talg kommt in länglich vieredigen Studen nach Europa, beren Oberfläche mit einer perlmutterglänzenden Efflorescenz bedeckt ist, welche nach Art der Benzoefäure
ausblüht; im Innern ist das Pflanzentalg marmorartig braun und weiß
gefärbt.

Das Birolatalg schmilzt bei  $+44^{\circ}$  E.  $(43_{75}^{\circ})$  und ist in Altohol and Aether 1881ich.

#### Sorbeerol.

(Lohröl; Loröl; Lorbeerbutter.)

Wird aus den frischen Lorbeeren, den Früchten des Lorbeerbaums (Laurus nobilis, L., Familie der Laurineen) gewonnen. Dieser Baum ist in Südeuropa einheimisch; die uneigentlich als Beere bezeichnete Steinfrucht hat die Größe einer kleinen Kirsche, ist im unreisen Zustande roth, reif dunkelblau, nach dem Trocknen braun. Ihre Oberhaut ist trocken und leicht zerkördar. Desters sitzt der Kelch noch an der getrockneten Frucht. Sie enthält zwei ovale, zusammengedrückte, rothgelbe Samenkörner, deren Gewebe sehr fetthaltig ist.

Die Lorbeeren enthalten ein im Bericarpium vorhandenes flüchtiges, und ein in den Samen existirendes nicht flüchtiges Del. Das erstere läßt sich durch Destillation, das zweite durch Auskochen gewinnen.

Um die Lorbeerbutter zu gewinnen, wird die ganze Frucht unter Mühlsteinen zum Teige gemahlen, letzterer mit kochendem Basser oder mit Basserdämpsen behandelt und ansgepreßt. Das beim Erkalten erstarrende Gemenge beider Dele wird im Basserbade geschmolzen, um das noch vorhandene Basser zu verjagen, und in gut schließenden Gefäßen ausbewahrt.

Dies Berfahren läßt sich nur bei frischen Lovbeeren anwenden. Mach Soubeiran werden die trodenen Früchte zu Bulver gemahlen, unit: Wasserbampf behandelt und zwischen erwärmten Metallplatten unter eine farte Bresse gebracht.

| Rach | Bonaftre's       | Analyse  | enthielt | en 500 | Grm. | Lorbeeren: |
|------|------------------|----------|----------|--------|------|------------|
|      | Flüchtiges Del   | آ . ا    |          |        |      | 4,0        |
|      | Arpftallifirbare | es Fett  | (Lauri   | n) .   |      | 5,0        |
|      | Grünes fettes    | Del      |          |        |      | 64,0       |
|      | Stearin, aus     | flüffige | em Del   | und W  | ady8 |            |
|      | bestebend        |          |          |        |      | 34.        |

| Harz, aus lös   | 8lich | em. | Ďа    | rz : | und | eiı | 1em | . He | 6- |       |
|-----------------|-------|-----|-------|------|-----|-----|-----|------|----|-------|
| rigen Hal       | bhar  | ze  | best  | ebe  | nd  |     |     |      |    | 8,0   |
| Stärfmehl .     |       |     |       |      |     |     | •   | •    |    | 12,5  |
| Gummi           |       |     |       |      |     |     |     |      |    | 80,0  |
| Bafforinähnli   | the ( | Sn  | bį̃ta | nz   |     |     |     |      |    | .32,0 |
| Saure (annäl    | þern  | b)  |       |      |     |     |     |      |    | 6,0   |
| Untriftallifirb |       |     |       |      |     |     |     |      |    |       |

| Bellgeweb | e   |   |     |      |    | • | • | • |  | 94,0 |
|-----------|-----|---|-----|------|----|---|---|---|--|------|
| Wasser    |     |   |     |      |    |   | • |   |  | 32,0 |
| Giweiß    |     |   |     |      |    |   |   |   |  |      |
| Salabalti | aen | 8 | ?üd | lita | nb |   |   |   |  | 7    |

Physikalische und chemische Eigenschaften. — Das Lorerd bes Handels ist grün, von butterartiger und etwas körniger Contenz, etwa wie halberstarrtes Olivenöl. Das ihm beigemengte flüchtige et ertheilt ihm einen ganz besondern, unangenehmen Geruch. Es schmilzt i etwa 38° C., bei der Wärme der Hand.

Kalter Alfohol löst ben grünen Farbstoff und bas flüchtige Del w läßt einen festen, farblosen, talgartigen Fettförper zurück, bas anrin. Dies wird durch Erschöpfen ober Ausziehen ber gepulverten rbeeren mit tochenbem Alfohol gewonnen; die altoholische Flüssigseit irb möglichst heiß filtrirt, die sich beim Erkalten ausscheidenbe seste Submy mit kaltem Alohol ausgewaschen, im Basserbade umgeschmolzen, heiß teirt, um sie vom Harze zu befreien, und dann durch mehrsaches Umphallisten aus Alsohol gereinigt.

Reines Laurin bilbet eine blendend weiße, lodere Masse von sehr einen, meist sternsörmig gruppirten Arhstallnadeln; es ist in kaltem kohol nur sehr schwer, in kochendem dagegen ziemlich leicht löslich und seidet sich aus letzterem beim Erkalten krhstallinisch wieder ab. In ether ist es in großer Menge löslich; beim freiwilligen Berdunsten des teren krhstallister es wieder heraus. Es schmilzt bei 44° bis 45° derftarrt beim Erkalten zu einer dem Stearin ähnlichen, ganz unstallinischen (amorphen) Masse, welche Laurostearin genannt orden ist. Dieselbe wird durch Kalilauge leicht verseist zur vollkommen ven, seisenartigen Flüssigkeit, aus der durch Schweselsaure eine Fettwee, die Laurostearinsäure der Laurinsäure, sich abscheiden st. Der trodnen Destillation unterworfen, giebt die Laurinsäure Akrolein de einen sesten aus Aether krhstallisisrdaren Fettsörper.

Das Lorbeerbl wird hauptsächlich in Holland, Spanien, Italien id in der Schweiz dargestellt; das letztere ist am wenigsten geschätzt. wird in der Thierheistunde als stärkendes Mittel angewendet und det einen Bestandtheil mehrerer pharmaceutischer Präparate, naments des Fioraventibalsams (Spiritus Teredinthin. composit.) und r Lorbeersalbe. Man benutt es auch als Schutzmittel gegen iegen.

#### Verfälschungen.

Rur selten findet man das Lorbeeröl rein im Handel. Betrug- licherweise wird statt seiner verkauft:

Ein Gemenge von Schweineschmalz, Curcuma und Indigo, welches mit etwas flüchtigem Lorbeerol ober atherischem Meliffenol versett wird, um ihm ben Geruch des echten Lorole zu geben.

Fett, mit irgend einem Rupfersalze gefärbt und auf gleiche Beife wie bas vorige aromatifirt.

Schweineschmalz ober (thierische) Butter, die man längere Zeit hindurch im Wasserbabe mit Lorbeeren und Lorbeerblättern ober Sabebaumnabeln maceriren läßt.

Das erfte Gemenge farbt, mit Waffer gefocht, biefes lettere burd Loffung bes Curcuma- und Inbigofarbstoffs.

Der zweite Betrug läßt sich entbecken, wenn man bas verbächtige Del in einem eisernen Schmelztiegel ober Löffel verbrennt und die zwrückleibende Asche mit heißer Salpetersäure ober Chlorwasserstoffsaure behandelt, wodurch man eine Auftösung erhält, die auf Zusat von überschässigem Ammoniak sich schon lasurblau färbt und mit Kaliumeiserchanur (gelbem Blutlaugensalze) einen rothbraunen Niederschlag von Kaliumkupferchanur giebt.

Die Gegenwart von Kupfer läßt sich rascher noch nachweisen, wenn man die verdächtige Lorbeerbutter mit einer Lösung von gelbem Blutlaugensalze reibt oder noch besser zusammenschmilzt, worauf, bei Gegenwart von Kupfer, sofort ein braunrother Niederschlag entsteht. Wendet man Ammoniak an, so erscheint eine lasurblaue Färbung.

Das britte Gemenge hat nur schwachen Geruch und wenig intensive Farbe, zeigt auch nicht bie körnige Beschaffenheit bes echten Lorbeeröls; beim Behandeln mit bem fünf- bis sechssachen Gewichte von kaltem Alkohol verliert es an Gewicht.

Die Gegenwart frember Fette im Lorbeeröle läßt sich baburch ertennen, daß man das letztere in Aether löst und die Lösung mit einigen Tropfen sehr starten Altohols versett; scheiden sich sogleich Deltröpschen aus, so ist die Lorbeerbutter verfälscht. —

Bor etwa 12 bis 15 Jahren kam aus Demerara unter bem unrichtigen Namen Lorbeeröl (laurel-oil) ein ätherisches Del viel nach England, welches als äußerliches Mittel mit Erfolg gegen Rheumatismus angewendet wurde und sich auch als sehr gutes Lösungsmittel für Kautschuk erwies, für welchen Zweck indessen sein Preis zu hoch war. Dies Del ist, wie es im Handel vorkommt, durchsichtig, gelblich, dem Terpentinöl ähnlich, mit dem es auch gleiche chemische Zusammensetzung hat, boch von unangenehmerem Geruch; vom specif. Gewicht bei 13,3° C. = 0,864. Gleich bem Terpentinöle enthält es eine flüchtige Säure, von welcher salpetersaures Silberorph reducirt wirb. —

#### Galambufter.

(Bambutbutter; Sheabutter; in Indien Mahwah ober Madhuka.)

Die früher öfters mit Palmöl verwechselte Galambutter wird aus ber Frucht bes im Innern von Ufriku und öftlich vom Senegal ein- heimischen Butterbaums, Bassia Parkii Dec., sowie bes Illipus Bassia, Banmen aus ber Familie ber Sapoteen, deren letterer auch in Oft- und Westindien vorkommt, gewonnen.

Die Frucht bieser Bäume ist eine Steinfrucht mit milchigem Fleische und enthält einen bis fünf eiförmige, von einer beinahe knochenharten, glatten, schimmernben Schale bebeckte Samen mit röthlich gefärbtem, scharf schmeckenbem Kern. Zerrieben und mit Wasser gekocht geben sie ein beim Erkalten erstarrendes Del von butterartiger Consistenz, welches burch Umschmelzen rein erhalten wird. Man erhält die Galambutter anch durch Auspressen. Nach Vireh kann ein einziger Baum 2 Muids (— 3 bis 4 Hectolitres) und 60 Pfb. Del geben.

In den Kändern, wo man dieses Pflanzenfett gewinnt, wird es zur Zubereitung der Speisen verwendet und ist Gegenstand eines ziemslich bedeutenden Handels. In Afrika, sowie in Ostindien und auf den Antillen, wo die Galambutter dargestellt wird, dient sie auch zu technischen Zwecken, zur Beleuchtung, zur Seisenfabrikation 2c., sowie als bewährtes Mittel gegen verschiedene, in jenen heißen Erdstrichen sehr häusige Hautkrankheiten. Die Frauen bereiten eine Haarpomade aus ihr.

Physikalische und chemische Eigenschaften. — Die Gaslambutter ist schmutzig weiß, zuweilen röthlich, von schmieriger Consistenz, weicher als Talg und bleibt an ben Fingern hängen wie Schweinesschwalz. Sie halt sich lange, ohne ranzig zu werben. Sie hat einen schwachen Geruch und einen angenehmen, nicht scharfen Geschmack; beibe erinnern an Cacaos und Muscatbutter. Sie schmilzt bei etwa 30° C.; im Basserbade geschmolzen, setzt sie röthliche Flocken einer zuckerartigen, sehr angenehm schweckenben Substanz ab, welche vom Fleische ber Frucht berrührt.

Läft man die Galambutter langfam erfalten, so fängt sie bei +29° C. an fest zu werben, erstarrt aber erst bei 21,25° vollständig.

Bei gewöhnlicher Temperatur ift sie in Terpentinöl vollständig lot, lich, in kaltem Aether dagegen nur unvollständig; der unlösliche, Theil, scheint Stearin zu sein. In Alkohol, selbst in kochendem, löft sie sich nur sehr wenig auf. Durch Alkalien läßt sie sich leicht verseifen.

Nach Thomson und Wood soll die Galambutter sogen. Margarinsäure enthalten; nach den neuesten Untersuchungen von Oudesmans d. 3. (Juli 1863) läßt sich aus ihr nur Delsäure und Palmitinsäure abscheiden und zwar im Verhältnisse von 29,7%0 zu 70,8%0. Die Abweichung der Resultate liegt im Schmelzpunkte, indem die von Oudemans erhaltene Säure gleich der Stearinsäure bei 69° schmilzt, wogegen Thomson und Wood 61° angeben.

Die Stüden ober Brobe, in benen die Galambutter nach Europa kommt, haben eine besondere Form; sie sind rund, auf der unteren Fläcke platt, oben gewölbt, 25 bis 26 Centim. im Durchmesser groß und ganz in große Blätter mit palmartiger Nervenbildung und abgerundeten Lappen eingewickelt, welche von einem aus schmalen Streifen einer faserigen Baumrinde gestochtenen Netze umgeben sind. Jedes Brod wiegt 1,80 bis 1,90 Kilogr. —

Die Sheebutter ift gleichfalls Galambutter. -

Die Frucht bes Eierbaums, Vitellaria paradoxa, Fam. ber Sapoteen, welche in Form und Farbe einem Eidotter gleicht, enthält gleichfalls fettreiche Samen, aus benen die Eingebornen Afrikas burch Auspressen ein festes Fett gewinnen, welches sie bei ber Zubereitung ihrer Nahrungsmittel vielfach anwenden.

# Illipebutter.

(Blipeöl; Mlipebutter; Baffiaöl.)

Wird aus bem Samen von Bassia longifolia und B. latifolia, Roxb. (Fam. ber Sapoteen) gewonnen.

Diese Bäume wachsen im Himalahagebirge und in den nördlichen und südlichen Provinzen von Oftindien. Sie gehören zu den nützlichsten Pflanzen der Erde; ihr Holz ift fester und härter als Teakholz; Rinde und Blätter werden arzneilich verwendet; die Blüthen geben eine ausgenehme, nahrhafte Speise; die Samen endlich liefern ein in unseren Klimaten festes Del, welches nach England und Frankreich in ziemlicher Menge eingeführt und zur Seifensabrikation verwendet wird.

Eigenschaften. — In Indien ist dieses Pflanzenfett fliffig; es schmilzt bei 26° bis 28° und gesteht bei 22° bis 234. In stauren

Instande ift es grunlich weiß, geschmolzen gelb. Es bat einen schwachen, und mangenehmen Geruch.

Sein specifisches Gewicht ist = 0,958.

\*

X.

庇

**.** 

: 2 -

E

ų a.

222

يتوا

4

\$

ij

i

gl

1

!!

:

Bon Rali und Natron wird es ohne Schwierigkeit verfeift.

In tochendem Alfohol ist die Illipebutter nur sehr wenig, in Aether bigiegen ziemlich leicht löslich.

Sie eignet sich sehr gut zum Leuchtmaterial und wird auch als Speisefett benutzt, obwohl ihr Geschmack weniger angenehm ift als ber ber Galambutter.

Die aus bem Samen von Bassia latifolia gewonnene Butter ift nur als Brennöl brauchbar.

Bassia butyracea Roxb. liefert die fogen. Choreabutter von win weißer Farbe und Talgconfistenz, welche 82% Stearin und 18% Otem enthalten foll.

## garapaöl.

Wirb aus ber Carapa ober Galibi, ber Frucht von Carapa Guyanensis, eines ber Familie ber Umbraceen angehörenben, in Subana beimischen Baums, gewonnen.

Diese Frucht hat die Form einer eiförmigen, faustgroßen, viers Tappigen Kapsel, welche bei der Reise in vier Theile sich öffnet und Trehrere unregelmäßig geformte, edige und zu einer einzigen, den ganzen Innern Raum der Kapsel einnehmenden Masse vereinigte Samenterne enthält, welche außen röthlich, innen weiß und weich und sett anzufilblen sind.

Diese Frucht, namentlich in ihren Samenkernen, giebt ein Del, welches einen sehr bittern Geschmack hat und auf folgende Weise gewonnen wird. Die Kerne werden mit den Schalen gekocht und dann 8 bis 10 Tage der Einwirkung der Lust ausgesetzt, damit das Del sich entwickeln kann; dann werden die Schalen beseitigt und die Kerne zu Teig gemahlen. Den letzteren setzt man der Sonne in schräg gestellten Gestäßen so aus, daß das ausschwitzende Del ablaufen kann. Dies erste Del, welches gewöhnlich ziemlich flüssig ist, wird für häusliche Zwecke besonders ausbewahrt.

Die Rückftände kommen unter die Presse; man erhält ein anderes Product von der Consistenz des Schweineschmalzes, welches weniger geschätzt ist als das erstere und nur als Brennmaterial, so wie, mit Pech oder Theer zusammengeschmolzen, zum Calfatern und Anstreichen der Schiffe dient. Auch als Brennöl wird es benutzt.

Chateau, Fette.

In Folge bes außerordentlich bittern, von der Gegenwart einer scharfen Substanz herrührenden Geschmacks des Carapaöls, welcher sich übrigens durch wiederholtes Kochen mit Wasser beseitigen läßt, wird Holz, welches damit angestrichen ist, von keinem Insecte angegriffen; die Neger benutzen diese Eigenschaft, um sich gegen die Stiche der Zecken zc. zu schützen, indem sie sich mit einem Gemenge von Carapaöl und Orlean den Körper einreiben. Zu diesem Zwecke stellen sie sich das Del selbst auf eine einsache Weise dar. Sie zerstampsen die entschälten Kerne, stellen den Teig in Rinnen aus Baumrinde an die Sonne und fangen das ausschwitzende Del in darunter gestellte Gestäße. Das so dargestellte Del wird Tulumaca genannt.

Bei  $+18^{\circ}$  C. scheibet sich bas Carapaöl flüssig in ein Del und ein festes Fett; in Aether ist es in jedem Verhältnisse löslich, in Abkohol bagegen nur sehr wenig; mit Kali giebt es eine weiche, mit Natron eine harte Seise. Nach Cabet b. Ü. besteht es aus einem Bitterstoff, welcher sich, wenigstens in dem nach Cahenner Methode gewonnenen Dele, nicht gänzlich entsernen läßt; ferner aus viel Stearin, aus Delssäure und Margarin (Palmitin).

#### Tulucunaöl.

Wird aus dem Samen der Carapa Tulucuna Roxd., einem großen Baume aus der Familie der Cebrelaceen (Malvaceen Juss.), gewonnen, welcher in Senegambien und an der Guineakiste wächst und mit der Carapa Guyanensis nicht verwechselt werden darf.

Die Samenkerne ber Tulucuna haben eine rosenrothe Farbe und enthalten eine bedeutende Menge eines blaggelb gefärbten bittern Dels von der Consistenz des erstarrten Olivenöls, welches häufig nach Marseille kommt und dort zu Seise verarbeitet wird.

Nicht blos bas Del, sondern auch der Tulucunasamen selbst wird importirt und in Südfrankreich, namentlich in Marseille, zur Gewinnung des Dels benutzt.

Der bittere Geschmack läßt sich nach Boulloh bem Dele benehmen, wenn man es mit schwefelfäurehaltigem Wasser kocht, ruhig stehen läst und bann zur Entfernung ber Säure wiederholt mit kaltem Wasser wäscht.

# Baumtalg.

(Chou-lah ober Tsu-lah ber Chinefen.)

Dieser Pflanzentalg wird aus den Beeren bes Talgbaums, Stillingia sebisera Mich. (Croton sebiserum), der Familie der Euphorbiaceen angehörend, gewonnen.

Dieser Baum ist in China ziemlich häufig; er wird in ber Probing Tsche-Kiang überall, so wie in mehreren Districten von Fo-Kien
und Riang-Si; namentlich im Bezirke von Lin-Kiang, vielfältig cultivirt.
Die Gewinnung bes Dels wird am meisten in Ting-Hai, auf ber Insel
Tschusan und in ber Umgegend betrieben; dieser Industriezweig findet
sich auch zu Ning-Po und E-Mui. Im letztgenannten Hasen tostet
das Pikul Beeren 2 Piaster 30 Cents.

Die Beeren des Talgbaums bestehen aus kleinen kapselartigen, drei-Tappigen Schalen, welche zur Zeit der Reise aufspringen, und mehrere, In einer zelligen Hülle liegende und mit einer weißen, wachsartigen Substanz überzogene Samen enthalten. Man gewinnt aus ihnen ein Del, Ivelches als Beleuchtungsmaterial benutzt wird.

Um aus den Beeren das feste det oder den Baumtalg zu gewinnen, kocht man sie in Wasser. Dabei bilden sich auf dem letzteren zwei Schichten: die obere ist der Talg, welcher beim Erkalten zu einer Truste erstarrt, die sich leicht abheben läßt; die untere Schicht bildet ein flüssiges Del, welches mit Löffeln abgeschöpft wird.

3 Bikul Beeren geben 70 Katties Talg, welcher zu konischen Broben ober Ruchen von 1 Bikul Schwere und 44 Centim. Durchmesser umgegossen wird.

Bei sorgfältiger Darstellung ist ber Pflanzentalg sester und weniger leicht schmelzbar als thierischer Talg; er ist frei von jedem unangenehmen Geruche und brennt mit heller, weißer Flamme.

Der Preis variirt zu Ting-Hai und E-Mui von 7 bis 11 Piafter per Pikul. Bon diesen beiben Häfen aus werden kleine Quantitäten nach England ausgeführt, welche nur als Proben gelten können; nach Frankreich und den übrigen Ländern Europas kommt er noch seltener.

In ben frangösischen Bolltarifen steht ber Pflanzentalg mit bem thierischen Talge gleich.

In China wird ber Baumtalg zur Fabrikation von Lichtern verwendet, deren Gebrauch sehr verbreitet ist; namentlich blüht dieser Inbustriezweig in Ting-Hai, Kanton und Ning-Po. Besonders am ersteren Orte wird die Kerzenfabrikation den größten Theil des Jahres hindurch betrieben; die Lichter gehen viel nach Nordchina und auf die Inseln des indischen Archipels. Die Dochte werden nicht, wie bei uns, aus Baumwolle angefertigt, fonbern bestehen aus bem in schmale Streifen geschnittenen Marke einer monokothlebonischen Pflanze, welches von Nings Bo kommt und als Tong = Sieum bas Paket zu 4 Maces verkauft wirb.

Die meisten Tsu-Lah-Kerzen sind durch mineralische oder pflanzliche Farbstoffe rosenroth, blau, violett, gelb oder grun gefärbt.

# Finenfalg. (Malabarischer Talg.)

Wird burch Auskochen ber Früchte von Vateria indica, eines auf Malabar einheimischen Baumes, gewonnen.

Der Malabartalg ist weißlich gelb, ziemlich sest, wachsartig anzufühlen, von schwachem, angenehmem Geruche und dem specifischen Gewichte 0,9265 bei 15° C. und 0,8965 bei  $+35^{\circ}$ . Er schmilzt bei 35° bis 36° C. Weingeist von 0,82 löst 2% eines angenehm riechenden Elains und einen gelben Farbstoff. Wird zu Kerzen verwendet.

# Raffeefett.

Wirb burch Ausziehen ber Kaffeebohnen, ber Samen von Coffea arabica, burch kalten Altohol gewonnen.

Es ist weiß, geruchlos, von fadem Geschmack, schmilzt bei 31° C. und ist bei 37,5° ganz flüssig. Es wird leicht ranzig.

# Farrnwurzelöl.

(Farrnfrautwurzelöl; Farrnfrautöl; Engelfüßöl.)

Wird dusziehen des Engelsüß, der Burzel von Polypodium filix mas (vgl. S. 140) mit Aether gewonnen. Es ist dunkelgrün, von butterartiger Consistenz, leichter als Wasser, von bitterm, scharfem, ranzigem Geschmacke und einem Geruche nach ranzigem Olivenöl (huile tournante). Es ist in Aether, absolutem Altohol und Terpentinöl löslich.

Feste ober butterartige Fette geben noch solgende Pstanzen:
Pentadesma butyracea G. Don.
Tetranthera sebisera Necs.

Cinnamomum ceylanicum Nees. Euterpe oleracea Mart. Oenocarpus distichus Mart.

Die Fette ber beiben letteren Species sollen nicht selten bem Palmöle des Handels zugesetzt werden.

Minna Batta Thoms.

Unbekannt ist die Abstammung eines Pflanzenfettes, welches Solly unter bem Namen Kinknail aus Bombay erhielt.

Ferner ist Fett enthalten in der Gerste, Hordeum; grünlich und gelblich braun, in Alkohol sehr wenig löslich; — im Mais, Zoa Mais; Poldgelb, von vanilleartigem Geruch und süslich balsamischem Geschmack; — in der Möhre, Daucus Carota; röthlich gelb, vom Geruch und Geschmack ber Möhre, in Alkohol, Aether und ätherischen Delen leicht löslich; — in den Morcheln, Helvellus und Morchella; braunroth, Icharf schmedend; — in den Schoten der Banille, Vanilla aromatica; braungelb, von schmieriger Consistenz wie Schweineschmasz, von erst milbem, dann ranzigem Geschmacke und in heißem Zustande unangenehmem, nach dem Erkalten und längerem Ausbewahren dagegen vanilleartigem Geruche; — in den Blumenblättern des Mohns, Papaver somniserum, des Klatschmohns, Pap. Rhoeas, u. a. m.

# Dritter Abschnitt.

Von den Setten im engeren Wortsinne oder den sesten. (thierischen) Setten.

In der Sprache des gewöhnlichen Lebens bezeichnet man mit dem Worte Fett vorzugsweise die mehr oder weniger weiche, aber wenigstens bei gewöhnlicher Temperatur feste oder starre Fettsubstanz, welche bei dem Sängethieren und Bögeln die Interstitien oder hohlen Zwischen ränme im Zellgewebe erfüllt und sich vorzugsweise in größerer oder geringerer Menge an der Außensläche der Eingeweide, in der häutigen Duplicatur oder Berdoppelung des Epipsoon oder Netzes, in der Nierenzegend, in den zwischen Muskeln und Haut liegenden Geweben, an der Grundstäche des Herzens, im hintern Theile der Augenhöhten und an einigen anderen Körpertheilen anhäuft.

Die von den Cetaceen, Pinnipeden und den Fischen herstammenden Fette werden, wegen ihrer mehr flüssigen Confistenz, als Ehierble betrachtet; dasselbe gilt für gewisse flüssige, von besonderen Theilen der Säugethiere herrührende Fette, z. B. Klauenfett.

Die eigentlichen Thierfette, die wir in diesem Abschnitt naher betrachten wollen, sind in Wasser unlöslich. Ihr specifisches Ge-wicht ist stets geringer als das des letteren. Geruch und Geschmad sind verschieden; balb schwach und nicht unangenehm, wie bei den pflanzenfressenden Hausthieren und dem Hausgeslügel; bald mehr ober weniger widrig und start, wie bei den meisten Fleischfressern.

Sie fchmelzen zwischen 25° und 30° C., entzünden sich in Berührung mit einem brennenben Rörper und brennen mit heller Flamme, geben aber fammtlich mehr ober weniger Rauch.

Die Consistenz ber Thierfette ist nach ben verschiedenen Theilen bes Thierkörpers, von benen sie herstammen, verschieden: bas unter ber Haut und in der Nierengegend liegende Fett (Nierentalg) ist fester als bas in der Nähe der beweglichen Eingeweide vorhandene.

Die Fette bestehen im Wesentlichen aus brei näheren Bestandstheilen: Stearin, Margarin (Balmitin) und Elain (Olein), welche in sehr verschiedenen Berhältnissen mit einander verbunden sind und sich leicht für sich rein darstellen lassen. Die Schmelzbarkeit und die größere oder geringere Beichheit oder Härte der Fette wird von der Menge des vorhandenen Elains bedingt.

Die Fette sind in Altohol zum Theil, in Aether und in atherischen und fetten Delen mehr ober weniger leicht löslich.

Im reinen Zustande sind die Fette weiß von Farbe, so bas Schwein-, Rind- und Schöpsensett, oder schwach gelblich, wie das Rindsmark, das Bärensett und das Fett der meisten Fleischsresser. Gine dundlere Farbe ist stets Zeichen von Verdorbensein, welches durch die Einwirfung eines chemischen Ugens oder durch Beimengung fremdartiger Substanzen verursacht sein kann.

Der Einwirkung der Luft oder von lufthaltigem Basser ansgeseth, erleiden die thierischen Fette eine tief eingreisende Beränderung, welche wir bereits als Ranzigwerden fennen gelernt haben (S. 9), eine Folge ihrer Oxydation und der durch dieselbe veranlaßten Bildung gewisser Fettsäuren und des Freiwerdens gewisser scharfer Riechstoffe.

Reinigung und Entfärbung ranziger Fette. — Ranzige Fette lassen sich leicht an ihrem Geruche und Geschmade erkennen; als Nahrungsmittel burfen sie burchaus nicht benutzt werben; boch lassen sich auch ranzige Fette wieder so weit verbessern, daß sie sich auch als

Speisefette geringerer Qualität ohne Nachtheil für die Gefundheit verswenden laffen. Die besten dazu angewendeten Methoden sind folgende:

In einem passenben Gefäße, welches sich entwidelnden Dampfen unmittelbaren Abzug in ben Rauchfang gestattet, erhält man das Fett bei 70° bis 100° C. stüssig. Dies geschieht durch eine am Grunde liegende Schlange. Eine andere Schlange ist durchlöchert, und durch beren Deffnungen strömt beständig Luft. Bon dem Grade der Färbung, ber Ranzigkeit und der Natur des Fettes hängt es ab, wie lange man die Operation ausdehnen muß. Talg fordert in der Regel 15, Palmöl 25 Stunden, um geruch und farblos zu werden. Das Bleichen ist auf Rechnung des Sauerstoffs der Luft zu schreiben; die riechenden Bestandtheile, die bei der angegebenen Temperatur schr slüchtig sind, werden mechanisch fortgeführt.

Nach einem andern Verfahren nimmt man auf 10 Pfb. ranzigen Fettes 2 Maß Wasser und erhitt im Wasserbade. Dann fügt man langsam und unter Umrühren 2 Poth englische Schwefelsaure tropfen-weise hinzu und erhitt noch 1/4 Stunde lang unter stetem Umrühren; baranf stumpst man die Säure durch 1/4 Pfd. Kreibe ab und läßt das Ganze erkalten. Das vom Wasser getrennte Fett wird dann nochmals geschmolzen und mit Wasser im Dampsbade durchgekocht. Nach dem Erstalten ist es durchaus ghpsfrei und geruchlos.

Anch wenn man ranzigem Fett etwas fogen. versüßten Salpetersgeist (Spiritus nitrico-aethereus) zusetzt, soll nach Geisele ber ranzige Geruch verschwinden und auch nicht wieder zum Borschein kommen, selbst wenn man das Fett so lange erhipt, bis jede Spur des Aethers verstüchtigt ist, wobei außerdem vorher trübes Ocl klar werden soll. Auch sand Geisele, daß Pomaden, die mit 5 Tropsen des Aethers versetzt waren, nicht übelriechend wurden. —

In Frankreich werben in ben officiellen Documenten (Zolltarifen und Handelstabellen) bie Thierfette, welche Gegenstand bes Handels find, folgendermaßen classificiert:

Schmalz ober Schweinefett; Talgsorten (Rinber-, Kalbs-, Hammel-, Ziegenfett ober -Talg), Pferbetalg, Bärenfett; das Leberfett (dégras), b. h. die aus den garen Häuten ausgepresten Fette, und die Wollenfette (suints) werden gleichfalls als Thierfette betrachtet.

Beranberungen. — Die Talgsorten, überhaupt alle thierischen Fette, find, wie schon bemerkt, Beränderungen unterworfen, durch welche thr Genuß ber Gesundheit schädlich wird; daher muß jedes ranzig ge-wordene Fett als Nahrungsmittel verworfen werben, wenn es einen unangenehmen Geruch und Geschmack hat. — Wird ein solches Fett mit

kochenbem Alkohol behanbelt, so hinterläßt ber letztere nach dem Berbampfen eine braun gefärbte, weiche, schmierige, saure Reaction zeigende Substanz von unangenehmem Geruche und ekelerregendem, stechenbem Geschmacke, welcher den Schlund stark reizt und in demselben ein Gesühl von Trockenheit zurückläßt.

Anwendungen. — Dieselben sind sehr zahlreich und mannigfaltig und von außerordentlicher Wichtigkeit. Sie werden in der Kocktunst und im Hauswesen angewendet, so namentlich Schweineschmalz, Kalbstett (Kalbsbutter), Gänseschmalz, Kindsmark, Kindstalg 2c.; dieselben sinden auch in der Pharmacie und Parfümerie eine sehr ausgedehnte Berwendung, zur Bereitung von Pomaden, Salben, Pflastern u. s. f. Die eigentlichen Talgarten (Hammeltalg, Kindstalg, Pferdetalg 2c.) dienen zur Fabrikation von Talgkerzen und zur Darstellung der Fettsäuren, welche selbst wieder zur Fabrikation von Lichtern (Stearinlichtern 2c.) verwendet werden.

Alle Thierfette, selbst bie von ber schlechtesten Qualität, werben zur Seifenfabrikation benutzt.

Die in manche Industriezweige fallenden Fettrückstände werden zum Schmieren von Wagen- und Waggonaxen, Wellzapfen und anderen Maschinentheilen, zum Calfatern der Schiffe, zum Dichten von Wasserbeitungsröhren u. f. f. verwerthet. —

Wir theilen die thierischen Fette der größeren Uebersichtlichkeit wegen in zwei Abtheilungen, deren erste die eigentlichen Fette im engeren Sinne (Schmalze) umfaßt, während wir zur zweiten die eigentlichen Talgsorten rechnen.

# Erfte Abtheilung.

# Bon den eigentlichen Fetten im engeren Sinne (Schmalzarten).

Bu bieser Familie gehört die Butter, das Schweineschmals, das Resselselsett (Burstschmalz), das Rindsmark, das Lnachensfett, das Bärens und Dachsfett, das Ledersett, das Bollensfett, das Pflanzensett, das grüne Fett zc.

## Verfälschungen der Fette.

Gewöhnlich werben bie Fette mit einander verfälscht, nämlich je nach bem Preise berselben; also ein höher im Preise stehenbes wird mit einem billigeren versetzt.

**G**:

22

đ

Die Fette von weißer Farbe werben zuweilen mit Schwerspath, Tall ober Rreibe verfälscht. Im Knochenfette werden öfters die vom Entfetten ber Knochen herrührenden Gallerttheile absichtlich zurückgelassen; zuweilen werden auch feingemahlene ungebrannte Knochen zugesett.

Alle biese weißgefärbten Fette, mit Ausnahme bes Rindsmarks, werben auch nicht selten baburch verfälscht, daß man sie in einem geringen Grabe verseift, wodurch sie nicht nur für sich an Gewicht zusehmen, sondern auch, wenn die Operation vorsichtig ausgeführt wird, sich mit 10 bis 15 % Wasser versetzen lassen, welches durch Reiben in heißen Zustande beigemengt wird.

Much mit Sarg werben bie weißen Gette verfälicht.

Bur Nachweisung von mineralischen Körpern in ben bieser Ab-Beilung angehörenden thierischen Fetten wendet man die zur Untersuchung Des Knochenfetts und der Talgarten überhaupt angegebenen Mittel an.

Beigemengtes Basser läßt sich burch Trocknen eines bestimmten Sewichts bes verbächtigen Fettes im Trockenkasten selbst quantitativ fehr leicht nachweisen. Auch ist bas bei ben Talgarten angegebene Verfahren zu bem gleichen Zwecke anwendbar. —

# Is u f f e r. (Ruhbutter.)

Die Butter ist das Fett, aus benen die Fettfügelchen ber Milch Bestehen. Diese Rügelchen schwimmen nicht frei in der letztern, sondern Find don einem sehr zarten Häutchen umgeben, so daß sie sich nicht mit vinander vereinigen können. Wird dies letztere durch irgend ein mechanisches Mittel bewerkstelligt, so erhält man die Butter.

Dies geschieht am zweckmäßigsten burch bas Buttern ober Wutterschlagen im Butterfasse, bessen Form und Einrichtung außerordentliche Berschiedenheiten zeigt. Die zum Butterschlagen bestimmte Milch muß von gesunden, gut gesütterten Kühen sein; nach dem Melken bleibt sie einige Tage stehen, damit sich der Rahm oder die Sahne möglichst abscheiden kann. Das Butterfaß darf höchstens halb mit der Milch gesüllt sein; das Buttern selbst darf weder zu langsam, noch zu rasch geschehen. Die dazu nöthige Zeit ist verschieden nach der Iahreszeit, nach der Form und Einrichtung des Butterfasse, nach der Menge der zu verarbeitenden Milch zc.

Die Butter scheibet sich von ber Misch am besten bei einer Temperatur von 12° bis 15° C. ab, weshalb man wohl thut, letztere im Sommer durch kaltes Wasser ober durch Sis abzukühlen und sie im Winter durch warmes Wasser zu erwärmen.

Die aus bem Butterfasse herausgenommene Butter wird durch Kneten mit Wasser, welches von Zeit zu Zeit erneuert wird, gewaschen, bis das letztere klar abläuft. Man darf diese Operation nicht zu lange fortsetzen, damit der Butter nicht das ihr eigenkhümliche Aroma entzogen wird. Darauf wird sie schwach gesalzen und auf die übliche Weise in Stücke geformt.

Eigenschaften. — Eine gute Butter muß weißlich gelb ober mattgelb sein, eine mittlere Confistenz, einen eigenthümlichen, schwach aromatischen Geruch und angenehmen Geschmad haben, und muß sich leicht in Scheibchen schneiben lassen.

Unter ben wesentlichsten Ursachen, welche auf die Qualität der Butter Einfluß haben, sind als die wichtigsten hervorzuheben: die Race, welcher die Kuh angehört, ihr Gesundheitszustand, ihre Fütterung und Abwartung, das mehr oder minder sorgfältige Versahren beim Buttersschlagen.

Chemische Zusammensetzung. — Die chemische Zusammenssetzung ber Butter scheint ziemlich verwickelt zu sein. Nach Chevreul enthält sie fünf neutrale Fette: Elain, Margarin (Palmitin), Buthrin, Caprin und Caproin. Werben diese Fette mit Alkalien behandelt, so verseisen sie sich und geben Elainsäure, Palmitinsäure, Buthrinsäure, Caprinsäure und Caproinsäure. Die brei letztgenannten sind flüchtig und lassen sich von der Elains und Palmitinsfäure durch Destillation trennen.

Nach Heint enthält die Butter gewöhnliches Elain, viel Palmitin, eine geringe Menge Stearin und kleine Quantitäten von new tralen Körpern, welche beim Berseifen Mhristinsäure und Buthlifäure geben.

Butter ist löslich in 28 Thl. kochenbem Weingeist von 0,82; ste schmilzt bei 36° und wird leicht ranzig, was sich durch Zusatz von Salz ober durch Umschmelzen, wodurch die ihr beigemengten fremben Substanzen (Casein 2c.) entfernt werden, verhüten läßt.

Die mit heißem Wasser gewaschene und nach bem Ertalten ans gepreßte Butter giebt burch wiederholtes Arhstallisirenlassen aus einem Gemisch von Aether und Altohol eine bei 48° C. schmelzbare Substan, welche die Eigenschaften des Margarin (Balmitin) besitt. Der beim Auspressen der Butter gewonnene flüssige Fettkörper besteht fast ganzlich aus einer

wm Clain verschiebenen Berbinbung, welche burch Berfeifung in Sib.

Die relativen Mengenverhältnisse, in benen die näheren Bestandtheile in ber Butter enthalten sind, schwanken ohne Zweisel unter gewissen Umständen; indessen ist die Zusammensetzung der letzteren nach Bromeis folgende:

Margarin (Balmitin) . . . 68,0 Buthrolein . . . . . . 30,0 Buthrin, Caprin und Caproin 2,0

Die Butter gebort zu ben margarinreichsten Fetten, scheint bagegen bin Stearin zu enthalten.

Ranzige Butter wird zuweilen bei der Lichterfabrikation verwendet. Beränderungen. — Ift eine Butter in kupfernen Gefäßen gesichmolzen worden und barin erkaltet, so kann sie Rupferoxyd entstalten. Diese, von Unvorsichtigkeit und Nachlässigkeit herrührende Beraderung läßt sich leicht durch Aneten mit einer Lösung von Raliumseisentehann, welches lettere ihr eine carmoisinrothe Färbung mittheilt.

Wird eine berartig verdorbene Butter in einem eisernen Gefäße bollständig verdrannt und die zurückleibende Asche mit Salpeter-fäure behandelt, so erhält man eine bläulich gefärdte Lösung, welche af Zusat von Ammoniak lasurblau wird und mit einer Lösung von Kallumeisenchanür einen braunrothen Niederschlag giebt, wenn viel Kupfer, oder sich rosenroth färbt, wenn nur wenig davon vorhanden ist.

## Verfälfd, ungen.

Die Butter wird in betrügerischer Absicht nicht felten versett: mit seinem Bulver von Kreide, Schwerspath, kohlensaurem und effigsaurem Bleioxpb, mit gekochten Kartoffeln, Kar-toffelstärke, Gersten-ober Beigenmehl, geronnener Milch, diechter, verborbener Butter, Ralbsfett.

Man schmilzt die Butter in tochendem Wasser: Kreide und Schwerpath fallen in Folge ihres höheren specisischen Gewichts zu Boden. Die Butter wird decantirt und der Bodensatz mit einigen Tropfen einer Kinsralsäure versetzt. Entsteht Ausbrausen, so läßt dies auf die Gegenpart von Kreide schließen; zur Bestätigung löst man den Bodensatz volltändig in Säure, neutralisirt die Lösung mit Ammoniak, und fügt einige Tropfen Dralsäure oder oralsaures Ammoniak hinzu, worauf nach einiger heit ein Riederschlag von oralsaurer Kalkerde entsteht, wenn Kreide ungegen war.

Ift ber schwere Bobensatz nicht in Sauren tollich, so muß man ihn vor bem Löthrohre prüfen, ober mit einer Lösung von kohlenfauren Alkali ober Metaphosphorsäure kochen, wodurch sich Schwerspath erkennen läßt.

Das giftige kohlen faure Bleioxyb (Bleiweiß) wird ber Butter zugesetzt, um ihr Gewicht zu vermehren. Um es nachzuweisen, schmilzt man die verdächtige Butter mit kochendem Wasser und becantirt das Fett; wird ber Bobensatz mit Salpetersäure behandelt, so löst er sich unter Ausbrausen; mit einem Tropfen Schwefelammonium versetzt, wird er schwarz.

Eine Berfälschung ber Butter mit effigsanrem Bletornb (Bleizuckerlösung, Bleiextract), gleich ber vorigen eine wahrhafte Bergiftung, wurde burch einen Apotheker in Maestricht ber pharmaceutischen Gesellschaft zu Antwerpen mitgetheilt. Wird eine so vergiftete Butter mit der wässerigen Lösung eines Schwefelmetalls, z. B. Schwefelkalium (Schwefelleber) oder Schwefelcalcium, geknetet, so farbt sie sich bräunlich oder schwefelchern Man verbrennt sie und behandelt die erhaltene Aschwefelse mit Salpetersäure; setzt man einem Theile der Lösung einen Tropfen Schwefelsaure oder kohlensaures Natron zu, so erhält man einen weißen, mit chromsaurem Rali oder Jobkalium einen gelben, mit Schwefelwafferstoff einen schwarzen Niederschlag.

Um zu erkennen, ob effigfaures Bleiornb vorhanden ist, ihr man auch die Butter in kochenbem Alkohol; die Lösung giebt mit Schwefel wasserstoff einen schwarzen Niederschlag.

Die Berfälschungen ber Butter mit Getreibemehl, Rartofelstärke und gekochten Rartoffeln läßt sich burch verbunnte Jobtinctur nachweisen. Wirb die verdächtige Butter mit diesem Reagens zusammengerieben, so färbt sie sich bei Gegenwart einer stärkmehlhaltigen Substanz blau.

Die Berfälschung ber Butter mit geronnener Milch (Quartete) läßt sich erkennen, wenn man eine bestimmte Gewichtsmenge Butter mit der zehnsachen Menge Wasser in einem Probirgläschen im Wasserbade schmilzt; die fremdartigen Substanzen schlagen sich mit dem Casein nieder, welches sich in Ammonial löst. Aus der Gewichtsmenge des letzteren läßt sich beurtheilen, ob die Butter mit geronnener Misch (Quarktäse) versetzt war. Erhitzt man das Gemenge von Butter und Basser stärker, so vereinigen sich jene Substanzen zur krümeligen Masse, deren Gewichtsmenge sich leicht bestimmen läßt.

Die Verfälschung einer guten Butter mit einer schlechteren Sorte ober mit ranziger Butter läßt sich beim Durchschneiben bes Stückes erkennen, indem die erstere die schlechtere gewöhnlich nur in einer dunnen Lage umgiebt.

Die Berfälschung mit Talg (meift Rinbstalg ober Kalbsfett) läßt fich beim Schmelzen ber Butter erkennen, indem der Schmelzpunkt einer so verfälschten Waare böher liegt (bei 65° bis 70° C.); ebenso an dem eigenthumlichen Geruche und Geschmade des Talgs.

farbung ber Butter. — Da bie Butter nicht immer eine fcon gelbe Farbe bat, fo wird fie häufig mit Pflanzensubstanzen gefärbt, fo mit Safran, Orlean, mit ben Relchen ber Jubenkirsche, mit Möhrensaft, Ochsenzunge, Spargelbeeren, Ringel-blumen.

Diese kinftlichen Farbungen sind zwar nicht schädlich, boch täuschen fie ben Consumenten rudfichtlich ber Qualität ber Butter, muffen also berbeten werben.

Inweilen wird in der zum Berkauf bestimmten Butter Buttermilch und Basser, vom Auswaschen herrührend, in ziemlicher Menge abschied zurückgelassen. Dieser Betrug läßt sich daburch auffinden, daß man den Butterweck z. B. mit einem Messer oder Spatel nach allen Richtungen hin untersucht, wobei sich bald mehr oder weniger zahlreiche Kropfen von Wasser oder Buttermilch ausscheiden. In mancher Butter wurden bis 50% Basser aufgefunden.

In neuester Zeit haben sich mehrere Chemiter Englands, wo die Berfälschung ber Butter mit anderen Fetten in großartigem Maßsabe fabritmäßig betrieben wird, mit der Art, solche Berfälschungen an besten aufzusinden, viel beschäftigt, namentlich 3. Horsleh und E. Ballard.). Fresenins? giebt eine Uebersicht über die bisher erhaltenen Resultate ihrer Untersuchungen, der wir Folgendes entnehmen.

Hafter. Ift die Butter rein, so muß sie sich bei dieseratur vollstandig zu einer klaren, citrongelben Flüssigeit lösen. — Gang anders weißet met einer klaren, citrongelben Flüssigeit lösen. Dan bei Butter mit ber 4- bis 5 achen Menge heißen Baffers in einer Abdampfschale und läßt sie 2 bis 3 Stunden stehen. Dem festgewordenen Auchen legt man zur Entfernung des anhängenden Baffers auf Löschpapier, bringt ein Stücken davon in eine weithalsige Hafche mit eingeriebenem Stöpsel und übergießt es bei 18,5° C. mit Lether. Ift die Butter rein, so muß sie sich bei dieser Temperatur vollständig zu einer klaren, eitrongelben Flüssigkeit lösen. — Ganz anders verhält sich Schweines chim alz, welches bei der genannten Temperatur velft ober weniger unlöslich ist und eine dicke, milchige Flüssigkeit liesert,

r) Chemical News, vol. IV., 1861. S. 230 ff.; 283 ff.; 309 ff.; 322 ff.

<sup>3)</sup> Beitschrift filr analytische Chemie, 2. Jahrg., 1863. 1. Beft, S. 99. ff.

welche beim Steben einen reichlichen Bobenfat giebt. Aebnlich verhalt fich Ochsen(braten)fett, Hammelfett (?) und Talg; nur ift ber Bobensat, welchen beren Mischung mit Aether absett, gröber und flodiger als ber, ben Schweineschmalz giebt. Die Aethereinwirfung bei 18,50 C. giebt somit ein geeignetes Mittel ab, reine Butter von folder zu unterscheiben, welche mit anderen Getten verunreinigt ist; auch gestattet ber bei ver fälichter Butter auftretenbe Bobenfat einen Schluß auf bie Menge be augesetzten fremden Fettes. - Bon größter Wichtigkeit bei biefer Prufung ift bie Temperatur, benn bie trübe Mifchung ber Fette mit Aether wird schon durch längeres Erwärmen ber Flasche mit ber Band flar; inbessen scheiben fie sich beim Erfalten wieber aus; eine burch Erwarmen mit ber Sand beschleunigte Lösung von reiner Butter in Aether bleibt bagegen beim Abfühlen auf 18,50 C. klar. Die Beschaffenheit bes Nieberfclage gestattet Schluffe auf bie Natur ber fremben Fette, indem ber aus Schweineschmalz fich absetzenbe fein und gart, ber aus Bratenfett förnig und frhstallinisch und ber aus Talg lang und fabenartig ift. Die ätherische Butterlösung liefert nach bem Abfühlen icon sternformige Bufchel feiner, fpießiger Arpftalle.

Nach Ballarb wird die Butter in England hauptsächlich mit Ochsen(braten)fett verfälscht — was Horslet in Abrede stellt; zur Nachweisung dieser Beimengung oder einer solchen von Hammelsett und Schweineschmalz genügt die Beobachtung der physikalischen Eigenschaften: der Farbe und Consistenz, des Gerucks und Geschmacks (s. oben), des Berhaltens beim Behandeln mit kaltem Basser, der Erscheinungen beim Trocknen auf Löschpapier und des Berhaltens der Butter nach dem Trocknen, besonders beim Zerdrücken. Manche dieser Eigenschaften wechseln mehr oder weniger mit der Jahreszeit, dem Futter und der Abwartung der Kühe (s. oben) zc., namentlich die Farbe und das Bershalten beim Zerdrücken mit einem Spatel auf Filtrirpapier; zu verslässig sind indeß nach Ballarb:

- 1) Die Gestalt ber Tropfen, welche sich bilben, wenn bie Butter bei gelinder Wärme geschmolzen und mit Wasser gut umgerührt wird, so wie die damit zusammenhängende Art, wie die Tropsen sich an ein ander legen. Bei reiner Butter sind diese Tropsen nämlich klein, bei Ochsensett größer; bei jener gruppiren sie sich seinzellig, bei diesem grobzellig aneinander.
- 2) Die glatte ober körnige Beschaffenheit bes auf Basser geschmolzenen und wieder erstarrten Ruchen 8. Bei Gegenwart von Ochsenfett sind die Körnchen so groß, ober größer als Sago.
- 3) Der Gefchmad ber ungeschmolzenen und auf Fliegpapier getrodneten Butter.

Bur Behandlung ber Butter mit Aether wendet Ballard einen nen Apparat an, ber bas Bagen bes in Aether unlöslichen Rieberags und bie Beobachtung bes Berhaltens ber Fette mahrend ber ung geftattet und bie folgende Ginrichtung bat: In eine Broberöhre 1 41/2" Lange und 1" Durchmeffer schiebt man eine an beiten Enben t umgebogenen Ranbern verfebene Glasröhre von O,5 bis 0,6" Durchfer und 1,5 bis 2,0" Lange, welche oben offen, unten mit einem udden Leinwand überbunden ift. In letterer werden 20 Grains ber prüfenben Butter abgewogen, bas Röhrchen mittelft bes Fabens in : weitere, ben Aether enthaltenbe Röbre eingesenkt, ber berausbängenbe ben mit einem Rort festgellemmt, Diefer mit einer Lebertappe übernben und bie Robre eine Stunde lang in Waffer von 18,5 C. ein-Man nimmt bann bie Kappe ab, zieht, ohne ben Korf zu entnen, bas innere Röhrchen an bem Faben in bie Sobe, fo bag fein terer Theil nicht mehr in ben Aether taucht, und läßt letteren, bei felben Temperatur, abtropfen. Darauf nimmt man ben Kork weg b bie innere Röbre beraus, perschlieft bas obere, offene Ende berselben t bem Daumen, bas untere leife mit mehrfach zusammengelegtem ltrirpapier, bis dieses keine Flüssigkeit mehr auffaugt, läßt an ber Luft dnen, bis aller Aethergeruch verschwunden ift, magt und findet, nach aug bes vor bem Bersuche bestimmten Bewichts bes offenen Röhrchens, 1 Bewicht bes Rückstandes. Bon je 20 Grains, welche mit 1 Drachme ther behandelt wurden, blieben ungelöft:

```
bei reiner Butter
                                        2,4 Grains
" Dchsenbratenfett
                                      12,6
" Soweineschmala
                                      12,0
  Butter mit 50% Ochsenfett
                                       9,0
              25%
                                        4,0
              25% Sammelbratenfett
                                        4,0
                                       2,0 bis 1,8 Grains.
              25% Schweineschmalz
Bei Anwendung ber boppelten Menge (2 Drachmen) Aether blieben
```

jelöst zurück:

```
bei reiner Butter . . . . . .
                                 1,8 Grains
  Butter mit 25% Ochsenbratenfett
                                 1,,
          " 25% Hammelfett
          " 25% Schweineschmalz O,9
```

Demnach scheint 1 Dr. Aether auf 20 Gr. Fett als bas geeignetste cbaltnif.

Durch die Anwesenheit eines Ueberschusses von Butter wird nach allard bie Roslichkeit ber beigemischten Fette in Aether gesteigert. e Rudftanbe waren bezüglich ihrer physitalischen Eigenschaften berschieben und charafterisirten mehr ober weniger beutlich bie Fette, von benen sie abstammten.

Diesen Mittheilungen Ballarb's gegenüber bleibt Horslet bei seiner ursprünglichen Angabe, daß reine Butter bei  $18,5^{\circ}$  in Aether vollständig, ohne Rückstand löslich sei, und führt die Refultate einer Reihe von Bersuchen als Beleg für die Wahrheit seiner Behandung an. Er erwärmt das Fläschchen, in welchem er die Behandlung der verdächtigen Butter vornimmt, etwa 1 Minute lang mit der Hand und läßt sie dann auf  $18,5^{\circ}$  E. erkalten, während Ballard die Temperatur von  $18,5^{\circ}$  nie überschreitet; darin werden wohl die Differenzen in den von Beiden erhaltenen Resultaten begründet sein.

Nach Horsley läßt sich die Butter auch mittelst des Miltros fops von anderen Fetten unterscheiden. Man löst das Fett in Bemzol, läßt dies mährend 2 dis 3 Tagen freiwillig fast ganz verdunsten, betupft ein Proboden des Rückstandes mit starkem Aeyammoniak und bringt es dann unter das Mikrostop. Bei Butter zeigen sich Büschel langspießiger Arhstalle, bei Ochsenfett ähnliche, bei Schweineschmalz um kleine Bündel bald verschwindender, sehr kleiner Arhstalle.

# Schweineschmalz.

(Schweinefett; Schweineschmeer; saindoux, frang.)

Wird aus dem die Eingeweide des Schweins umgebenden Fottzellgewebe durch Auslassen (Ausschmelzen, Ausbraten) gewonnen. Dies Fett ist nicht mit dem Speck zu verwechseln, welcher zwischen Haut und Fleisch liegt und weit fester und weniger leicht schmelzbar ist.

Es wird in irvenen ober eisernen Pfannen ausgelassen und in Steintöpfen oder gereinigten Schweinsblasen ausbewahrt; in dieser Berpackung kommt es auch in den Handel. Es wird nach dem Rettogewicke verkauft.

Phhfitalische und chemische Eigenschaften. — Das Schweineschmalz ist weiß ober schwach gelblich; bei gewöhnlicher Temperatur weich, fast geruchlos; von milbem Geschmack. Sein Schweizpunkt liegt, je nach der Schweinerace, von der es abstammt, zwischen 26° und 31° C.; im Augenblicke, wo es erstarrt, findet eine geringe Temperaturerhöhung statt.

Sein specifisches Gemicht ist bei  $+15^{\circ}$  C. =0.9380; bei  $+50^{\circ}$  =0.8818; bei  $69^{\circ}$  =0.8811 und bei  $94^{\circ}$  =0.8628.

Wirb es einige Zeit lang beim Gefrierpunkte fraftig zwischen Lofchepier gepreßt, so verliert es 62% eines ungefärbten Clains, welches bft bei starter Ralte noch fluffig bleibt.

Längere Zeit ber Luft ausgeset, wird bas Schweinefett gelb und nzig, ftart riechend und rothet in diesem Zustande blaues Lacknuspier; es entwickelt sich bann eine ber Caproinsaure abnliche flüchtige ttfaure.

Rach Braconnot enthält es 38% Stearin und 62% Elain.

Beim Berseisen geben 100 Thl. Schweinefett 8,8 Thl. Glycerin b 95,9 Thl. Stearinsaure, Palmitinsaure und Oleinsaure, welche, nachm sie geschmolzen sind, bei  $+55^{\circ}$  C. zu erstarren beginnen und bei 1º sest sind. Man erhält also 104,7 Theile, worunter 4,7 durch die erseisung sixirtes Wasser sind. Das Olein giebt 94 Thl. sette Säuren b 9 Thl. Glycerin.

Das Schweinefett ist in 36 Thl. tochenbem Altohol von 0,8160 Clic.

Beränberungen. — An ber Luft und in schlecht verschlossenen bfäßen wird bas Schweinefett, wie schon erwähnt, gelb und ranzig. Ind es in tupfernen Gefäßen ober in irbenen Gefäßen mit Bleiglasur abewahrt, so tann es bei Luftzutritt bas Rupfer ober die Glasur aneisen und zur Bildung von stearinsaurem und oleinsaurem upferoxph, bez. Bleioxph Anlaß geben.

Um die Gegenwart von Rupfer nachzuweisen, verbrennt man das it, behandelt die Afche mit verbünnter Salpeterfäure, wodurch das ipferoryd aufgelöst wird, und versetzt die filtrirte Lösung entweder mit eigen Tropfen Ammoniat, welches ber Lösung eine blaue Färbung tibeilt, ober mit einigen Tropfen Raliumeifenchanur, welches en ziegelvotben Rieberschlag hervorruft, falls Aupfer zugegen ist.

Bur Nachweisung bes Bleies verbrennt man bas Fett gleichfalls; genauer Untersuchung bes Rückstandes mit der Lupe findet man melische Bleitornchen. Man behandelt mit Salpetersäure, verdünnt die tirte Ebsung mit bestillirtem Basser und setzt etwas Schwefelsäure zu, wodurch ein weißer Niederschlag entsteht. Chromsaures ili und Jodfalium bringen einen gelben Niederschlag hervor.

In Folge einer nachlässigen Darftellungsmethobe tann bas Schweinet aberschüffiges Baffer enthalten, welches sich burch Malaxiren telft eines Spatels nachweisen läßt, indem es sich bann in Tröpschen icheibet. Auch tann man es im Fette burch vorsichtiges Zergebensen ober Schmelzen bei niedriger Temperatur, ober burch entwäften Anpferditriol auffinden (f. Talg).

#### Verfälschungen.

Die hauptsächlichsten Verfälschungen bes Schweinefetts von Seiten ber Schlächter sind: ber Zusat von Kochsalz; bie Beimengung von Ketten geringerer Qualität, welche burch Ausbraten ber an ben Eingeweiben bes Schweins sitzenden Fetthäute gewonnen werden, ober von Kesseltett; ber Zusat von feingepulvertem Ghps.

Die Gegenwart bes Kochsalzes läßt sich leicht burch Digestion bes Fettes mit bestillirtem Wasser erkennen, welches auf Zusatz einer Lösung von falpeterfaurem Silberoxpb einen weißen, täfigen, in Aetammoniak löslichen, in Salpeterfäure unlöslichen, am Lichte sich violett färbenden Riederschlag giebt.

Ein Zusat von Ghps ist nachzuweisen, wenn man das verdächtige Fett im Wasserbade schmilzt, wobei der Ghps als weißes Pulver zu Boben fällt.

Eine Beimengung von geringeren Sorten von Schweinefett wirb, obgleich oft schwierig nachzuweisen, an der weniger weißen Farbe und einem ganz andern Geschmacke des Fettes erkannt.

Durch Zusat von Kesselfelfett erhält bas Schweineschmalz eine grauliche Farbe, eine weichere Consistenz und einen salzigen, unangenehmen Geschmack. Es läßt sich auch an ben solgenben, von Chateau ausgesundenen Reactionen erkennen, mittelst beren sich sowohl die Natur, als die Reinheit des Schweinesetts beurtheilen läßt.

## Unterscheidungsmerkmale. Reue Regetionen.

Schwefelsäure. — Gelbe, schwach in's Orange stechenbe, Färbung; die Masse wird bald starr; der untere Theil erscheint schol violett gefärbt.

Chlorgint. - Bringt feine Farbung bervor.

Zinnchlorib. — Das Reagens mischt sich gut mit bem Schweine sett zu einer halbslüffigen, durchscheinenden, schmutzig gelben Masse, welche beim Umrühren faserig wird und satt strohgelbe Färbung annimmt. Auf Zusat von Schwefelsäure wird die Masse lebhaft und satt gelb und verliert ihr faseriges Ansehen.

Salpetersaures Quedsilberoxpb. — Für sich: keine Beränderung. Auf Zusat von Schwefelsäure: beim Umrühren fleischrothe Färbung, welche in's Wein hefenfarbige, mit violette Rüance, später in's Violette übergeht.

Bhosphorfäure. — Weber bei gewöhnlicher Temperatur, noch beim Erhigen Farbung. Sehr geringe Schaumbilbung.

Calciumbifulfuret. — Mifcht fich beim Umruhren mit bem Bette — und giebt eine weiche, lebhaft und fatt zeifiggelbe Farbung.

Rali. — Giebt eine gelblich weiße Seife von körnigem Ansehen, welche beim Umrühren faserig wirb.

Ammoniat. — Blendend weiße, beim Umrühren faserig werbenbe Maffe.

## Resselfett.

(Wurftfett; flambart, frang.)

Das besonders in der Seifensiederei benutzte Resselfett ist das den dem zum Kochen des Wurstfleisches und der Würste dienenden Basser abgeschöpfte Fett.

Diefes Fett läßt sich an folgenben von Chateau aufgefundenen Reactionen von anderen Fetten unterscheiben.

Schwefelfäure. — Licht rothbraune (fiennabraune) Färbung. Chlorzink. — Berfeifung; theilweise Entfärbung.

Salpetersaures Quedsilberoxpb. — Entfärbung. Auf Busat von Schwefelsaure licht chocolatenbraune, in's Biolette Tebenbe Färbung. Graue Fleden.

Zinnchlorib. — Mischt sich sehr gut mit bem Kesselstete zur Tüssigen, burchscheinenden, röthlich gelben Masse, welche bunkler ist Die beim Schweineschmalz. Beim Umrühren wird die Masse saferig und bithlich gelb. Auf Zusatz von Schweselsäure geht die Farbe in Orangeroth über.

Phosphorsäure. — Bei gewöhnlicher Temperatur unvollstänbige Emfärbung. Beim Erwärmen schmutzig gelbe Färbung. Ziemlich reichsticher grauer Schaum.

Calciumbifulfuret. — Mifcht fich beim Umrühren fofort mit bem Gette; bann farbt fich bie Maffe matt gelb.

Rali. — Matt schmutig gelbe Seife, dunkler als beim Schweine- schmalz.

Ammoniat. — Weiße, anfangs frümelige, bann faserige Seife. Gegen bas blenbenbe Weiß ber mit Schweineschmalz erhaltenen Ammoniatseife erscheint ihre Farbe gelblich.

## Rindsmark.

Dieses Fett wird aus ben Röhrenknochen des Rindes gewonnen und findet mannigfaltige Anwendungen.

Das Knochenmark aller Säugethiere besitzt bieselbe Beschaffenheit wie das Fett der übrigen Theile desselben Thieres. Der Unterschied in dem Geschmacke des gekochten Knochenmarks und dem des ausgelassenn gewöhnlichen Fettes wird durch die Gegenwart fremder Substanzen bedingt, welche von den Flüssigkeiten herrühren, die in den das Fettzellgewebe umgebenden Gefäßen circuliren, namentlich vom Osmazom.

Unterscheibungsmerkmale. — Chateau untersuchte sowohl frisches, robes Rindsmark, wie es aus ben Anochen gewonnen ift und von den Metgern verkauft wird, als geschmolzenes und filtrirtes Mark.

#### Rohes Rinbsmark.

Durch extravasirtes Blut gefärbt.

Sowefelfaure. — Röthlich gelbe (orange) Farbung an manden Stellen, mahrend andere ungefärbt bleiben.

Chlorzink. — Entfärbung; bei raschem Umrühren Bilbung weißer Seife.

Salpetersaures Quecksilberoryb. — Beim Umrühren rasche und vollständige Entfärbung. Auf Zusat von Schwefelsaure röthliche, beim Umrühren weinhefenrothe Färbung.

Salpeterfäure. — Bei gewöhnlicher Temperatur Entfärbung bes Marks; beim Erwärmen lebhaft gelbe Färbung.

Rali und Ammoniak. — Entfärbung. Bilbung einer weichen, gelblich weißen Seife.

Befchmolzenes und filtrirtes Rinbemart.

Licht strohgelb; körnig; weich; mit schuppiger, perlmutterariger Oberfläche.

Schwefelfäure, 4 bis 5 Tropfen. — Röthlich gelbe Farbung, an ben Ränbern grünlich. Beim Umrühren schmutzig röthlich gelbe Färbung.

Chlorgint. - Bollftanbige Entfarbung bes Marts.

Salpeterfäure. — Bei gewöhnlicher Temperatur Entfarbung. Beim Erwarmen feine Beranberung.

Zinnchlorib, 3 bis 4 Tropfen. — Entfärbt das Mark, welches badurch beim Umrühren eine flüssigere Consistenz annimmt, in geringem Grade. Die Masse verbickt sich und wird zuletzt fest, ohne faserig zu werben, bleibt förnig und nimmt honiggelbe Färbung an, welche auf Zusat von Schwefelsaure dunkler wird.

Salpetersaures Quedsilberoxpb. — Bollständige, rasche tfärbung. Auf Zusatz von Schwefelsaure blaß fleischrothe, in's laggrunlichbraune übergehende Färbung.

Rali. — Bei gewöhnlicher Temperatur unvollständige Verfeifung r nicht homogenen Seife, welche sich beim Erwärmen zersetzt.

Ummoniat. — Bilbung einer homogenen, wenn auch frumeligen, imprigen Seife, welche auch beim Erhiten bleibt.

Bhosphorfäure. — Bei gewöhnlicher Temperatur unvollftändige, im Erwarmen vollftandige Entfärbung.

### Anochenfett.

(Petit suif, franz.)

Das Fett wird aus den Knochen gewonnen, bevor sie zur Fabrition von Beinschwarz, Leim zc. benutzt werden. Es enthält stets men gewissen Antheil Wasser, in Folge dessen es sich anch sehr leicht it Alfalien verbindet und deshalb zur Fabrikation geringerer Seisen wwendet wird. Indessen wird diese Eigenschaft auch betrügerischer beise benutzt, um das Fett schwerer zu machen und ihm dis 30% dahaltiges Wasser (eine verdünnte Lösung von kohlensaurem Navon) einzuverleiben.

## Verfälschungen.

Bur Erkennung bieses Betrugs behandelt man eine bestimmte Geschtsmenge bes verdächtigen Fettes mit einer schwachen Säure (Estigare ober verdünnter Schwefelfäure), durch welche das kohlensaure Name gesättigt wird, scheibet dann durch Erwärmen das Fett ab, sammelt b trodnet es und wiegt es schließlich; durch den Gewichtsverlust wird: Betrug quantitativ nachgewiesen.

Das Borhandensein von tohlensaurem Natron läßt sich sofort an nurch bie zugefetzte Säure hervorgerufenen Aufbraufen nachweisen; allen fällen läßt sich jenes Salz durch rothes Lackmuspapier sofort kennen.

Much mit geringeren Fettforten, namentlich mit Reffelfett, wo bas Rnochenfett verfälscht.

Weiße Mineralsubstanzen, welche bem Knochenfette in beigerischer Absicht beigemengt find, lassen sich leicht entbeden, indem
was Fett in Aether löst, wobei jene Rörper zurudbleiben und leicht
f ihre Natur naber geprüft werben können. Uebergießt man z. B.

biefen unlöslichen Rudftand mit einer Saure und es entsteht Aufbraufen, so tann man auf Rreibe ober Marmor (Ralffpath) schließen, u. f. f.

Unterscheibungsmerkmale. — Chateau fant folgende ueue Reactionen, mittelst beren sich bie Natur und bie Reinheit bes Rnochenfettes beurtheilen läßt.

Schwefelsäure. — Färbt bas bei niedriger Temperatur gesichmolzene Fett licht röthlich braun (fiennafarben). Beim Umrühren wird die Färbung bunkler; nach ruhigem Stehen erscheinen weiße Fleden.

Chlorzint. — Ohne umzurühren feine Beranberung. Beim Umrühren bräunlich gelbe Färbung.

Zinnchlorib. — Röthlich gelbe Färbung. Beim Umrühren wird bie Masse saferig und färbt sich honiggelb. Auf Zusat von Schwesels saure wird die Masse schwuzig röthlich gelb.

Salpetersaures Quedfilberoryb. — Giebt bem geschmolzenen Fett leine Färbung. Auf Zusat von Schwefelsäure braun, beim Umrühren fast schwarze Färbung.

Phosphorfäure. — Bei gewöhnlicher Temperatur theilweise Entfärbung. Beim Erwärmen gelbe Farbung. Beiger Schaum.

Calciumbifulfuret. — Entfärbt bas Anochenfett und verleiht ihm bas Ansehen und bie Confiften von Glaferkitt.

Rali. — Dide, fcwach gelblich gefärbte Seife.

Ammoniak. — Schwach gelblich gefärbte, klümprige Emulsion. Das Knochenfett wird zuweilen auch mit Fichtenharz (Colophonium 2c.) versetzt. Dieser Betrug läßt sich sofort durch Schwefels fäure entbecken, durch welche das verfälschte Fett, je nach der Menge bes vorhandenen Harzes, blutroth bis braun und schwarz gefärbt wird.

## Barenfett. Dachsfett.

Diese Fette kommen nur selten und zufällig im Handel vor; namentlich wird das echte Bärenfett immer seltener. Das Dacksfett ist weniger gesucht; früher wurden ihm als Mittel gegen rhew matische Schmerzen eben so abenteuerliche Heilkräfte zugeschrieben, wie man sie heutzutage noch hier und da dem Bärensette als Berhütungsmittel gegen das Ausgehen der Haare und als Beförderungsmittel des Haarwuchses beilegt. Jene Haarpomaden, welche die Parfümeurs zu so hohen Preisen verkausen, sind keineswegs mit Bärensett, sondern mit Schweinesett oder Rindsmark bereitet und sind deshalb weder mehr, noch weniger wirksam.

Uebrigens ist das Bärensett ziemlich slüssig. Es wird hauptsächlich vom Eisbär, Ursus maritimus L., gewonnen und dient in den Nordpolarländern als Nahrungsmittel, als Beleuchtungsmaterial und wurde von früheren Reisenden als ein die Heilung von Schußwunden und die Reisung von Geschwüren beförderndes Mittel empsohlen. Das Fett des braunen oder gemeinen Landbären, Ursus arctos L., steht bei den Lantschadelen sehr in Werth. Auch der amerikanische Bär (schwarze Bär, Baribal), U. americanus Pallas, liefert Fett.

Das Dachsfett, vom gemeinen Dachs, Meles taxus Schreber (Ursus meles L.), ift bei gewöhnlicher Temperatur flüffig wie Del, riecht nach Gänfeschmalz, giebt mit Natron eine blendend weiße Seife und war früher, gleich bem Bärenfette, officinell, wird jest aber nur woch als — übrigens unwirksames — Bolksmittel gegen Lungenschwindstacht angewendet. Es soll die Haare des Menschen weiß färben.

## Jaguarfett.

Bom Jaguar ober amerikanischen Tiger (Onze), Felis pantera Schreb. (Felis onça L.). Ist orangegelb; wird bei 29,5° fest Ind giebt bei dieser Temperatur eine geringe Menge Olein, welches Tüssig bleibt. Es besitzt einen unangenehmen Geruch und ist in 46 Th. Tochenden Alkohols von O,8210 löslich. Das bei der Verseifung des Jaguarsettes gebildete Gihcerin besitzt einen widrigen Geruch.

# Sederfett.

(Dégras de peaux, franz.)

Mit biesem Worte bezeichnet man die Cetaceens und Fischtrane, welche zum Sämischgerben der Häute gedient haben und aus den letzteren ausgepreßt sind; sie werden hauptsächlich zum Zurichten der weißgaren Leder verwendet.

Dieses Product kommt in Fässern von verschieder Größe in den Handel und wird aus Frankreich viel exportirt; der Import desselben ist sehr gering, fast gleich Rull, was durch die hohen Eingangszölle auf diese Baare erklärlich ist. Hauptsächlich kommt dieses Product oder vielmehr dieser Fabrikenabgang oder Rückstand aus den Gerbereien von Paris, Straßburg, Angers, Agen, Metz, Colmar, Nanch, Tropes, Niort, Poitiers und anderen Städten von geringerer Bedeutung, und geht hauptsächlich nach Deutschland, Belgien, der Schweiz und Spanien.

## Wollen fett.

(Suint, Oesype, franz.)

Diese Fettsubstanz wird beim Entfetten ber Schafwolke burch heißes Wasser gewonnen. Sie ist schmierig, von starkem, unangenehmem Go-ruche und fahlgelber, mehr ober weniger in's Röthliche übergehender Farbe. Sie wird von ben Wollenwäschern in den Handel gebracht und in der Seisenfabrikation und zum Einsetten von Maschinentheilen und Wagenvädern gebraucht. Früher wurde sie als Mittel gegen entzündliche Krantsheiten angewendet.

## Pflanzentalg.

(Pflanzenfett, Stänker; Graisse ober suif vegetale, frang.)

Mit biesem ganz unpassenben Namen bezeichnet man ein Gemenge von verschiedenen, sehr unreinen Thiersetten und Bitumen ober Steinstohlen- und Pflanzentheer, welches zum Einschmieren von Wagenaren und groben, namentlich hölzernen Maschinentheilen verwendet wird.

## Grünes Jett.

(Bratenfett; Topffett; graisse de pot, franz.)

Unter biesem Namen versteht man bie verschiebenartigsten fettigen Ueberbleibsel und Abgänge aus ben Rüchen von Privathäusern, Gasthösen, Restaurationen, Pensionsanstalten, Hospitälern 2c., welche gereinigt, mit Knochensett zusammengeschniolzen und an die Seifensieder verkauft werden, welche dieselben sehr gut zu verwerthen wissen.

Age ober Axin. — Unter biesem Namen ist in ber mexikanischen Bharmakopöe eine trocknenbe salbenartige Fettsubstanz aufgeführt, welche burch Auskneten einer Schilblausart, Coccus Axin, mit heißem Wasser gewonnen wird. Das Thier lebt auf Bäumen, welche die Mexikaner Palo mulato und Ciruela nennen, und läßt sich nach Art ber Cochenilles Schilblaus (Coccus Cacti) cultiviren.

F. Hoppe 1) schied aus einer ihm zur Untersuchung vorliegenden geringen Wenge dieser Substanz die Laurhlfäure nebst Palmitinfäure ober Stearinsaure ab. Die trocknende fette Saure, welche ibm abzw

<sup>1)</sup> Erbmann's Journ. f. praft. Chemie, Bb. 80, S. 102 ff.

scheiben gelang, neunt er Axinsaure; fie scheint in bem Fette mit Gipcerin verbunden zu sein. Bei ihrer sehr leicht erfolgenden Oxphation burch ben atmosphärischen Sauerstoff bildet sie, neben einer Fettsäure, einen neuen, von Hoppe als Axinin bezeichneten Fettsörper.

## 3meite Abtheilung.

## Bon den Talgarten (Unschlitten).

Bu biefen gebort bas Gett von Hammeln, Schafen, Ochsen, Rüben, Stieren, Biegen, Biegenboden und Ziegenlämmchen.

Das äußere Unsehen, bie Kennzeichen und Eigenschaften ber verichiebenen Talgarten zeigen bebeutenbe Berschiebenheiten nach Art, Race, Geschlecht und Alter ber Thiere, von benen sie tommen.

Die Talge find bei gewöhnlicher Temperatur fest, weiß ober schmutig weiß, riechenb, verseifbar, schmelzbar. Sie bestehen im Allgemeinen aus Stearin, Margarin (Palmitin) und Elain in verschiebenen und mannigfaltigen Berhältniffen.

Die besten Talgsorten sind die von gut gemästeten, verschnittenen, entgewachsenen, männlichen Thieren, wie Ochsen und Schöpsen. Der Schöpsen- ober hammeltalg wird am meisten gesucht. Ziegens und Bodstalg tommt im Ganzen nur in geringen Mengen in ben handel.

Der robe Talg (Unschlitt) ist von Häuten umgeben und im Zellzewebe eingeschlossen; in dieser Form wird er von den Metzgern und was den Abdeckreien in die Talgschmelzereien geliefert, wo er ausgesaffen und in chlindrisch-konische Formen oder Satten gegossen wird, die, in Fässer von verschiedener Größe verpackt, in den Handel kommen. Der robe Talg liefert durchschnittlich 80% ausgelassenen Talg (Unschlitt, Inselt). Die Ausbeute an letzterem erhöht sich, wenn der Rohtalg vor imm Auslassen durch mehrtägiges Liegenlassen an freier Luft das in den hauten bestindliche Wasser verloren hat.

Auslassen ober Ausschmelzen bes Talgs. — hierzu sind verschiedene Wethoben vorgeschlagen worben, unter benen bie bewährtesten vehl bie folgenden sind:

Rach b'Arcet werben 100 Thi. Talg, mit 1/2 Thi. Schwefelfäure was 20:35L. Baffer vermischt, in einem verschloffenen tupfernen Reffel mit

Dampf  $2^{1/2}$  Stunde lang auf  $105^{\circ}$  bis  $110^{\circ}$  C. erwärmt. Das geschmolzene Fett wird mit  $0_{,1}$  bis  $0_{,2}$  Thl. Alaun, in zwei Theilen Wasser gelöst, gemengt und 8 bis 10 Stunden damit in Berührung gelassen, woranf das klare Fett abgenommen werden kann. Man erhält 83 bis 85% Talg.

Nach Lefebore übergießt man 100 Thl. rohen, gut zerkleinerten Talg mit 20 Thl. Wasser und 1 Thl. concentrirter Schwefels, Salzober Salpetersäure, läßt ihn 3 bis 4 Tage stehen, gießt das saure Wasser ab und bringt dann den Talg mit 30 Thl. reinem Wasser in den Ressel. Nach gehörigem Anwärmen läßt man den Resselinhalt 15 bis 20 Minuten stark sieden, taucht dann ein feines Sied in den Ressel und füllt mit einer Schöpselle den Talg aus.

Feißt gewann auf diese Weise mit Hilfe von Schwefelfäure 92% rein weißes Fett. — Man bekommt überhaupt nicht leicht so weißen Talg nach irgend einer andern Methode, und ist dieselbe deshalb wohl überall da zu empsehlen, wo Geruchlosigkeit und Farblosigkeit die Gitte des Fettes bedingen. Zu Lichtern eignet sich das so gewonnene Fett indes nicht sonderlich, weil dieselben sehr leicht lecken, was seinen Grund wohl in dem Schwefelsäuregehalt des Talges haben mag. Mit Wasser läßt sich diese Säure nicht entsernen, mit Kalk oder Alkalien erreicht man zwar die Entsernung der Säure, aber das Fett verliert dann seine weiße Farbe.

Nach Morfit schmilzt man in Amerika ben Talg ohne weiteren Zusatz in Chlindern, die aus eisernen Platten zusammen genietet sind, durch eingeleiteten Dampf von einer Spannung von 50 Pfund auf den Quadratzoll. Ein solcher Chlinder faßt 1200 die 1500 Gallons (4800 die 6000 Quart); man kocht eine Füllung 10 die 15 Stunden lang. Je größer der Druck ist, um so schneller schmilzt das Fett aus. Nach Morfit ist aber ein Druck von 60 die 70 Pfd. auf den Quadratzoll der Erzeugung von gutem Talg nachtheilig, da in den Schmelzwerkstätten, wo die Digestion dei solchem Druck eine Zeit lang fortgesett wurde, die erhaltenen Producte sich zur Zersetzung geneigt zeigten. Für die Zweckmäßigkeit des Apparats giebt die allgemeine Berbreitung desselben in den amerikanischen Talgschmelzereien wohl den besten Beweis.

Nach Corard bereitet man mit Hilfe von Aetfalt eine Lauge aus 1 Pfund calcinirter Soda und verdünnt diese auf 200 Pfd. Diese Lauge wird auf 300 Pfd. rohen Talg gegossen, welcher in einem chlindrischen, mit einem durchlöcherten Doppelboden versehenen Kessel enthalten ist. Unter dem Doppelboden strömt Dampf ein, welcher die Masse endlich zum Sieden bringt. Das Fett scheibet sich alsbald ab, da durch die Einwirkung der Alkalien die häutigen Gewebe zerstört werden,

semmelt sich an ber Oberfläche, wo es leicht abgenommen, bann mit Basser gut ausgewaschen und 6 bis 8 Stunden flüssig erhalten werden tann, um es vollständig zu klären.

Bei bieser Operation wird nur sehr wenig übler Geruch entwickelt, benn die Alkalien binden die so übelriechenden Fettsauren. Das erhaltene Product ist vollkommen fard- und geruchlos von Hammeln, Schweinen und Kälbern; Rindertalg ist anfangs etwas gelblich, wird aber am Licht sehr bald vollständig gebleicht. Die Güte der auf diese Beise gewonsmen Fette gestattet selbst ihre Anwendung zu Speisen; sie werden viel schwieriger ranzig und verseisen sich auch schwieriger als andere Fette. Rach längerem Liegen oder wenn man sie mit ranzigem oder leicht verseisen Veren Fette mischt, erreichen sie jedoch die gewöhnliche Berseisbarkeit wieder.

Ueber die Ausbeute hat Feißt Bersuche angestellt und erhielt bei der Behandlung von Hammeltalg mit Natronlauge im obigen Berhältniß eine trübe, milchige Flüssigkeit, in welcher eine höchst geringe Menge einer faserigen, steischigen Masse abgeschieden war, und auf welcher sich des Fett volltommen rein und weiß abgeschieden hatte. Nach dem Erbeiten wurde das Fett wiederholt mit heißem Basser gewaschen und hierbei über 88% vollsommen geruchloses und sehr reines Fett gewonnen. Die trübe milchige Flüssigkeit lieserte durch Versetzen mit überschüssiger Schweselsaure und wiederholtes Abwaschen des abgeschiedenen Fettes noch 8% vom Gewicht des angewandten Talgs, welches schwach gelblich war und einen eigenthümlichen, jedoch nicht sehr starken Geruch besaß. Die Gesammtausbeute betrug somit 96%, und es ist dies wohl der größte Ertrag, wie ihn keine andere Methode erzielen läßt. (Mittheislungen des Bürtemberger Gewerbevereins.)

Berichiebene Methoben, welche jum Bleichen von miffarbigem ober burch braunes Topffett ober bergl. verunreinigtem Talg angewenbet werben tonnen, wurden bereits beim Balmöl angegeben (f. baffelbe).

Dammer ("Technisch-chemische Recepte" S. 211) empfiehlt bie beiben folgenben Methoben:

In einem hinlänglich großen kupfernen Ressel werden 100 Pfund zewöhnlichen und ziemlich braunen Talgs mit Zusat von 1 Maß reinem Basser bei gelindem Feuer geschmolzen. Dem ruhig schmelzenden Talg ett man nun unter beständigem Rühren 1 Pfd. englische Schwefelsaure, welche zuvor durch allmäliges Eingießen in 3 Maß reinen Bassers verdünnt wurde und 1/2 Pfd. rothen dromsauren Kali's inzu, welches letztere in ein mäßig feines Pulver verwandelt worden var. Rach der Reaction und nachdem die Farbe des Talgs durch Dunkelbraun zur hellgrünen geworden, giebt man noch 3 Maß reines

Wasser hinzu. Der Ressellinhalt barf nur gegen Ende ber Operation in schwaches Sieden gerathen, dann aber läßt man ihn ruhig erkalten, end sernt die grüne Lauge und schmilzt, wenn man das jetzt schön weiße und harte Talg, das aber nun einen ganz schwachen Stich in's Grüne hat, ganz farblos haben will, dieses mit etwas Wasser noch einmal um. Die grüne Lauge giebt, mit Sodalauge gefüllt, eine schön grüne, durchant nicht gistige Farbe, die man auswaschen und trocknen muß.

Ein Centner Talg wird geschmolzen und zu demselben die Mischung von ½ Pfund Salpetersäure (Scheidewasser) und ½ Pfd. ranchender Schweselsäure (Bitriolöl) nach und nach hinzugesetzt, tücktig durchgerührt und die Mischung ¼ Stunde ruhig hingestellt. Hierans wird die Mischung in kaltes Wasser gegossen und tücktig umgerührt. Nach dem Erkalten wird der Talg auf ein Tuch gegossen, wodurch das Wasser abkänft. Der Talg wird dann nochmals dei gesindem Feuer geschmolzen, die Alarheit des geschmolzenen Talges angezeigt ist; man läßt nun einige Zeit Alks ruhig stehen, wodurch sich reichlich braune Floden absondern, welche vermittelst Gießens des geschmolzenen Talges durch Tuch oder durch Berg getrennt werden. Das so gereinigte Talg ist nach dem Erkalten sehr schön weiß und fast geruchlos.

Die Anwendungen bes Talgs find fehr mannigfaltig und zahl reich; die wichtigsten find die zur Lichterzieherei, zur Fabrikation ber Seife und der festen Fettsäuren (zu Stearin- 2c. Kerzen), zur Darstellung von kosmetischen Mitteln, zur Bereitung bes ungarischen Lackes u. v. a.

Der Durchschnittspreis des ausgelassenn Talgs ist in Frankreich 120 bis 125 Fres. per 100 Kilogr. Die Menge des in diesem Lande jährlich geschmolzenen Talgs beträgt etwa 5 Millionen Kilogr., von denen in Paris durchschnittlich über 1,100,000 Kilogr. jährlich verbraucht werden.

## Verschiedene Talgsorten.

Im Handel werben verschiebene Talgsorten unterschieben und nach ihrer Abstammung benannt.

Inländifde Talgforten.

Innächst ber inländische Talg: auf biesen beziehen sich die obigen Zahlenangaben. Die besten Talgsorten in Frankreich sind die Bariser, nicht allein wegen der Sorgsalt, die auf ihre Sewinnung verwendet wird, sondern auch beshald, weil sie von ausgewähltem Bieh herrühren, bessen Fett gleichzeitig sehr reichlich und von guter Qualität ist. Auch in den meisten anderen großen Städten Frankreichs werden gute Talgsorten gewonnen, welche von den Pariser Sorten wur wenig verschieden sind.

Die Talgproduction Frankreichs ist außerordentlich stark, wenn man nach den allein in Paris gewonnenen Quantitäten urtheilt. Doch wird deburch der Consum, namentlich in Folge der bedeutenden, zur Fabristeilu von Stearinkerzen verwendeten Mengen, nicht gedeckt; der Export ist im Bergleiche zum Import nur unbedeutend. Denn Frankreich bezieht jährlich aus Rußland, Italien, England und Südamerika mehrere Milslionen Kilogr. Talg, während nur 1,200,000 bis 1,300,000 Kilogr. ausgeführt werden.

#### Ausländische Talgforten.

#### Russischer Talg.

Unter ben fremben Talgsorten nehmen bie russischen ohne Zweifel ben ersten Rang ein. Dieses gewaltige Reich führt aus seinen Ostses-Häfen sowohl, wie aus ben Häfen bes Schwarzen und bes Asow'schen Meeres, namentlich über Aronstadt, Riga, Obessa, Taganrog zc. ungeheure Mengen Talg aus, von benen jährlich über 2 Mill. Kilogr. nach Frankzeich gehen.

Im Jahre 1852 eriftirten in Rußland 534 Talgschmelzereien, welche zusammen 4511 Arbeiter beschäftigten und jährlich burchschnittlich 2,141,868 Bub Talg im Werthe von 5,296,659 Rubel S. ausführten. (Das Bub — 16,28 Kilogr.; ber Rubel — 4 Fres.)

Eine Tonne russischer Talg wiegt 25 bis 30 Bub = 420 bis 502 Rilogr. Der russische Talg ist sehr geschätzt, obschon er in Bezug auf bas Bleichen oft zu wünschen übrig läßt. Er circulirt in Fässern ober Rübeln (Stutzen, Tienen) von 300 bis 400 Kilogr.

## Talg von Buenos Apres.

Ans den südamerikanischen Städten kommen bedeutende Mengen von Talg nach Europa, welche von den dort zur Gewinnung der Häute, des Talgs und der Hörner jährlich zu vielen Hunderttausenden getödteten Rindern herrühren. Diese Talgsorte wird im Handel gewöhnlich als Buenos-Ahres-Talg bezeichnet und kommt hauptsächlich vom Rio de la Plata. Der Talg ist von röthlicher Farbe, gleichwohl aber von gnter Qualität. Er kommt in Seronen (ledernen Säcken) in den Handel.

Talg von Caraccas und Carthagena.

Dieser Talg läßt sich als eine Barietät bes vorigen betrachten; er ist von gleichem Ursprunge, von verschiedener Qualität und kommt in gleicher Berpackung nach Europa.

Englischer und irländischer Talg.

Diese Talgsorte hat nichts Besonderes. Am Londoner Markte untersscheibet man mehrere Sorten: British town; sat by town; stuff melted und stuff rough. Auch in England wird viel fremder, namentlich ruf-

fischer Talg verarbeitet. Uebrigens ist ber englische Talg weiß und fest; er circulirt in Fässern.

Sämmtliche Talgforten Englands werden per Centner, à 100 Pfo, verkauft, mit Ausnahme des fat by town, welches in einzelnen Scheiben von 8 Pfd. Schwere in den Handel kommt. Der Preis dieser Sorte ift in London sehr schwankend und giebt zu lebhaften Speculationen Anlaß.

Talg aus ben Bereinigten Staaten.

Bon diesem Talg werben, namentlich von New-Yorf und New-Orleans, jährlich gegen 200,000 Kilogr., in Tonnen von verschiedenem Gewichte, nach Frankreich eingeführt. Er ist von mittlerer Qualität.

Talg von Algier.

Aus ben französisch afrikanischen Colonieen kommen seit mehreren Jahren bebeutente Transporte eines ausgezeichneten Talgs nach Frankreich, welche zum größten Theile in ben Seifensiebereien von Marseille und Umgegend verarbeitet werben.

Italienischer Talg.

Kommt aus dem vormaligen Großherzogthum Toscana, dem-Kirchenstaate und dem Ex-Königreiche Beider Sicilien. Diese Sorten sind die geringsten; sie werden häusig mit erdigen Substanzen oder mit Kall, Ghps 2c. verfälscht. In der Mitte der Scheiben sollen nicht selten Steine, Ghpsstücke 2c. von größerem oder geringerem Bolum liegen; ein Marseiller Kausmann erhielt vor einigen Jahren von einem neapolitanischen Hause eine Lieserung von 33 Fässern Talg, welcher 10% kohlensauren Kalt beigemengt enthielt.

Hanbel. — In Paris wird der Pariser Talg mit Tara netto, in acht Tagen zu liefern, verkauft. — Talg aus den Departerments und den Niederlanden: Tara netto (in Scheiben oder Gebinden); die Emballage bleibt dem Käufer. — Russischer Talg: weißer oder gelber 12%, für Fässer oder Tienen (Stuze) von weißem Holz von 400 bis 500 Kilogr. werden 14 Reise bewilligt, und zwar 12 auf das Faß selbst. Uebergewicht und Riegelhölzer werden vergätigt oder vor dem Wägen weggenommen.

Bordeaux und Marseille. — Wie in Paris.

Nantes. — Einheimischer Talg: 1% Ausschlag, in Gebinben, Tara netto. — Rordischer Talg: 12% Tara, in Gebinben. — Amerikanischer Talg: 15% Tara, in Gebinben; 4% in Seronen. — Italienischer Talg: 13% Tara, in Fässern.

Havre. — Ruffischer Talg: in Kübeln ober Fässern; 12% Tara; Riegelhölzer abgerechnet. — Irländischer Talg: bieselbe Emballage; 14% Tara. — Nordamerikanischer Talg: in Risen, Bufern und Seronen, Tara netto. — Caraccass, Carthagenas, Buenos-Apress und einheimischer Talg: Tara netto, gleichviel, welche Emballage.

Sammtliche Talgforten werben im Entrepot ber Bollamter verfauft.

#### Verfälfcungen.

Die Talgarten werben sehr häufig mit Fetten von geringerer Qualität, so wie mit Ressettet verfälscht; ferner mit Baffer, welches ihnen burch länger fortgesettes Reiben und Schlagen einverleibt wird. Auch tommen Berfälschungen mit gesochten und nach dem Schälen geriebenen Kartoffeln vor; doch wohl weniger im Großhandel, be biefer Betrug nur bei den genießbaren Fetten und im Detailhandel bem Fälscher von Bortheil sein kann.

Anch mit Startmehl, Raolin (Borzellanerbc), gepulvertem Ralffpath, weißem Marmor und Schwerspath wird ber Talg verfälscht; bie letteren Berfälschungen tommen namentlich in England und Amerika vor.

Häufig wird ber Talg mit Knocheufett versett, boch ist bies nicht eigentlich als Betrug zu bezeichnen, indem dieser Zusatz nur bazu bient, die Qualität des Products zu verringern, so daß die Fabrikanten ihre Waare den Industriellen, für welche diese geringere Güte nicht von Rachtheil ift, zu billigeren Preisen liefern können.

Die Berfälschung mit ben genannten Mineralkörpern, mit Stärkmehl und gekochten Kartoffeln läßt sich leicht auffinden burch Aufsten bes verdächtigen Talgs in Aether oder Schwefelkohlenstoff, wobei alle frembartigen Beimengungen ungelöst zurüchleiben und näher gesprüft werden können.

Die Gegeinwart von Stärkmehl und Kartoffeln wird burch Busammenreiben bes verbächtigen Talgs mit etwas Johtinctur und einigen Tropfen Schwefelsäure nachgewiesen, welche ben letztern bei Gegenwart jener Stoffe durch Bildung von Jodamhlum blau färbt.

Bur Nachweisung ber oben genannten Mineralförper kann man auch ben Talg mit seinem zehnsachen Gewichte Wasser zusammenschmelzen; bie Beimengungen fallen bann zu Boben, während bas Fett oben schwimmt. Mittelst einer vor und nach bieser Operation vorgenommenen Wägung läßt sich ber Gewichtsverlust, somit also die Menge der zugesetzten Mine-ralsubstanzen bestimmen.

Ein anberes Berfahren besteht darin, 1 Th. des verbächtigen Talgs einige Minuten mit 2 Th. säurehaltigen Wassers zu fochen und das Ganze in einem im Basserbade, bessen Temperatur auf  $+40^{\circ}$  C. er-

halten wird, stehenden Probir, oder Becherglase oder Trichter rubig sich selbst zu überlassen, so daß der Talg nicht zu rasch erkaltet und die Beimengungen sich von ihm trennen und zu Boden sinken können. Sett man dann etwas Jodinctur hinzu, so giebt sich die Gegenwart von Stärkmehl und Kartosseln sofort zu erkennen.

Zur Nachweisung von überschüssigem Wasser bedient sich Chateau solgender Methode: Man reibt 1 Raumtheil des Talgs mit 2 R.-Th. gepulverten entwässerten Aupfervitriols zusammen; ist viel Wasser vorhanden, so nimmt das Gemenge bei weißem Talge eine bläuliche, bei gelbem Talge eine grünliche Färbung an.

Die Menge bes betrügerischer Weise zugesetzten Bassers bestimmt man durch vorsichtiges Austrocknen einer bestimmten Gewichtsmenze Talg in einem Trockenapparate und nachherige Bägung.

Unterscheibungemerkmale ber verschiebenen Talgforten.

Chateau unterwarf die verschiebenen, zur Fabrikation von Seifen, Stearin- 2c. Rerzen, Talglichtern u. s. w. angewendeten Talgsorten der Schlächtereien, vorzugsweise Hammeltalg, Rindstalg (von Stieren, Ochsen und Rühen) und Ralbstalg (von Rälbern und jüngerem Rindvieh) einer genaueren Untersuchung. Er fand dabei solgende Reactionen, mittelst deren sich nicht allein jede besondere Talgart chemisch erkennen, sondern auch rober Talg von ausgelassenem Talge unterscheiden lätt, so daß der Fadrikant, welcher Rohtalg, und der, welcher ausgelassenen und gereinigten Talg kauft, die Natur und Reinheit des Products erkennen kann.

# Sammeltalg.)

Unter biese Rategorie faßt Chateau ben von Wibbern, Schöpfen, Schafen, Ziegen und Boden.

Der Hammeltalg ist äußerlich bem Rindstalg ähnlich, nur besitzt er im frischen Zustande eine reiner weiße Farbe; er ist weiß oder rosenfarbig, hart, in bunnen Schichten und urch sichtig, wird rasch saul (er "geht an") und bebeckt sich dann mit grünen Schimmelpilzen.

Im geschmolzenen und gereinigten Zustande ift er milchweiß, von perlmutterähnlichem Anfeben, bart und in bunnen Schichten burch's foeinenb bis halb burchsichtig.

Wenn er einige Zeit an ber Luft gelegen hat, so nimmt er einen schwachen, eigenthumlichen Geruch an und wird später rangig.

Beim Schmelzen beginnt er zuweisen bei 37° C. zu erstarren, wab im Angenblick bes Festwerbens steigt viese Temperatur auf 39°; zweisen erstarrt er erst bei 40° und bann steigt die Temperatur auf 41°. Zur Lösung von 1 Thl. bieses Talgs sind 44 Thl. kochenden Alkohols von 0,821 ersorderlich.

Das Stearin bes Hammeltalgs ist weiß und matter, ober weniger Blänzend, als das des Kindstalgs; es beginnt bei 37,5° C. zu erstarren und seine Temperatur steigt dann auf 44°. Nach Braconnot ents balten 100 Thl. Hammeltalg 30 Thl. Elain und 70 Thl. Stearin. Das Stearin erstarrt mit glatter Fläche, zeigt aber im Innern Spuren den krhstallinischem Gefüge. Das Elain ist farblos, hat einen schwachen Geruch nach Hammeltalg und ein specif. Gewicht von 0,913. Bei der Verseifung giebt es 89% sette Säuren mit einer geringen Nienge Hirschif ure, welche zum größten Theile den Riechstoff des Hammeltalgs bilbet.

Wegen seines geringen Claingehaltes und bes frhstallinischen An-Febens seines Stearins wird ber Hammeltalg von ben Fabrikanten von Stearinfaure mehr gesucht als ber Rindstalg, sofern nicht beibe Talg-Forten ausgmen ausgelassen worden sind.

#### Rene Reactionen.

#### a. Robtalg.

Schwefelfäure. — Färbt ben Talg beim Zusammenreiben röthlich gelb.

Chlorzint. - . Reine Farbung.

Salpetersaures Quecksilberoxyb. — Nach einigen Minuten Einwirkung blaß rosenrothe Färbung. Auf Zusatz von Schwefelsaure schwede, fleckweise chocolatenbraune Färbung; bei übersschüffiger Schweselsaure wird die Färbung dunkler, doch auch nur stellenweise. Beim Erhitzen verändert sich die Farbe in Sepiadraun und die Masse zertheilt sich in Tröpschen. Sehr deutlicher, schmutzig weißer Riederschlag.

Zinnchlorib. — Dieselben Färbungen wie beim Kalbstalg. Auf Bufat von Schwefelfaure, besgleichen.

Chromfäure. — Diefelbe Färbung (bunkel schwarzbraun), wie beim ausgelassenen Rindstalge.

Phosphorfaure. — Bei gewöhnlicher Temperatur keine Beranberung. Beim Erwarmen grünlich gelbe Farbung.

b. Ausgelaffener Talg.

Schwefelfäure. — Sofort zeifiggelbe Farbung.

Chlorgint. - Reine Farbung.

Salpetersaures Quecksilberoryb. — Keine Färbung. Auf Zusat von Schwefelsäure fleischrothe, fleckweise Färbung. Bei ge-Chatean, Bette. lindem Erwärmen verbreitet sich die Farbe auf die nicht gefärbten Theile, wird dunkler, zuletzt grünlich braun; dann wigt sich Aufbrausen und die Farbe geht in schmutziges Gelb über. Die Bildung von Tröpschen sindt statt.

Binnchlorib. Chromfäure.

Daffelbe Berhalten wie bei a.

Phosphorfäure.

Ganz reinen ausgelassenen Hammeltalg findet man nur selten; Chateau verschaffte sich selbst von einem Fleischer Robtalg und ließ benselben aus. Gewöhnlich werden in den Talgschmelzereien Gemenge der verschiedenen, oben genannten Talgarten in verschiedenen Berhällnissen zusammen ausgelassen und an die Lichtsabrikanten verkauft.

Bod- und Ziegentalg. — Kommt nur wenig im Handel vor; ift dem Hammeltalg ähnlich, aber durch einen eigenthümlichen, schaff hervortretenden Bocksgeruch verschieden, welcher von einem besondern Bestandtheile des Talgs, dem Hircin, einem Fette, herrührt, das beim Berseisen des ersteren in Hircinfäure umgewandelt wird. Bei  $+0^{\circ}$  ist diese Saure noch flussig; in Alkohol löst sie sich leicht.

## Rindstalg.

Unter diesem Namen verstehen wir den Talg von Stieren, Kühen und Ochsen. Das Fett der letzteren ist etwas weicher als das von Stieren und Kühen. Im rohen Zustande ist er schwach röthlich weiß, nicht opalartig schimmernd, hart, von eigenthümlichem, bei frischem Talge nicht unangenehmem, schwachem Geruche und von milbem, salzem Geschmacke. Im Kühlen hält er sich lange, ohne zu schimmeln ober anzugehen.

Ausgelassen ift er grauliche ober schwach gelblich weiß, bart, in bunnen Schichten undurchsichtig, auf ber Oberfläche von perlmutterartigem Anseben.

Nachbem ber Rindstalg ausgelaffen ift, beginnt er bei 37° C. zu erstarren und seine Temperatur steigt dann auf 39°. 1 Thl. erfordert 40 Thl. Alfohol von O<sub>1821</sub>, um sich zu lösen.

Der Rindstalg enthält etwa 75% seines Gewichtes Stearin, welches weiß, körnig-krhstallinisch, halbburchsichtig, wie weißes Wachs und in 100 Thl. absoluten Alkohols zu 15,48 Thl. löslich ist. Es schmilzt bei 44,5° und kann dann bis auf 39° erkalten, ohne zu erstarren; im Augen

blide bes Erstarrens steigt jedoch die Temperatur wieder auf 44°. Die Oberfläche bes erstarrten Stearins ist glatt, besteht indessen aus einem Gewebe mitrostopisch kleiner Arpstallnadeln. Das Elain des Rindstalgs ist sarb- und geruchlos und hat ein specifisches Gewicht von 0,9180.

Je nach seiner Consistenz, ber Art bes Auslassens, seiner Herkunft zc. enthält ber Rindstalg schwankenbe Mengen von Stearin, Palmitin (Margarin) und Elain, so wie außerbem einen gelben Riechstoff, kohlenssaues Kali und Ehlorkalium.

#### Rene Reactionen.

#### a. Rohtalg.

Schwefelsäure. — An ben von ber Säure benetzten Stellen blaggelb. Beim Umrühren licht röthlich gelbe Färbung. Auf Zusat von Salpetersäure ändert sich die Farbe nicht.

Chlorgint. — Reine Farbung, weber bei gewöhnlicher, noch bei boberer Temperatur.

Salpetersaures Quecksilberoxyb. — Bei gewöhnlicher Temperatur rosenrothe Färbung, welche beim Erwärmen verschwindet. Auf Zusatz von Schweselsäure weißer Niederschlag; das grünlich gefärbte stülfig gewordene Fett tritt an die Oberstäche und färbt sich matt violettbraun.

Zinnchlorid. — Dunkelgelbe Färbung. Der Talg wird flüffig, beim Umrühren faferig und erstarrt zuletzt zur gelben Masse. Auf Zusat von Schwefelfäure wird die Farbe dunkler.

Phosphorfäure. — Beim Erwärmen grunlich gelbe Farbung. b. Ausgelaffener Rinbstalg.

Schwefelfäure. — Dieselbe Reaction wie beim vorigen. Beim Umrühren orangegelbe Färbung, welche auf Zusat von Salpetersäure beim Umrühren wieder verschwindet und der ursprünglichen Farbe Plat macht.

Chlorzink. — Reine Färbung.

Salpetersaures Quecksilberoryb. — Weber bei gewöhnlicher Temperatur, noch beim Erwärmen Färbung. Auf Zusat von Schwefelsaure weißer Niederschlag und rosenrothe Färbung, welche bann weinhefenroth wird.

Binnchlorib. - Diefelben Reactionen wie bei a.

Phosphorfäure. — Gelbe, weniger als beim Borigen in's Grünliche ziehende Färbung.

## Kalbstalg.

Bon jüngeren Rinbern und gemästeten Kälbern. — Im rohen Zwstande röthlich weiß; zwischen den Fingern leicht schmelzend: weich, opalartig schimmernd, nicht perlmutterartig glänzend. Geschmolzen ist er milchweiß, perlmutterartig, weich, in dunnen Schichten durchscheinend und opalartig schimmernd.

Diese Talgart verbirbt sehr balb, rascher als Hammeltalg.

#### Rene Reactionen.

#### a. Rober Ralbetalg.

Schwefelfäure (im Ueberschuß). — Zeisiggelbe, licht orangegelb werbenbe, nicht homogene Färbung. Auf Busat von Salpetersäure entstehen rothgelbe Fleden. Durch Umrühren wird bie Färbung nicht gleichartig.

Chlorzink. — Weber bei gewöhnlicher, noch bei höherer Temperatur Farbung. Beim Erwärmen ist bas Gemenge von Reagens und Talg nicht homogen.

Salpetersaures Quecksilberoxbb. — Anfangs keine Farbung; nach einigen Minuten fleischrothe Färbung; beim Erwärmen gelblich werbenb. Auf Zusat von Schwefelsaure weißer Nieberschlag; siennabraune, rasch in Sepiabraun übergehenbe Färbung. Die ölige Masse bilbet kleine Tropfen.

Zinnchlorib. — Blaß zeisiggelbe Färbung. Der Talg wird flüssig, — gleich barauf faserig und erstarrt zuletzt zur blaß zeisig gelben Masse. — Auf Zusat von Schwefelsäure wird die Farbe bunkler.

#### b. Ausgelaffener Ralbstalg.

Schwefelsäure. — Sogleich zeisiggelbe, ganz gleichartige Färbung. Auf Zusat von Salpetersäure rothgelbe Färbung, welche beim Umrühren hellgelb wird. Sehr homogene Färbung.

Chlorzink. — Weber bei gewöhnlicher, noch bei erhöhter Temperatur Färbung; beim Erwärmen wird bas Gemisch von Fett und Rengens homogen.

Salpetersaures Quecksilberoxyb. — Reine Färbung, weber kalt, noch beim Erwärmen. Auf Zusatz von Schwefelsäure weißer Nieberschlag; die ölige Masse, welche an die Oberkläche tritt, ist blaß rosenroth.

Binnchlorib. - Diefelben Reactionen, wie bei a.

Hirschtalg. — War schon im Alterthume als äußeres Heilmittel berühmt. Hat ganz ähnliche physikalische Eigenschaften und fast ganz

vieselbe Zusammensetzung, wie Hammeltalg, Ochsentalg und Bockstalg. Deshalb wird auch jetzt meistentheils Hammeltalg als Hirschtalg verkauft und angewendet.

## Bierter Abschnitt.

## bon den Wachsarten.

### Erste Abtheilung.

## Bon dem thierischen Bachse.

### Bienenwachs.

Das Bienenwachs ift eine eigenthümliche Substanz, ein wahres Gerret, welches von Insecten, nämlich von mehreren Arten der Gattung diene, Apis L. (Familie der Blumenwespen, Anthophilae, Ordung der Hymenopteren oder Humenwespen, aus besonderen, an den Seiten des Hinterleibes der genannten Insecten besindlichen Orsanen abgesondert wird. Nur die Arbeitsbienen oder Geschlechtslosen, nicht aber männliche Bienen (Drohnen) und Königinnen liefern Wachs und Honig. Das meiste in den Handel kommende Bienenwachs rührt den Honig diene, Apis mellisca L., her, doch liefert auch die in Südamerika einheimische A. sasciata (Melipona fasciata) und die auf Madagascar lebende A. unicolor Latr. viel Wachs, das aber nur selten nach Europa kommt.

Gewinnung. — Nachbem bie Bienen aus bem Stocke getrieben der getöbtet sind, wird ber aus Wachs bestehende Bau in Stücke gesichnitten, wobei der sogen. Jung fernhonig von selbst absließt; dann werden die Waben zerbrochen und zur Gewinnung des letzten Antheils honig, der von geringerer Güte ist und stets etwas Wachs enthält, in Saden ausgepreßt. Das zurückbleibende Wachs wird mit etwas Wasser m einem Ressel geschmolzen, wobei sich Schmutz und andere fremde Substanzen zu Boden setzen; dann wird es in irdene Näpse gegossen. Rach dem Erkalten schneibet man die untere, noch fremde Körper entzaltende Schicht weg und bringt das Wachs in dieser Gestalt als Bachsbben, oder in langen prismatischen Stücken mit schrägen Beitenslächen, von etwa 1 Decim. Dick, in den Handel.

In biesem Zustande bildet es das gelbe Wachs. Die Farbe besselben variirt, da auch das rohe Wachs in den Bienenstöcken nicht immer gleich gefärdt ist, indem die Waden junger Bienen sehr lichtgelb, sast weiß sind (Jungsernwachs), zwischen hellgelb und dunkelgelb; es darf keine graue oder rothe Marmorirung oder Streisung zeigen. Es ist fest, von angenehmem, aromatischem, dem des Honigs ähnlichen Geruche, fast geschmackos, aber milde beim Kauen; es ist trocken, nicht fett anzusühlen zäh, bei gewöhnlicher Temperatur nicht spröde, in der Kälte mehr oder weniger brüchig. Auf dem Bruche erscheint es seinkörnig. Es schmilzbei 61° bis 62° C.; sein specif. Gewicht — 0,965. In kaltem Alkohom und Aether ist es unlöslich, wird aber von 50 Thl. kochendem Weingeist von 0,821 und von 10 Thl. heißem Aether, so wie von heißen ätherischem und fetten Desen gelöst. Es verdrennt ohne Rückstand.

Das weiße (gereinigte, gebleichte) Bachs kommt in runden, platter Scheiben oder Böben von 30 bis 40 Grm. Schwere, welche mit ben Namen bes Fabrikanten, gewöhnlich auch mit Berzierungen versehen sind in den Handel. Es wird auf verschiedene Weise durch Bleichen begelben Wachses gewonnen.

Bleichen bes Wachses. — Nicht alles Wachs ist zum Bleichergeeignet, weshalb man von jedem Wachsboden eine kleine Probe nehmens
und dieselbe der Sonne aussetzen muß, um zu sehen, welche Sorte weißes
Wachs sich daraus darstellen läßt. Das zu bleichende Wachs wird zunächst geschmolzen, dann gereinigt und darauf gebändert. Das
Schmelzen geschieht in einem verzinnten Kupferkessel, der in einer bestimmten Höhe vom Boden mit einem Hahne zum Ablassen des Wassersersehen ist. Zuerst gießt man etwas Wasser in den Kessel, erhist das
sersehen ist. Zuerst gießt man etwas Wasser in den Kessel, erhist das
seilbe die zum Kochen, trägt dann das Wachs stückweise hinein und rühr
mittelst eines Rührscheits tüchtig um. Ist die Masse in dünnen Flus
gekommen, so setzt man auf I Centner Wachs etwa 1/4 Pfb. gereinigters
Weinstein (saures weinsteinsaures Kali) oder Alaun zu, wodurch
sowohl die fremdartigen Beimengungen coagulirt, als auch das Wasser
aus dem slüssigen Wachse abgeschieden werden sollen; dann rührt man
tüchtig um und läßt ruhig erkalten.

Anstatt das Wachs in Kesseln mit Wasser zu schmelzen, wendet man mit Bortheil Wasserd ämpse an, die man in hölzerne Schmelzbottiche treten läßt; auf diese Weise kann man mittelst eines kleinen Dampstessels und mehrerer Schmelzbottiche in kurzer Zeit eine große Menge Wachsschmelzen. Das geschmolzene Wachs läßt man aus den Bottichen durch ein in den letzteren angebrachtes Rohr in ein Faß von der erforderlichen Größe laufen und in demselben einige Zeit stehen, damit es sich klären kann. Aus dem Fasse wird es in einen etwas schräg liegenden Kassen

gezapft, welcher an seiner am tiessten liegenden Seite eine in einer Linie liegende Reihe Keiner Löcher hat. Durch diese letzteren läuft das Bachs in dünnen Strahlen auf eine hölzerne, zu 1/8 bis 1/2 ihres Durchmessers in Wasser tauchende, mittelst einer Kurbel drehbare Welle. Dabei plattet sich das Wachs durch sein eigenes Gewicht so wie dadurch w, daß die Walze fortwährend um ihre Are gedreht wird, und bildet se ein zusammenhängendes dünnes Band mit großer Obersläche, so daß es sich leicht. In den Bottich, in welchem die Walze liegt, muß kets kaltes Wasser zusließen, damit sich das Wachs gehörig abkühlen kann.

Die auf biese Beise erhaltenen Bachsbänder werden dann auf große, mit Segeltuch überspannte, an den Seiten mit Rändern und Kränzen bersehene Rahmen gespannt, an sonnigen, vor Staub geschützten Orten unsgebreitet und täglich umgewendet, um der Einwirkung des Lichts und Thaues immer neue Flächen darzubieten. Un sehr heißen Tagen werden sie mit Fluß- oder Regenwasser begossen.

Sobald bie Bleichung nicht weiter fortschreitet, wird das Wachs umgeschmolzen, von Neuem gebändert und so lange gebleicht, bis es weiß zenug geworden ist, wozu, der Witterung entsprechend, drei bis fünf Bochen gehören. Dann wird es nochmals umgeschmolzen, durch ein Seidensieb auf eine benetzte Tafel zu runden Scheiben gegossen und so in den Handel gebracht.

Das Abnehmen bes Bachses von ben Rahmen muß bei heiterer, trodener Witterung vorgenommen werben; geschieht bies bei Regen ober seuchtem Better, so erhält es eine graulich weiße Farbe und soll auch einen Abgang erleiben. Die Schmelzrückftänbe werben umgeschmolzen und zu mittelseiner Baare verarbeitet; die abgepreßten, noch immer kleine Rengen Bachs enthaltenden Rückstände werden (in Frankreich) dem zum Theeren bes Tauwerks bestimmten Theer zugesetzt.

Nach einem verbesserten Berfahren soll bas Wachs burch mehrfach vieberholtes Schmelzen mittelst Dampfs erst gereinigt, bann bas gesichmolzene gekörnt und bies sein zertheilte Wachs bem Einflusse ber Luft mb bes Lichts ausgesett werben.

Das Körnen geschieht mittelft starken Zufluffes von taltem Waffer. Die Bleichung ist in wenigen Tagen vollendet. 1)

Bleichversuche mit Chlor und unterchlorigsauren Salzen, velche mehrsach angestellt wurden, hatten keine günstigen Erfolge, indem waburch das Bache sprobe und brüchig wurde und seine Geschmeidigkeit verlor. Doch will Beillot ganz gute Resultate durch unterchlorige

<sup>1)</sup> Das Rabere über biefes Berfahren fintet man in Dingler's polytednischem tournal, 28b. 134, G. 59 ff.

faures Natron (Eau de Javelle) erhalten haben, mit welchem er bas Bachs schmilzt und erstarren läßt und dies Berfahren so oft wiederholt, bis es eine weiße, rahmartige Beschaffenheit angenommen hat, worams er ihm durch Zusat von Chlorwasserstoffsäure seine körnige Beschaffenheit zurückgiebt und es dann nach dem Umschmelzen, Trochnen und Läutern in kleine Täfelchen gießt.

Nach bem Berfahren von Arthur Smith 1) erhitzt man in einer bolgernen, mit Blei ausgefütterten Rufe, Die wenigstens boppelt so viel balt, als bas Bolum bes barin auf einmal zu behandelnben Bachses beträgt, und am Boben mit einem ichlangenförmigen burchlocherten Bleirobre, sowie in verschiedenen Soben mit Sahnen verseben ift, burch mittelft bes Bleirohrs zugeführten Dampf eine gewisse Menge Baffer jum Rochen, loft in bem letteren auf jeden Centner bes in Arbeit zu nehmenden Bachfes 12 bis 15 Bfb. boppelt chromfaures Rali und ungefahr 48 Bfb. englische Schwefelfaure, und lagt bas vorber geschmolzene und auf gewöhnliche Beise geklärte Bachs entweder birect in die Bleichflusfigfeit fliegen ober erft erfalten und fest es bann in Studen gu. Dann wird wieder Dampf zugeleitet und bie Masse etwa 1 Stunde lang in lebhaftem Rochen erhalten, mahrend fie zuweilen umgerührt wirb. Go balb bas Bache ale grune Schicht auf einer fcwarzen Fluffigitit schwimmt, ift ber Proceg beendigt. Man läßt nun etwa 1/2 Stunde rubig fteben, läßt bas Bachs bom Baffer in eine andere, ein Gemisch von 6 Quart Waffer und 1 Bfb. Schwefelfaure (beffer Oralfaure) auf ben Centner Bache enthaltenbe Rufe laufen und erhitt es in berfelbet mittelft Dampfe fo lange, bis bas Bache bie vom ausgeschiebenen Chromorist herrührende grüne Farbe verloren hat. Zulett wird es mit Baffer unter Zuleitung von Dampf gewaschen und bann in Formen gegoffen.

Runge fand, daß Bachs sich viel besser bleicht, wenn man auf 9 Pfund gelbes Bachs 1 Pfb. Stearinsaure nimmt, beibes zusammenschmilzt, in viel taltes Wasser fließen läßt und die erhaltene lockere Masse ber Luft und dem Licht aussetzt.

Mit Chlor gebleichtes Wachs eignet sich zu Lichtern nicht, eben so wenig, wie sich so gebleichtes Schellack in Weingeist zu einer brauchbaren Glättflüssigkeit für Tischler lösen läßt. Der Stearinsaurezusat zum Wachs hat auch noch ben Bortheil, daß man die Masse zu Lichtern in Formen gießen kann, was bekanntlich bei reinem Wachs nicht gut ansführbar ist, weil sich dasselbe beim Erstarren zu wenig zusammenzieht.

Das weiße Wachs ist weiß, burchscheinend, bei 0° hart und sprobe, von splitterigem Bruche, ohne Geschmack und fast geruchlos; vom spe-

<sup>1)</sup> Dingler's polytechn. Journal, Bb. 157, S. 56.

cifichen Gewicht 0,000 bis 0,000. Bei  $+30^{\circ}$  C. ift es sehr behnbar; es wird immer weicher, je stärker es erhitzt wird, bis es bei 63° C. schullzt und bei 65° ganz flüssig ist. Es läßt sich jedoch ohne Zersetzung nicht bis zum Sieden erhitzen. Gleich dem gelben Wachse ist es unbelich in Wasser und kaltem Altohol; theilweise löslich in kochendem Altohol, mb leicht löslich in Aether und fetten und ätherischen Delen. Es verkennt mit weißer, sehr heller Flamme und ohne einen Rückstand zu hinterlassen.

Das Bachs ift eine Berbindung zweier verschiedener Körper, des Myricin und bes Cerin, von benen das erstere vorwaltet. Behandet man Bachs mit tochendem Alfohol, so löst sich das Cerin, scheibet sich aber beim Erkalten zum größten Theile wieder ab; das Myricin bleibt angelöst zurück.

In neuester Zeit bat Brobie in manchen Bachesorten eine eigenthunliche, in Alfobol lösliche Saure entbedt, bie Cerotinfaure.

Bird Bachs ber trockenen Destillation unterworfen, so giebt es, weben ben gewöhnlichen Producten, auch die sogen. Wachsbutter. Diese ist anfangs flüssig, wird aber nach und nach dicklich, und enthält außer unverändertem Cerin und Myricin noch Brenzöl, Palmitin- und Dieinsaure. Durch Rectification läßt sich das brenzliche Wachsol rein erhalten.

Wit Natronlauge behandelt, verwandelt sich das Wachs in eine harte, seisenartige Masse, welche Myricin, Cerain und eine geringe Menge palmitinsaures Natron enthält. Ammonial giebt mit Wachs eine emulsionsartige Flüssigteit.

Die Anwendungen des gelben und weißen Wachses sind zahlreich und mannigsaltig. Das erstere dient namentlich zum Bohnen der Zimmer, zur enkaustischen Malerei, zur Ansertigung von Siegellack, lithographischen Stiften, verschiedener Kitte u. s. f. Das weiße Wachs wird zur Fabrikation von Kerzen, von Wachsfiguren, zum Bossien, zur Ansettigung von Nachbildungen anatomischer Präparate, zu Abgüssen und Formen der verschiedensten Art und zu vielen anderen Zweden angewendet. In der Pharmacie und Parfümerie benutzt man es zur Darstellung von Wachssalben (Ceraten), Pomaden, von Coldcream und anderen Salben.

Sanbel. — Rur bas gelbe Wachs, welches in großem Maßftabe producirt wird, ist Gegenstand eines bedeutenden Handels. Es exifitren eine Menge verschiedener Sorten und Qualitäten, welche nach ihrem Ursprunge sehr verschieden sind. Ihre genaue Unterscheidung ist sehr schwierig und erfordert große Geschicklichkeit und Lebung. Die wichtigsten berselben sind folgende:

#### A. Europäifche Bacheforten.

- 1. Hamburger Wachs, aus ben Haibegegenben an ber Nieberelbe, und aus Hannover, Braunschweig, Holstein und Ostsriesland. Seine Farbe variirt vom Gelblichweißen zum Dunkelgelben; zuweilen hat es eine grünliche Färbung. Es ist von aromatischem Geruche, bleicht sich gut und kommt in Böben ober Scheiben von 2 bis 3 Kilogr., welche in Fässer von 200 bis 300 Kilogr., ober in mit Packleinen umwicklen Ballen von 150 bis 200 Kilogr. verpackt werden, in den Handel.
- 2. Bairisches Landwachs; wird hauptsächlich in Mittelfranken (Landgericht Beilengries) gewonnen, kommt aber nicht zum Export. Dahin gehören auch verschiebene Bachssorten aus anderen Gegenden von Mittel= und Südwest=Deutschland.
- 3. De sterreichisches Wachs, besonders vom Marchselbe und der Reuflädter Haibe. Die Mittelsorte wird ungebleicht verarbeitet, die gute oder feine Sorte erfordert 16 bis 18 Tage zum Bleichen. Bom gebleichten Wachse unterscheibet man feines weißes und mittelweißes.
- 4. Böhmisches Bachs. Beich, nur zu gelben Rerzen verwend bar. Das gebleichte ift von nur mittelmäßiger Qualität.
- 5. Mährisches Wachs. Besonders aus der Herrschaft Holeszau im Hradischer Kreise; roh und gebleicht; härter als galizisches, ungarisches und russisches; erleidet wenig Abgang; bleicht langsam, wird aber sehr weiß.
  - 6. Schlesisches Bachs. Bon geringerer Gute als bas vorige.
- 7. Galizisches (polnisches) Wachs. Rommt in drei Sorten in ben Handel, als west galizisches, oft galizisches und Tarnopoler. Das erstere ist das geringste, von starkem Geruch nach Nadelholz; das zweite ist gewöhnlich mittelsein, zum Theil auch sein, besonders das aus den östlichen Kreisen, wo viel Buchweizen gebaut und starke Vienenzucht getrieben wird. Die seinste Sorte ist das rothe oder vielmehr brauw gelbe Wachs aus der Bukowina und Moldau; beim Umschmelzen verliert es nur ½% 00. Das Tarnopoler (podolische) Wachs ist hellgelb und verliert beim Umschmelzen 2 dis 3%. Das aus manchen dicht mit Nadelholzwaldungen bestandenen Gegenden Galiziens kommende Waldswach ist eine ganz geringe Sorte.
- 8. Ungarisches Wachs. Das beste ist bas Rosenauer Bachs aus bem Gömörer Comitate, bem Ukrainer an Bleichfähigkeit gleich, aber mehr Abgang (Sat) gebend. Auch aus der Gegend von Fünfkirchen und aus bem Banat kommt viel Wachs. Alle ungarischen Bachsforten lassen sich leicht und gut bleichen.
  - 9. Siebenbürgisches und malachisches, sowie

- 10. Ill rifches Bachs find von guter Qualität.
- 11. Throler Bachs, hauptfächlich aus bem Bufterthale und aus ber Gegenb von Bogen; bleicht fich nicht gut.
- 12. Frangösisches Wachs. Die geschätztesten Sorten sind bie aus ber Bretagne, aus ben Grandes Landes, und die aus bem Gatinois; bann folgt bas aus Burgund und aus ber Normandie.

Das Wachs aus der Bretagne, wo viel Buchweizen gebaut wird, ift bunkelgelb, von starkem Honiggeruche; meist gut umgeschmolzen und sehr rein; zuweilen aber auch mit einigen Procent Abgang. Es bleicht sich sehr gut und wird von allen französischen Sorten zur Kerzensteicht, sowie für chemische Präparate, überhaupt für die seineren Iwede, vorzugsweise gesucht. Die Scheiben wiegen 3 bis 30 Kilogr.; dieselben werden in verschieden geformten Ballen von 75 bis 300 Kilogr. Schwere in den Handel gebracht.

Bachs aus ben Grandes Landes. — Ift sehr rein, hellgelb, von angenehm würzigem Geruche. Es kommt bem vorigen fast ganz gleich und wird von ben Wachshändlern und Wachsbleichern eben so boch geschätt. Es circulirt in Scheiben und Ballen von verschiedenem Geswichte.

Bachs aus bem Gatinois. — Gleicht bem Bretagner Bachse, hat aber nicht ben Geruch besselben und unterscheibet sich auch baburch von ihm, daß es sich nicht bleichen läßt. Es wird beshalb auch nur zum Bohnen ber Möbel und Fußböben und zur Wachsmalerei benutzt. Es kommt in runden Scheiben ober prismatischen, den Seisenriegeln ähnlichen Stücken von verschiedenem Gewicht und ohne Emballage nach Baris.

Burgunder Wachs. — Ist schön gelb, dicht, ziemlich hart, geruchlos; wird nicht gebleicht. Im Handel circulirt es gewöhnlich in großen Scheiben ober Böben von 50 bis 60 Kilogr. Schwere; doch kommen auch kleinere von 5, 10, 15 und 20 Kilogr. vor. Es wird in Körben, Kisten ober Fässern versendet.

Normannisches Wachs. — Steht in mancher Beziehung bem Bretagner nabe; bleicht fich gut, giebt aber ein weniger schönes Jungfern-wachs. Wird in runben Böben ober Scheiben von verschiebenem Gewichte verkauft und kommt in Fässern zum Bersandt.

13. Italienisches Bachs. — Das für die Bienenzucht so vortrefflich geeignete Klima Italiens thut für die Production von Honig und Bachs weit mehr, als die Thätigkeit und Sorgfalt der dortigen, bekanntlich sehr trägen und unwissenden Landbewohner. Zwei Drittheile des gewonnenen Wachses werden zur Fabrikation von Kerzen verbraucht; der Rest wird in gebleichtem Zustande versendet.

Die jährliche Wachsproduction vertheilt fich auf die verschiebenen Staaten, aus benen Italien vor brei Jahren bestand, in folgender Beise:

| Sardinijoje Staaten .    | 75,000  | Ruogr. | im Werthe | e non 300,000 gra     | • |
|--------------------------|---------|--------|-----------|-----------------------|---|
| Lombardei                | 72,000  | "      | ,,        | ,, 340,000 "          |   |
| Benetien                 | 59,925  | ,,     | ,,        | ,, 250,000 ,          |   |
| Römische Staaten         | 33,900  | ,,     | ,,        | ,, 150,000 "          |   |
| Trieft, Istrien und Grat | 33,600  | ,,,    | "         | <b>,, 14</b> 8,000 ,, |   |
| Canton Tessin            | 18,000  | ,      | ,,        | ,, 79,000 ,,          |   |
| Die übrigen Staaten .    | 140,000 | ) ,,   | "         | ,, 500,000 ,,         |   |

In Piemont existiren etwa 102 Wachsfahriten, welche jährlich chra 328,000 Kilogr. im Werthe von 1,700,000 Frcs. liefern. Die Lombarbei hat 94 Fahriten mit einer Jahresproduction von 322,000 Kilogr. gereinigtem und verarbeitetem Wachs. In Toscana existiren 11, in ben römischen Staaten 28 und im ehemaligen Königreich Neapel mehrere sehr wichtige Wachssahriten.

Das schönste Wachs kommt aus Benetien, namentlich aus der Gegend von Belluno und aus dem Veronesischen; die letzte Sorte soll sich vorzüglich gut bleichen. Man schreibt die ausgezeichnete Qualität des in Benedig selbst gebleichten Wachses und seine ausgezeichnete Weiße dem Umstande zu, daß es vor dem Staube des Festlandes geschwett ist. Venedig liefert jährlich 500,000 Kilogr.

Die Gesammtproduction Italiens beläuft sich jährlich auf 6 bis 7 Millionen Kilogr. Doch ist dieses Quantum nicht ausschließlich auf einheimisches Wachs zu rechnen, dessen Production nicht ausreichend ist; sondern es wird jährlich sehr viel rohes und präparirtes Wachs aus bem Auslande importirt. Folgende Zahlen geben eine Vorstellung von dieser Einfuhr:

```
Sarbinische Staaten etwa 189,000 Kilogr. jährlich, Römische " " 258,000 " " Sicilien und Neapel " 90,000 " " " Barma " 25,000 " "
```

also im Ganzen etwa 560,000 Kilogr. Demnach bezieht die italienische Wachsindustrie mehr als die Hälfte ihres Bedarfs an Rohproduct aus dem Auslande.

Das Rohwachs erfter Qualität erhält es aus Anatolien, ber Balachei, ber Molbau, aus Bosnien und von den Inseln des griechischen Archipels; das von zweiter Qualität aus Polen, Ungarn, Siebenbürgen, Afrika und Amerika; das von dritter Güte von Cuba und St. Domingo.

14. Ruffisches Wachs. — Die besten Gorten sind die Ukrainer; basselbe ist blaggelb, von schwachem, aromatischem Geruche, ziemlich rein, und läßt sich gut bleichen.

Das pobolische Wachs, aus ben pobolischen Provinzen Rußlands, bemmt in brei Sorten vor: von hochrother, gelber und blaggelber Farbe. Es läßt sich gut bleichen. Das hochrothe ist zwar bas beste, in Italien wer, wohin bas meiste geht, ist das gelbe beliebter. Aus Rußland bemmen auch noch mehrere Mittelsorten, so das ordinäre polnische, bes krim'sche u. a. m.

Die russischen Wachssorten stehen hoch im Preise, wodurch ihr Export beschränkt wird. Sie kommen in Scheiben von 15 bis 50 Kilogr. Bewicht und etwa 35 Centimet. Dicke in den Handel. Früher wurden sie in Fässern, jest aber werden sie in Ballen von grober Leinwand, die in Binsenmatten eingepackt und oben mit Stricken zugeschnürt sind, versendet.

- 15. Türkisches Bachs. Aus verschiedenen Provinzen der europäischen Türkei; namentlich die aus Anatolien und Rumelien, gelten als die schönsten und theuersten aller Bachssorten, besonders das hochstothe. Die beste Sorte ist die rumelische, in Italien cera zavorra genannt. Gute Sorten sind auch das bosnische, das slawonische, walachische und moldauische. Sie geben nur 2% Abgang. Die türksschen Bachssorten werden in große Ballen von Leinwand verpackt.
- 16. Griechisches Wachs. Bom Festlande und den Inseln des Archipel.
- 17. Spanisches Bachs. Kommt in Ruchen von 1/2 bis 1 Kilogr. Gewicht, in Saden und Ballen verpadt, in ben Hanbel.

#### B. Angereuropäifde Bacheforten.

18. Nordameritanisches Wachs. — Kommt hauptsächlich aus ben Bereinigten Staaten. Die Farben dieser Sorten sind sehr verschieden: hellgelb, bunkelgelb, grünlich. Gewöhnlich geben sie viel Abgang und haben meist ein schmutziges Ansehen. Ihr Geruch ist meist aromatisch und angenehm, manche Sorten riechen nach Nelkenblüthen (Gewürznelken), webere nach Banille. Sie geben nur gebleichtes Wachs zweiter und dritter Qualität.

In Folge bes starten Abganges beim Raffiniren wendet man es im when Zustande an.

Die amerikanischen Bachescheiben haben, gleich ben spanischen, kleine Dimenstonen und wiegen nur 1 bis 2 Kilogr.; öfters kommen sie auch in Kleinen Studen vor.

Das New-Porter Bachs ift bas vorzüglichste; bann folgt bas me ben Sübstaaten ber Union herstammenbe. Beibe kommen übrigens n größeren Scheiben ober Ruchen nach Europa, in Fässer von 35 bis 10. selten von 400 Kilogr. Gewicht verpackt.

19. Beftindisches Bachs. — Bon ben Antillen, namentlich von famaica, St. Domingo. Braun, grau, gelb; von angenehmem Geruche

und guter Qualität, jedoch geringer als bas nordamerikanische. beste ist bas von St. Domingo. Es kommt in flachen, runden Sade oder Fässer verpackten Scheiben nach Europa.

- 20. Megikantsches Bachs. Wird besonders in Jukatan wonnen. Dunkelfarbig, schwierig zu bleichen. Wird in Ballen verse Auch aus Peru, Chile und anderen sudamerikanischen Stefommt Bachs nach Europa.
- 21. Guin e a-Wachs. Bon ber Guineakuste; sehr hart, bem ge russischen an Süte gleich. Burbe früher bazu verwendet, bas mari nische und berberische Wachs sester und bleichbarer zu machen.
- 22. Senegal-Wachs. Die braune, oft beinahe schwarze Fibieses Wachses beweist, daß es nicht sorgfältig genug umgeschmolzer so daß es in den Pfannen eine beginnende Verkohlung erleidet, was durch den unangenehmen, brenzlichen Geruch bestätigt wird. Es blich nur unvollständig und ist settig und zähe anzusühlen; es bildelschteste Sorte und kommt in länglich viereckigen Kuchen oder chlindrischen Stücken von etwa 25 Kilogr. Schwere, welche sowohl Verpackung, als in Seronen und Fässer emballirt sind, in den Ha
- 23. Abhffinisches Wachs. Bon ziemlich guter Qual kommt aus Gondar und mehren anderen, viel Honig producirenden Läml Sein Export wird durch die Expressungen der Ortsbehörden sehr beschrift In Gondar kauft man 40 Rotoli (Pfund) für einen Thaler; zu Dfauah dagegen nur 10 Rotoli um benselben Preis.
- 24. Aegyptisches Bachs, 25. berberinisches, und 26. t roftanisches Bachs, welches lettere früher über England fam, gute, aber ziemlich unreine Sorten, von förnigem Gefüge.
- 27. Levantiner Bachs. Kommt aus verschiedenen Lanbschaber asiatischen Türkei; die beste Sorte ist das gelbe Bachs von Smy Die Küsten Kleinasiens liefern überhaupt sehr viel Bachs von vort licher Qualität, da dort das von Bienen sehr gesuchte Rhododene ponticum in großer Menge wächst.
- 28. Wachs aus bem indischen Archipel. Kommt größten Theil von den Inseln Timor, Timorlaut und Flores. Fri war der Handel mit diesem Producte fast ausschließlich in den Här der portugiesischen Küstensahrer, welche fast alljährlich gegen 20,000 Bil davon nach Indien und China brachten. Bon Macao wurde dann Wachs auf chinesischen Djonken nach Canton geführt. Seit ein Jahren ist aber dieser Handel unbedeutend geworden.
- 29. Oftinbisches Wachs. Schmutig graulichbraun, tro spröbe, von schwachem Geruch. Kommt in Scheiben von verschied Gestalt in ben Handel.

60. Chinesisches Bienenwachses haben sämmtlich bieselbe Farbe Form. Im Innern ist ihre Farbe lebhaft gelb, äußerlich sind aber Scheiben ober Ruchen mit einer braunen, schmutzigen Rinde bebeckt. Geruch ist angenehm, honigartig. Zum Bleichen des Wachses been die Chinesen ein sehr einfaches und rasch zum Ziele sührendes nachten an: sie schmelzen dasselbe, waschen es wiederholt in fließeydem bestehen es auf Rasen aus, bespritzen es mit einer Art von künstem Than und lassen es an der Sonne trocknen.

Bienenwachs wird vorzüglich auf der Insel Hal-nan und an ans Bunkten der Provinz Kwang-ton (Canton), ferner in den Bezirken Sin-gan und Han-tschon (Chen-si), in Hou-nan, Hou-peh, Fo-kien, mang-st, Pun-nan und Sse-tschouen gewonnen.

Das Bachs von Tschunan-te (Kwang-ton) gilt, obschon es die beste berte der ganzen Provinz ist, für eine der schlechtesten Sorten am kerke; die Sorten von How-Rouang, Yun-nan und Se-tschouen werden worgezogen.

Die gelben Bachsforten werben in flache Auchen mit schrägen Ränsen gegoffen; zuweilen kommen sie in Form von Würfeln, Parallelepisten, Rugeln 22. vor. Das weiße Wachs wird in kleinen Ruchen ober when Scheiben von 2 Decimeter Durchmesser und kaum 1 Centimeter karte verlauft.

Die Emballage besteht in Bambusmatten, welche mit Stricken, aus stangrohr gestochten, zusammengeschnürt sind. Fast alles Bienenwachs rb in China selbst verbraucht. Der Hauptmarkt für diese Waare ist mton, wohin sie unmittelbar aus den nördlichen und östlichen Provinzen 8 Reichs und vom indischen Archivel gebracht wird.

31. Sommarzes Bienen mache. — Wird von einer besondern twilder Bienen (fehr mahrscheinlich Apis unicolor), welche auf Guadespe heimisch ist, abgesondert. Ift bunkelgrun und schwarz und läßt sich theichen.

# Insectenwachs.

hinesisches Insectenwachs; Beh-la ober weißes Wachs; La-tchou ober Baumwachs, din.)

Das Thier, welches biefes Wachs einsammelt ober richtiger erzeugt, ein kleines Insect aus ber Familie ber Scharlach = chilbläuse, ocines (Gallinsecta, Ordnung der Hemipteren ober Halbstügler), ccus ceriferus, in China La-tchong genannt; nach anderen Natur=

forschern rührt es von ber von Fabricius beschriebenen Cicada limbata ber.

Die Zucht biefer Infecten bilbet, gleich ber Bienen = und Seibenwürmerzucht, einen besondern, keineswegs unbedeutenden Zweig ber chinesischen Industrie. Die Bäume, welche vorzugsweise als Wohnplat bes La-t chong angebaut werden, sind ber Kiow-t ching (Rhus succedaneum), ber Tong-tsing (Ligustrum glabrum) und ber an feuchten Orten wachsende Choui-kinn oder Kinn (wahrscheinlich Hibiscus syriacus).

Die Absonderung des Wachses bei dem genannten Insecte beginnt gegen Mitte Juni. Anfangs bildet diese Substanz Fasern oder Fäden, welche seiner, seidenartiger Wolle gleichen und das auf der Kinde des Baumes gruppenweise vereinigte, undewegliche Insect umgeben. Diese Absonderung nimmt bei der Hitze des Sommers immer mehr zu und verdickt sich, die sie Insecten als homogene Masse umgiedt, welche nach den ersten Frösten des Septembers eingesammelt werd.

Nach dem Reinigen hat das Insectenwachs in seinen äußeren Eigenschaften große Aehnlichkeit mit Stearin und Walrath; wie diese Substanzen zeigt es sich auf dem Bruche glänzend und krhstallinisch-blätterig; doch ist es spröder und von mehr faseriger Textur als das Walrath.

Das Insectenwachs schmilzt bei 82° C. Bon kochenber Kalilange wird es nur schwierig verseift; es bilbet sich Cerotin und cerotinsaures Kali.

Die chinesischen Kausseute bezeichnen dieses Wachs mit den Namm Peh-la (weißes Wachs) und La-tchou (Baumwachs). Es wurde erst im 13. Jahrhundert in China bekannt; jetzt ist es dort überall in Gebrauch. Es werden daraus Kerzen bereitet, welche an Leuchtfraft die gewöhnlichen Kerzen um das Zehnsache übertreffen sollen. Es wird in China auch als äußerliches und innerliches Arzneimittel angewendet.

Canton und Shang-hai sind die einzigen Häfen, wo dieser Artikel billig zu haben ist. Der Export besselben ist übrigens nicht bedeutend; berselbe sindet hauptsächlich nach England statt. Diese Wachsart ist mit einem Ausgangszoll von 5%0 des Werthes belastet.

# Undaquia-Wachs.

Dieses Wachs ist bem Bienenwachse sehr ähnlich. Es stammt von Apis ober Melipona fasciata, einem kleinen, zur Bienengattung gehörenden Insecte ab, welches im Osten der Cordiseren von Neu-Granada, in der weiten, von den Nebenstüssen des Orinoco und des Amazonenstromes durchströmten Waldgebieten sehr häufig ist. Mit dem Einsammeln des Adaquia-Wachses beschäftigen sich besonders die am Rio Coqueto wohnenden Tamas-Indianer.

Die genannte Bienenart baut an einem und bemfelben Baume eine große Anzahl kleiner Bienenstöcke, von denen jeder nur 100 bis 250 Gramm gelbes Wachs liefert. Das lettere schmilzt, nachdem es mit kohendem Wasser gereinigt worden ist, bei 77° C. und hat bei 0° ein seclissches Gewicht von 0,917.

Seibenwachs. — Aus ber roben Seibe; ist gelblich, etwas brüchig, schmilzt bei 75° bis 80° C.; ist schwierig in kochenbem Weingeste, leicht in Alkalien und Seisenwasser löslich.

Die Verfälfcungen bes thierischen Bachfes.

Das weiße und gelbe Bienenwache wird verfälfcht ("geftredt"):

- 1) Mit erbigen Substanzen, Schwefelblüthen, gelbem Der, weißgebrannten Anochen (Anochenafche), Bleiweiß 2c.
  - 2) Mit Bargen, Gallipot, burgunbifchem Bechu. bergl. m.
- 3) Mit Stärfmehl ober holzfafer enthaltenben Körpern, Betreibemehl, Rartoffelmehl, feinen Sagefpanen.
- 4) Mit Fettstoffen, Talg, Stearin, Stearinsaure, Balrath, Paraffin.
  - 5) Mit Baffer.

Wir wollen im Folgenden alle diese Berfälschungen näher betrachten und bie Mittel, mittelft beren sie sich erkennen und nachweisen lassen, speciell Engeben.

Gelbes Wachs, mit Schwefelblumen verfälscht. — Auf ein rothglühendes Blech gebracht, verbrennt ein solches Wachs mit deutlichem Beruch nach schwefliger Säure.

Gelbes Wachs, mit gelbem Oder ober Gelberde versett. — Man schmilzt bas verbächtige Wachs mittelst heißen Wassers; babei sett sich auf bem Boben bes Gefäßes ein gelber Nieberschlag ab, welcher bei ber Behanblung mit Chlorwasserssoffsäure eine Lösung giebt, in der auf Zusatzeiniger Tropfen von Kaliumeisenchanür (gelben Blutlaugensalzes) ein Rieberschlag von Berlinerblau entsteht. Unstatt das Wachs zu schmelzen, tann man es auch mit Terpentinöl, Aether oder Benzol behandeln, wobei das Wachs allein in Lösung übergeht.

Gelbes und weißes Wachs, mit pulverifirten weißgebrannten Anochen (Anochenasche) verfälscht. — Auch dieser Betrug läßt sich durch Einschmelzen des verdächtigen Wachses oder Auslösen deselben in Terpentinöl, Aether oder Benzol nachweisen. Was sich babei diet, bez. ungelöst bleibt, wird mit Chlorwasserstoffsaure gekocht, dann wird die erhaltene Lösung mit Ammoniak versetzt. Bei Gegenwart von Anschenasche entsteht ein weißer Niederschlag von phosphorsaurer Kalk-Chatean, Bette. erbe, welcher nach vollständigem Auswaschen auf Zusatz einiger Tropfen von salpetersaurem Silberoryd sich sofort gelb färbt.

Die Berfälschung mit Bleiweiß, welche nicht felten im Ufrainer Bachse vorkommt, läßt sich leicht durch die weiße, trübe Farbe beim Schmelzen, so wie dadurch erkennen, daß das Bleiweiß nach einiger Dauer des Schmelzens zu Boden finkt und dann durch die schon weiter oben angegebenen Mittel sich erkennen läßt.

Mit Harzen, Gallipot, Terpentin, Burgunder Bech verfälschtes Wachs. — Die Gegenwart biefer Substanzen läßt sich an folgenden Merkmalen erkennen.

- a. Das verfälschte Wachs hängt sich beim Kauen an die Zähne, was bei reinem Wachse nicht der Fall ist und hat einen harzigen Geschmad; überdies ist es klebrig und hat andere Farbe und anderen Geruch, als reines Wachs.
- b. Bei ber Behandlung mit kaltem Alkohol löft fich bas harz, während bas Wachs gänzlich ober boch zum größten Theile ungelöst bleibt. Die alkoholische Lösung hinterläßt beim Verbunsten einen Rückstand, in welchem sich die Harze an dem Geruche erkennen lassen, den sie beim Verbrennen auf glühenden Kohlen zurücklassen.
- c. Wird das verfälschte Wachs, nachdem es geschmolzen ift, mit 3 bis 4 Tropfen Schwefelsäure versetzt, so färbt es sich brachen blutroth, und erscheint nach dem Erstarren violett. Diese Reaction ist sehr deutlich und läßt die Gegenwart von 1% Harz erkennen. In diesem letzteren Falle hat indessen das verfälschte Wachs nach dem Erkalten eine grünliche Farbe.

Wachs mit Bohnen, Hafer, Kartoffels, Mais, Stärfmehl und mit Sägespänen verfälscht. — Die Gegenwart von stärfmehlhaltigen Beimengungen läßt sich durch das Verfahren von Delpech (welcher Wachs mit die zu zwei Dritteln seines Gewicht solcher Substanzen verfälscht fand und diese Verfälschung überhaupt zuerst nachwies) erkennen. Man löst das Wachs in Terpentinöl, wobei das Amhlum bez. die amhlumhaltigen Substanzen zurückleiben; diese nehmen auf Zusat von Jodtinctur eine blaue Färbung an. Dasselbe Verfahren läßt sich zur Auffindung von Sägespänen anwenden.

Nach einer andern Methode kocht man das verfälschte Bachs einige Zeit mit Wasser und probirt die klare Flüssigkeit nach dem Erkalten mit Jodtinctur. Das Entstehen einet blauen Farbe zeigt die Gegenwart von Stärkmehl an.

Auch kann man eine abgewogene Menge bes verbächtigen Bachses mit Wasser kochen, welches mit 2% Schwefelsaure versetzt ist, woburch bas Stärkmehl in Dextrin verwandelt wird. Man läßt bas

Bachs erfalten und magt es; ber Gewichtsunterschied giebt bie Menge bes zugesetzten Startmehls an.

Das mit Stärkmehl und stärkmehlhaltigen Substanzen verfälschte Bachs ist weniger settig und weniger zähe als reines Wachs; es zerfällt beim Zerschlagen in kleine, krümelige Stücke; seine Farbe ist mattgelb. In Terpentinol löst es sich nur unvollständig und hinterläßt einen mittelst Jobtinctur leicht zu erkennenden Rückstand.

Die Berfälschung mit Mehl von Getreibe und Sülfenfrüchten wird auf gleiche Weise nachgewiesen. Ein Wachs, welches 10% Mehl enthält, nimmt eine bläuliche Färbung an, wenn man es einige Zeit in jobhaltiges Wasser legt. Wachs mit 25% Gehalt an Mehl läßt bas letztere beim Umschmelzen in Wasser sallen, während bas reine Wachs oben schwimmt.

Perfälschung bes Wachses mit Talg. — Diese läßt sich zumächst burch ben unangenehmen Geruch (namentlich beim Deffnen einer lange verschlossen gewesenen Riste) und Geschmack beim Kauen erkennen. Das Wachs verliert baburch seinen körnigen, bez. splitterigen Bruch, erscheint weniger spröbe, weicher und sühlt sich settig an. Geschmolzen und auf Seibenzeug getröpfelt, hinterläßt ein so verfälschtes Wachs einen Vettsleck; es ist weniger burchscheinend, wird beim Reiben auf Leinwand nicht glänzend, und läßt, mit einem scharfen Wesser in Spänchen abgeschnitten, keine glänzende, sondern eine matte Schnittsläche zurück. Auf glübende Rohlen geworsen, entwickelt es einen unangenehmen Geruch und verbreitet einen bideren Rauch, als reines Wachs.

Ein geringer Zusat von Talg ift schwieriger zu ermitteln, und baran erkennbar, daß der glimmende Docht einer aus solchem Bachse angesertigten Kerze nach dem Ausblasen einen Talggeruch verbreitet. Unterwirft man solches Bachs nach Boissenot dem Berfahren von Boudet und der trockenen Destillation, so erhält man eine Flüssigkeit, welche Benzoesäure enthält; digerirt man dieselbe mit Basser, so giebt letteres auf Zusat von essiglaurem Bleioxhd (Bleizucker) einen weißen Riederschlag. Auf diese Beise läßt sich ein Talgzusat von 2% nachweisen (reines Bachs giebt bei der trockenen Destillation keine Benzoessäure). Lepage empsiehlt, mit dem Recipienten des Destillirapparates ein Kleines, mit destillirtem Basser gefülltes Fläschen zu verbinden, um das sich entwickelnde Akrolein zu condensiren, welches sich durch die Birkung seiner Dämpse auf die Augen und die Athmungsorgane erkennen läkt.

Die Berfälschungen bes Wachses mit Talg lassen sich auch an ben Abweichungen in ben Schmelzpunkten ber verfälschten Bachssorten erkennen. Dies Mittel ist ziemlich empfindlich, indem sich burch basselbe

nach Lepage noch 1/8 Talg mit Sicherheit im Wachse nachweisen läßt. Die folgende von dem genannten Chemiker aufgestellte Tabelle giebt die Schnelzpunkte, verschiedener Gemenge von Wachs und Talg an:

| Schmelzpunkt: |          |      |      |                 | Schmelzpunit: |      |         |           |        |             |                           |                   |
|---------------|----------|------|------|-----------------|---------------|------|---------|-----------|--------|-------------|---------------------------|-------------------|
| Gelbes        | Bachs,   | rein |      |                 | 640           | Σ.   | 2Beiße8 | Wache     | , rein | t           |                           | 9 <b>•</b> —70°€. |
|               | Stheilen | Eale | ber  | en Ge-<br>letzt | 59 <b>°</b> _ | -60° | Gewi    | icht8thei | len T  | alg         | i <b>chen</b><br>verfetzt | 64°               |
| Gelbes!       | Wachs,   | mit  | 1/3  | Bewth.          | 60°           |      | Beiße8  | Wachs,    | mit    | 1/3         | Gewth.                    | 65 <b>°</b>       |
| "             | "        | "    | 1/4  | "               | 61°<br>62°    | . !  | "       | "         | "      | !/ <u>*</u> | **                        | 66°<br>67°        |
| "             | ".       | "    | /6   | "               | 630           | i    | ***     | "         | "      | 1/6         | "                         | 680               |
| "             | "        | "    | //8  | "               | 630~          | C40  | ***     | "         | "      | 7,8         | "                         | 69°—70°           |
| "             | **       | "    | ,/20 | "               | 640           | -04" | "       | "         | **     | /10         | **                        | 699-709           |
| "             | **       | "    | ,/12 | **              |               |      | "       | **        | "      | ,/12        | "                         |                   |
| "             | **       | "    | /)16 | "               | 640           |      | "       | **        | "      | ,/16        | "                         | 690-700           |
| "             | "        | "    | 1/20 | "               | 640           |      | "       | **        | 11,    | ²/20        | 11,                       | 69°70°            |

Auch bas specifische Gewicht kann nach Legrip zur Erkennung eines Zusatzes von Talg zum Wachse bienen.

Die Eigenschwere bes gelben und des weißen Bachses ist im Wittel =0,963, die des Talgs =0,881. Man stellt sich zu diesem Zwecke bei einer Temperatur von 15° C. (diese Temperatur ist durchaus nothwendig, widrigenfalls die Operation nicht gelingt) zwei cerometrische Flüssigkeiten dar. Die eine von diesen letzteren muß so beschaffen sein, daß das Gewicht von einem Bolum derselben dem Gewichte eines gleichen Bolums reinen, talgfreien Wachses gleich ist, und daß sie am Gay. Lussachen Alkoholometer 29° zeigt. Bon der zweiten Kinfigkeit muß ein Bolum das gleiche Gewicht haben, wie ein gleiches Bolum von reinem, wachsfreiem Talge und an jenem Alkoholometer 46° zeigen.

Jede Mischung bieser beiben Flüssigkeiten in beliebigen Berhältnissen entspricht einem in benselben Berhältnissen zusammengesetzen Gemenge von Bachs und Talg; so repräsentirt z. B. ein Gemisch von gleichen Theilen beiber cerometrischer Flüssigkeiten einem Gemenge von 50 Thl. Wachs und 50 Thl. Talg.

Ober man nimmt eine Durchschnittsprobe bes zu untersuchenden Wachses und taucht dieselbe bei  $+15^{\circ}$  C. in eine aus Alkohol und Wasser in solchen Verhältnissen zusammengesetzte cerometrische Flüssigieit, daß die Probe von Wachs in der Mitte der Flüssigietit schweben bleist und weder zu Boden sinken, noch an die Obersläche steigen kann. Dann nimmt man die Probe Wachs weg und senkt statt ihrer das Alkoholsmeter ein; der Grad, den dies letztere dann zeigt, und der stets zwischen 29° und  $46^{\circ}$  liegt, giebt den Wachsehalt der Probe, solglich durch Oisserenz die Menge des dem Wachse beigemengten Talgs. an (Legrip).

Nach ben von Legrip angestellten vielfachen Bersuchen entspricht bie am Alloholometer 29° zeigende cerometrische Flüsslateit:

.

| 1Q0        | Wachs. | 0         | Talg | 290   |
|------------|--------|-----------|------|-------|
| <b>75</b>  | "      | <b>25</b> | "    | 33,80 |
| <b>5</b> 0 | **     | <b>50</b> | ,,   | 37,50 |
| 25         | ,,     | <b>75</b> | "    | 41,70 |
| 0          | "      | 100       | ,,   | 46°   |

Es läßt sich banach ein Cerometer mit hunberttheiliger ober Centesimalscala conftruiren, beren unterer ober Nullpunkt, —100 Bachs, 29° bes Alloholometers und beren Hunbertpunkt, —0 Bachs, 46° bes Alloholometers entspricht.

Die Gegenwart von Talg im Wachse läßt sich auch nach Geith's Methobe nachweisen.

Man verfährt dabei auf folgende Weise. Man bringt 4 Grm. Bachs und 60 Grm. Altohol von 0,80° in eine Retorte, erhitzt zum Lochen, gießt dann den ganzen Inhalt in ein anderes Gefäß, welches 30 Grm. kalten Alkohol von derselben Stärke enthält und spült die Restorte mit noch 30 Grm. kochendem Alkohol aus. Nach dem Erkalten filtrirt man und übergießt den Rückstand wiederum mit 60 Grm. Alkohol von 0,80.

Darauf verfett man bas Wachs in einer Abbampfichale mit 4 Grm. toblenfaurem Ratron und 24 Grm. bestillirtem Baffer und erbitt fo lange, bis ber Boben ber Schale fich mit toblenfaurem Natron zu überziehen beginnt. Dann fügt man zu bem heißen Rückstande 30 Grm. Altohol von 0,80, und rührt mit einem Biftill um, bis bie unlösliche Maffe ein feines Bulver bilbet, welches man nach bem Ertalten mit einigen Gramm beißem Altohol von O,no übergießt. filtrirt man, wascht ben Rudstand auf bem Filter mit Alfohol von O,50 fo lange aus, bis bie ablaufende Flüffigkeit burch effigsaures Bleioryd nicht mehr getrübt wird, bringt bann bas Filtrat in ein Meditinglas und fouttelt tuchtig. Ift bas Wachs rein, so bilbet fich auf ber Oberfläche ein leichter Schaum, welcher nach wenigen Minuten wieber verschwindet; ift es bagegen mit Talg ober Stearinfäure berfett, fo bilbet fich, felbft wenn nur 2 bis 3% von ben letteren Substangen vorhanden find, febr teichlicher Schaum, welcher erft nach einer halben Stunde verschwindet. Berfett man die Fluffigkeit mit überschuffiger Effigfaure, so zeigt fich kaum eine opalartige Trübung, wenn bas Wachs rein ist; entbalt bas lettere aber Talg ober Stearinfaure, so entsteht ein mehr ober weniger reichlicher flodiger Nieberschlag, welcher nach und nach an bie Oberfläche ber Flüffigfeit fteigt.

Das Vogel'sche Verfahren zur Auffindung von Talg im Wachse wird sogleich beschrieben werden.

Berfälschung bes Wachses mit Stearin. — Dieselbe läßt sich mittelft bes folgenben, von Lebel angegebenen Berfahrens nachweisen, indem noch ein Zusat von 1/20 (50/6) Stearin erkannt werden kann.

Man schmitzt 1 Thl. des verdächtigen Wachses mit 2 Thl. Olivenöl zusammen, peitscht das Gemenge tüchtig mit seinem gleichen Gewichte warmen Wassers durch und setzt einige Tropfen basisch essigsaures Bleisoph (Bleiextract) zu, worauf sich sosort ein weißer Niederschlag von stearinsaurem Bleioryd bilbet.

Berfälschung mit Stearinsaure. — Dieser betrügerische Bufat wird in neuerer Zeit häufig angewendet und läßt sich leicht burch Rochen bes verdächtigen Wachses mit Altohol ermitteln, indem ber lettere die Stearinsaure auflöst, die sich dann beim Ertalten in trhftallinischer Form ausscheibet.

Stearinsaure im Wachse läßt sich auch baburch erkennen, baß man bas in feine Spane geschnittene verbächtige Wachs mit Ralkwaffer kocht; ist es rein, so bleibt bas Ralkwasser klar; im entgegengesetzen Falle wird es trübe, bläuet geröthetes Lackmuspapier nicht mehr und setzt einen weißen Nieberschlag von unlöslichem stearinsaurem Kalk ab.

Auf biese Weise könnte man mit einem Kalkwasser von bekannter Stärke, b. h. von bekanntem Kalkgehalte, bie dem Wachse beigemengte Stearinsäure auch quantitativ bestimmen, indem man berechnet, wie viel von jenem Kalkwasser zur Sättigung einer bestimmten Quantität Stearinsäure erforderlich ist.

Auch mit Ammoniak läßt sich Stearinsaure im Wachs ermitteln. Reibt man stearinsaurehaltiges Wachs mit biesem Reagens in einer Reibschale zusammen, so wird das lettere, in Folge der Bildung von stearinsaurem Ammoniak, trübe. Das Reagens muß in concentrirtem Zustande angewendet werden; ist es verdünnt, so findet die Bildung jenes Salzes nicht statt (E. Rehnard).

Auch bas Geith'sche Verfahren läßt sich zur Entbeckung von Stearinsaure benuten.

Nach Bogel b. J. ist zu biesem Zwecke bie Anwendung bes Chloroforms zu empfehlen. Das lettere zerlegt nämlich nach den Beobachtungen des genannten Chemikers bei gewöhnlicher Temperatur das Bachs in zwei Substanzen, deren eine, 25% des Wachses ausmachend, weich, klebrig und leicht löslich ist, während die andere, 75% des Wachses betragend, ungelöst bleibt. Da nun Talg und Stearinsaure sich in Chloroform gleichfalls rasch und vollständig dei gewöhnlicher Temperatur lösen, so läßt sich dadurch leicht die Menge von Talg und Stearinsaure im verfälschten Wachse bestimmen. Zu diesem Zwecke schutzelt man 1 Gewichtstheil des zu prüfenden Wachses, möglichst fein zertheilt, in

einem verschlossenen Fläschchen mit ber sechs- bis achtsachen Gewichtsmenge Chloroform, filtrirt und wägt ben Rückstand. Beträgt berselbe genan 0,75 bes angewendeten Wachses, so war das letztere rein; ist sein Gewicht zeringer, so ist das Fehlende Talg oder Stearinsäure; wiegt der Rücksand mehr, so enthielt das Wachs noch andere Beimengungen. Die Gewichtsprocente des Talgs oder der Stearinsäure im verfälschten Wachse lassen sich durch eine einsache Rechnung bestimmen.

Walrath. — Dieses wurde früher zu bem Wachse zur Anfertigung ber sogen. Halbwachsterzen genommen; doch geschieht dies jett wohl wur noch selten, da diese Kerzen zu rasch verbrennen und das Walrath zu hoch im Preise steht.

Berfälschung bes Wachses mit Paraffin. — Diese Berfälschung ist erst in der neueren Zeit aufgetaucht, seitdem das Paraffin in so bedeutenden Massen und zu verhältnismäßig geringen Preisen dargefellt wird. Nach Landolt (Dingler's Polytechn. Journ. Bd. 160, S. 224 ff.) läßt sich die Gegenwart dieser Substanz im Bachse sehr leicht nachweisen durch rauchende Schwefelsäure. Wird nämlich reines Bienenwachs mit dieser Säure erwärmt, so wird es unter starkem Aufschäumen vollsommen zerstört, indem eine schwarze, gallertartige Masse, oder bei Anwendung von überschüssiger Säure eine Flüssigisteit zurückbleibt, an deren Oberfläche sich durchaus keine ölartigen, beim Erkalten erstarrenden Tropsen vorsinden, und die sich mit Wasser ohne jede Abscheidung eines paraffinartigen Körpers mischen läßt. Reines Paraffin hingegen wird in der Wärme von rauchender Schweselsaure nur langsam angegriffen, muß sich daher bei dieser Behandlung aus einem Gemenge mit Bachs abscheiden.

Um bemnach ein Wachs auf einen Gehalt von Paraffin zu prüfen, erwärmt man ein etwa nußgroßes Stück besselben in einer Porzellanschale mit überschüssiger rauchenber Schwefelsaure. Nach bem Schmelzen bes Bachses tritt eine heftige Reaction ein. Das Aufschäumen ist, wie wohl zu beachten, um so geringer, je mehr Paraffin vorhanden ist.

Nachdem die Gasentwicklung schwächer geworden, setzt man bas Erswärmen noch einige Minuten fort und läßt dann erkalten. Das Paraffin erscheint dann als eine erstarrte, durchscheinende, auf der Schwefelsäure schwimmende Schicht, welche sich von letzterer leicht abheben läßt.

Am zwedmäßigsten wenbet man so viel Saure an, bag nach Beendigung ber Operation ber schwarze Rückstand fluffig bleibt; wird zu
wenig genommen, so kann bas abgeschiebene Paraffin leicht burch bie Zersetzungsproducte bes Wachses verunreinigt werben, was ein nochmaliges Umschmelzen besselben über rauchenber Schwefelsaure erforbern wurde, um farblos erhalten zu werben. Landolt fand bei wiederholten quantitativen Berfachen mit Gemengen von Wachs und Paraffin in verschiedenen Berhältnissen, daß die Menge des letztern nach dem eben beschriedenen Berfahren immer etwas zu niedrig gesunden wird, indem das Paraffin dei längerem Erwärmen mit nordhäuser Schwefelsäure ebenfalls allmälig eine Zersetzung erleidet. So erhielt der genannte Chemiter aus zusammengeschmolzenen Gemengen von 50% Wachs mit 50% Paraffin und von 15% des ersteren mit 75% des letzteren nur bez. 45% und 68% Paraffin.

Mittelft dieses Berfahrens lassen sich selbst fehr kleine Mengen Beraffin leicht und sicher auffinden. Die rauchende Schwefelfaure läßt sich burch englische nicht ersetzen, ba bas Wachs burch letztere ver langfam zerftort wird.

Nach Lanbolt's Bemerkung ließen verschiebene antere Methoden, die er zur Erkennung eines Paraffingehaltes im Wachse versuchte, diesen Körper nicht mit Bestimmtheit erkennen. Die kleinste Menge eines beigemischten fetts ober wachsartigen Körpers nimmt dem Paraffin seinen charakteristischen Glanz und damit dieser wieder hervortreten kann, muß man zuletzt immer noch zu der Behandlung mit rauchender Schweselsfäure greisen.

Berfälschungen bes Wachses mit Wasser. — Dies Wasser wird dem geschmolzenen Wachse durch fortgesetzes Reiben und Rühren einverleibt. Seine Gegenwart läßt sich an dem Gewichtsverluste erkennen, den das Wachs beim Austrocknen im Wasserbade erleidet.

Chateau erhielt mittelst folgender Methode stets günstige Resultate. Das verdächtige Wachs wird mit sein gepulvertem, durch Erhigen volltommen entwässertem Aupfervitriol (schweselsaurem Aupferoxyd) zusammengerieden; enthält es Wasser, so wird das Pulver dei weißem Wachse blau oder bläulich, bei gelbem Wachse grünlich.

Noch muß hier eines groben Betrugs gedacht werden, ber sich burch chemische Mittel nicht nachweisen läßt. Es kommen nämlich, leiber häusig genug, überzogene, b. h. solche Wachsböden oder Wachscheiben in den Handel, welche äußerlich aus gutem Wachse bestehen, dagegen innen und in der Mitte Wachs von schlechter Qualität enthalten.

Ein allgemeines, empirisches Mittel, um zu erkennen, ob ein Wachs überhaupt verfälscht ist, besteht darin, auf irgend einen Kleiderstoff ein wenig von dem verdächtigen Wachse zu tröpfeln, welches man dann nach dem Erkalten mit Alkohol zu entsernen sucht. It das Wachs rein, so zerbröckelt es durch die Einwirkung des Alkohols sogleich; im entgegengesetzten Falle hängt es dem Zeuge sest an und hinterläßt Flecken auf demselben.

Chateau unterwarf auch gelbes und weißes Wachs, beibe von vollkommener Reinheit, ber Einwirkung ber von ihm zur Prüfung ber norigen Fettkörper angewenbeten Reagentien.

Jebes Wachs, welches nicht bie im Folgenben angegebenen Reactionen giebt, ist als verfälscht zu betrachten.

### Reue Reactionen.

#### a. Gelbes Bachs.

Schwefelfäure. — Dem bei niedriger Temperatur gefcmolzenen Wachse zugesett, ruft bieselbe eine schmutig grünlich braune, beim Umrühren schmutig hellgrün werbende Färbung hervor. Während bes Erstarrens wird die Masse hell chokolatenbraun, bann grünlich, barauf bunkelgrau und zulett grünlich grau.

Wird gelbes Wachs in starrem, nicht geschmolzenem Zuftanbe, also bei gewöhnlicher Temperatur, mit Schwefelsäure behandelt, so zeigt sich anfänglich keine Beränderung; erst beim Zusammenreiben tritt die angegebene Färbung auf, zunächst in Form grauer Aeberchen, dann sich burch die ganze Masse wasserienb.

Chlorgint. — Dem geschmolzenen Wachse zugesett: teine Farbung. Beim Umrühren geht bie orangegelbe Farbung ber fluffigen Bachse in gewöhnliches, bann in Gummi-Gutta-Gelb über.

Bei gewöhnlicher Temperatur feine Farbung.

Zinnchlorib. — Bei gewöhnlicher Temperatur: grüne Färbung, welche fich beim Umrühren burch die ganze Masse vertheilt. Bei höherer Temperatur trat die Färbung rascher ein.

Salpetersaures Quedfilberoxhb. — Bei höherer Temperatur (mit bem geschmolzenen Bachse) teine Färbung. Auf Zusat von Schwefelsaure teine grüne Färbung.

Salpeterfäure. — Berändert die Farbe des in geschmolzenem Bustande befindlichen Bachses in Blaggelb; erhigt man die Saure mit der flussigen Masse etwas, so bildet sich reichlicher weißer Schaum.

Phosphorfaure. - Entfärbung bes fluffigen Bachfes.

#### b. Beifies Bachs.

Schwefelfäure. — Dem flussigen Bachse zugesett: roth braune Farbung; bie Säure nimmt schwache Färbung an. Nach bem Erstarren erscheint bie Masse gebrannt-siennabraun.

Bei gewöhnlicher Temperatur: röthlich gelbe, flodige Färbung. Chlorzink. — Reine Färbung, so wenig bei gewöhnlicher als bei erhöhter Temperatur.

Binnchlorib. — Bei gewöhnlicher Temperatur: orangegelbe Farbung. Beim geschmolzenen Wachse: licht fiennabraune Farbung. Rach bem Erstarren erscheint bie Masse beller, als mit Schwefelfaure.

Salpetersaures Quedfilberoxyb. — Weber bei gewöhn licher, noch bei höherer Temperatur Färbung. Auf Zusatz von Schweselsaure, bei erhöheter Temperatur erscheint bas Wachs nach bem Erkalten bellgelb. Bei Gegenwart von Harz ruft bas salpetersaure Quedsilberoxyb, für sich allein angewendet, bei bem geschmolzenen Wachse eine licht goldgelbe Färbung hervor.

Salpeterfäure. — Reine Färbung, weber in ber Ralte noch beim Erhitzen. Enthält bas weiße Bachs Harz, so färbt es sich beim Erhitzen mit Salpeterfäure goldgelb.

Anhangsweise erwähnen wir hier noch:

### Walrath.

(Weißer Amber; Spermaceti; Blanc de baleine frang.)

Diese eigenthümliche Fettsubstanz findet sich in gelöstem Zustande in dem thranartigen, stüssigen Fette, welches die Höhlungen in den Schädelknochen mehrerer großer Cetaceen, besonders des Pottsisches des atlantischen Meeres und der Südsee, Physeter macrocephalus, erfüllt. Sobald der Thran des getödteten Thieres herausgenommen ist, setzen sich eine Menge kleiner Krhstallblättchen, der Walrath, ab. Ein großer Pottsisch kann 16 bis 20 Tonnen Walrath geben.

Gewinnung und Reinigung. — Der größte Theil bes stüffigen Fettes, bes sogen. Walrathöls, wird durch Auspressen zum größten Theil entfernt und der letzte Rest desselben durch Abspülen mit mäßig starter Kalisauge, von der Walrath nur schwierig angegriffen wird, beseitigt. Der mit warmem Wasser abgespülte und in kochendem Wasser zu Kuchen zusammengeschmolzene Rückstand bildet den Walrath des Handels.

In bedeutend reinerem Zuftande wird der letztere erhalten, wenn man die abgepreßte Masse bei 100° C. schmilzt und mit etwas Pottaschen- oder Sodalösung versetzt, wodurch ein blänsicher Absatz ausgesschieden wird, der zu Boden fällt. Das klar Ausgelassene läßt man zum Krhstallisiere erkalten, und wiederholt die Operation, Pressen und Bebandlung mit Lauge, nochmals.

Auch burch Umschmelzen mit Thierkohle im Wasserbabe läßt sich ber Walrath vortrefflich reinigen; boch erfordert dies mehrsache, für die Braxis lästige Filtrationen in erwärmten Räumen.

Phhitalische und demische Eigenschaften. - Der gereinigte Walrath ift glänzend weiß, burchscheinend, wie feiner Alabafter; fühlt sich ganz wie harte Seife ober wie Specktein an; ist sprobe, von entschieden krhstallinisch-blättriger Textur, geruch- und geschmacklos, und läßt sich nicht verseifen. Sein specifisches Gewicht ist bei  $15^{\circ}$  C. = 0,943; sein Schmelzpunkt liegt bei  $45^{\circ}$  C., nach Anderen bei  $48^{\circ}$  C.

An ber Luft nimmt er allmälig eine gelbe Farbe an, und wird ranzig; alsbann zeigt er Säurereaction.

Der Walrath ist unlöslich in Wasser; löslich in Albohol, Aether, setten und ätherischen Delen und zwar in der Wärme mehr, als bei gewöhnlicher Temperatur, 100 Th. kalter Alfohol von 0,851 lösen 3,5 Th. Walrath, von dem sich beim Erkalten etwa 0,9 Th. wieder ausscheidet. Von heißem Aether und Alkohol wird so viel gelöst, daß die Flüssigkeit beim Erkalten starr wird. Auch aus den gesättigten Lösungen in heißen ätherischen und setten Delen krhstallisirt der Walrath beim Erkalten aus.

Der gereinigte Walrath tommt in Form von Ruchen ober Scheiben mit trhftallinisch-blättrigem Bruche in ben Hanbel.

Der täufliche Walrath enthält, außer einer geringen Menge von zurückgebliebenem Walrathöl, nur ein besonderes, von allen übrigen Fettsiubstanzen verschiedenes Fett, Walrathfett oder Cetin. Dasselbe besteht aus Olein- und Palmitinsäure und aus Cethloxhd, anstatt Glhecerploxhd.

Der Walrath liefert ein sehr gutes Material zur Kerzenfabrikation, indem er meistens mit gleichen Theilen von weißem Wachs versetzt wird. Auch in der Pharmacie und Parfümerie wird er angewendet, und dient zur Darstellung von durchsichtigen Seisen, Pomaden, Schminken, Salben, Pflastern, zu lithographischen Tuschen u. n. a. m.

Das Balrathol ift gelblich, von schwachem, aber eigenthümlichem, nicht unangenehmem Geruche und wird als Leuchtmaterial und zum Ginsfetten ber Bolle angewendet.

# Verfälschungen.

Der Walrath wird häufig mit anberen Thierfetten, mit Casbaverfett ober Fettwachs (Adipocire, welches durch lange Zeit fortgesette Maceration von Fleisch in Wasser gewonnen wird), ferner mit Talg und mit Margarinsäure (Palmitinsäure) verfässcht.

Die Berfälschung mit Wachs kommt selten vor und läßt fich burch Behandeln mit Aether erkennen, welcher bei Gegenwart jenes Körpers mit dem Walrath eine trübe, milchige Auflösung giebt. Der mit Wachs verfälsche ist von matterem Weiß, weniger entschieden blättrig und weniger zerreiblich.

Die Verfälschung mit Fett wachs und thierischen Fetten läst sich an der Beränderung des Schmelzpunktes erkennen, der in diesem Falle zwischen 28° und 30° E. liegt. Wird das verdächtige Product mit Aeskali oder Aeskalk zusammengerieden, so entwicklisch gassörmiges Ammoniak, welches sich leicht an den weißen Rebeln erkennen läßt, die sich bei der Annäherung eines mit Chlorwasserstofffaure beseuchteten Glasstades bilden, so wie an der Bläuung eines Streifens von rothem Lackmuspapier.

Eine Beimengung von Talg läßt sich an bem bekannten eigenthumlichen Geruche erkennen.

Die Berfälschung mit Palmitinfäure giebt fich burch die beut lich faure Reaction der altoholischen Lösung des verdächtigen Balraths, so wie durch Berseifung des Gemenges mit Alfalien zu erkennen, welche letztere mit reinem Walrath nicht ausführbar ift.

Unterscheibungemerkmale. — Chateau beobachtete an reinem Balrath folgende

#### Rene Regetionen.

Schwefelsäure. — Bei gewöhnlicher Temperatur gelbe Farbung. Beim Erwärmen orangegelb. Die Saure farbt fich grun= lich gelb.

Chlorgint. - Beber bei gewöhnlicher, noch bei erhöhter Temperatur Farbung.

Binnchlorib. - Bleibt ohne Birfung.

Salpetersaures Quedfilberoryb. — Weber in ber Kälte, noch bei höherer Temperatur Färbung. Zusat von Schwefelsäure, selbst im Ueberschuß, ruft nur einen weißen Niederschlag und eine schwach gelbliche Färbung hervor.

Salpeterfäure. — Reine Farbung, fo wenig in ber Barme, wie in ber Ralte.

Phosphorfäure. - Ebenfo.

Da biefe fammtliche Reactionen hinfichtlich ber Erzeugung von Farben negative find, so läßt fich mittelft ber angeführten Reagentien leicht nachweisen, ob ein Walrath rein ober mit Talg und mit thierischen Fetten verfälscht ist.

#### Bweite Abtheilung.

# Bom vegetabilifden oder Pflanzenwachse.

Das vegetabilische Wachs kommt im Pflanzenreiche häufig vor (S. 3), theils als Ueberzug auf Blättern, jungen Zweigen, Früchten, ben Kätchen ber Amentaceen zc., theils mit Weichharz, Chlorophhil zc. verbunden in dem aus frisch ausgepreßten Pflanzensäften sich ausscheibenden, grünen Bodensage, so wie im Samenstaube.

Die Pflanzenwachse sind im Allgemeinen in der Kalte viel spröder, leichter schmelzbar und brennen nicht so bell, wie gebleichtes Bienenwachs; sie erfordern, um haltbare Kerzen zu geben, stets einen Zusat von Talg. Die in größeren Mengen zu gewinnenden Pflanzenwachse, welche technische Berwerthung sinden, sind die folgenden.

# Yalmenwachs.

Wird von ber in ben Cordilleren von Neu-Granada häufigen Bachspalme, Ceroxylon andicola (Fam. ber Palmaceen), erzeugt.

Die Indianer sammeln dieses Wachs, indem sie den auf der Rinde bes Baumes befindlichen Ueberzug abschaben und in Wasser aussochen, wobei es an die Oberstäche des letztern steigt, ohne zu schmelzen, indem es erweicht, während die ihm beigemengten Unreinigkeiten sich absetzen. Diese Substanz, cera di palma, wird gewöhnlich mit etwas Talg versetzt, damit es seine Brüchigkeit verliert und zu Lichtern verarbeitet werden kann; für sich allein brenut es schlecht.

Im rohen Zustande bilbet es ein graulich weißes Pulver; nach ber Behandlung mit kochenbem Wasser erscheint es gelblich weiß, ohne Geruch und Geschmack, pords und zerreiblich. Es erweicht zwar durch die Handwärme, schmilzt aber erst bei einer Temperatur über 100° C.; durch heißen Alkohol gereinigt und von einem ihm beigemengten Harze befreit, schmilzt es indessen nach Boussign ault bei 72° C. In siedendem Alkohol löst es sich nur wenig und scheibet sich beim Erkalten wieder aus.

# Braftlisches Yalmenwachs.

Unter biesem Namen tommen zwei verschiebene Wachsarten vor, nämlich Carnaubawachs und Ocubawachs.

Das Carnaubawachs bilbet eine bunne Schicht auf ber im nörblichen Brasilien, namentlich in ber Provinz Ceara, sehr häusigen Carnaubapalme. Um es zu gewinnen, werden die mit Vorsicht abgeschnittenen Blätter im Schatten getrocknet, wodurch sich das Wachs in Schüppchen ablöst und dann zusammengeschmolzen wird. Es bildet eine graue, sehr brüchige, leicht zu Pulver zerreibliche, geschmacklose Masse von angenehmem Geruche, welche in kochendem Alkohol und Aether löslich ist, bei 88,5° schmilzt und beim Erkalten krhstallinisch erstarrt Es läßt sich weder verseisen, noch bleichen und wird zur Ansertigung von Kerzen verwendet.

Das Dauba wachs kommt von ber Ocuba, einem am Amazonenstrome wachsenben kleinen, buschigen Baume, und wird aus ben kugligen, mit einer rothen Schale überzogenen Früchten besselben burch Zerstoßen und Auskochen mit Wasser gewonnen. Es hat hinsichtlich mancher seiner Eigenschaften Aehnlichkeit mit bem Bienenwachse. Durch Reinigen wird es blendend weiß und giebt sehr hellbrennende Kerzen (f. umstehend).

Das von A. von Humboldt beschriebene Ibucuibawachs ift bem Ocubawachs ähnlich.

# Anricawachs.

Wird durch Auskochen ber Beeren mehrerer Arten ber Myrica, namentlich in Nordamerika, besonders in Pennsplvanien und Louisiana, am Cap und in den gemäßigten Landstrichen Indiens häufig vorkommenden M. cerisera, M. pennsylvanica und M. cordisolia mit Wasser gewonnen.

Die Beeren geben bis 25% Wachs, und ein einziger Strauch liefert jährlich 12 bis 15 Kilogr. Beeren. Im rohen Zustande ist es schmutzig grün und läßt sich nach Chevreul verseifen. Durch wiederholtes Kochen mit Wasser wird es blaßgrün, durch Bleichen an der Sonne weiß, durch Behandlung mit kaltem Alkohol grünlich gelb; es schmilzt dann bei 57,5°. Es ist härter und spröder, als Bienenwachs, löst sich auch schwieriger und in geringerer Menge, selbst in heißem Terpentinöl. In Amerika wird es zu gut brennenden Kerzen verarbeitet, welche nach dem Auslöschen einen angenehmen Myrtengeruch verbreiten.

Die Samenkörner bes in Guhana an Flugufern häufig wachsenben Daliftrauches, gleichfalls einer Mprica-Art, liefern bas bem vorigen sehr ähnliche, gleichfalls zu Kerzen sehr gut verwendbare Daliwachs.

#### Ocubawachs.

Rommt von einer in ber Provinz Bara und in Französisch-Buhana häufigen Myristica. Die Früchte bieses Strauches haben die Größe einer mäßigen Klintenlugel und einen von einer diden carmoisinrothen haut umgebenen Kern, welche erstere Wasser roth farbt und eine aussgezeichnete Purpursarbe giebt.

Um bas Wachs zu gewinnen, werben die zu Brei zerriebenen Beeren einige Stunden mit Wasser gekocht, wobei das Wachs an die Oberfläche steigt und nach dem Erkalten abgehoben wird. 16 Kilogr. Beeren geben 3 Kilogr. eines gelblichweißen, in heißem Alkohol löslichen, bei 36,5° C. schmelzenden Wachses, welches zu Kerzen benutzt wird.

# Bicuibawachs.

Wird aus den Beeren von Myristica Bicuhyda gewonnen; ist gelblich weiß, in kochendem Alkohol löslich und schmilzt bei 35°.

Auch die Benincasa cerisera giebt ein Wachs, welches 29% Harzenthält.

# Japanisches Wachs.

Die Abstammung bieser in neuerer Zeit in ben Handel gekommenen Bachsart ist noch bunkel. Nach einigen Natursorschern kommt es von dem in Japan wachsenden Rhus succedaneum (Fam. der Anacardieneen); Buchner hält es für ein nordamerikanisches Product; Chateau erklärt es für Palmitin. Landerer hält es sogar für Fettwachs (Adipocire).

Aller Bahrscheinlichkeit nach kommen, worauf verschiedene Bersuche hindeuten, unter dem Namen japanisches Wachs mehrere verschiedene Bachssorten vor. Man versuchte, es zu Lichtern zu verwenden; es erwies sich jedoch dazu nicht tauglich, indem die Kerzen ganz schlecht brannten.

# Kuhbaumwachs.

(Milchbaumwachs.)

Wirb aus bem an ben Abhängen ber Corbilleren wachsenben Milchober Ruhbaum e (Galactodendron utile Kunth, Brosimum galactodendron
Don.; Palo de vaca, Arbol de leche, span.) gewonnen.

Wird die Rinde dieses Baumes abgeschnitten, so fließt aus demfelben ein wie Kuhmilch schmedenber, weißer Saft, der sich schnell verdickt, graulich wird und dann zu laufen aufhört. Zur Gewinnung des Wachses wird die aufgesammelte Milch gekocht, damit sich das Eiweiß abscheibet, und dann abgekühlt.

Das so erhaltene Wachs ist gelblich weiß und durchscheinend, läßt sich kneten, schmilzt bei 60° C., brennt mit heller Flamme, und läßt sich leicht verseisen. Unter allen Pflanzenwachsen scheint es dem Bienenwachse am nächsten zu stehen.

Bu ermabnen ift ferner:

Pappelwach 6. — Wird aus ben Knospen der Schwarzpappel, Populus nigra, gewonnen, bildet weiße, perlmutterglänzende Flocken, welche bei einer Temperatur von über 100° schmelzen und in heißem Weingeist, so wie in heißem und kaltem Aether löslich sind.

Wachholberwachs. — Wird durch Auskochen ber reifen Bachholberbeeren, der Früchte von Juniperus communis, mit Weingeist erhalten. Es ist graulich, spröde, läßt sich pulverisiren, schmilzt bei etwa 100° C., ist in reichlicher Menge in heißem Beingeist, in Aether, in ätherischen und setten Delen löslich und läßt sich nicht verseisen.

# Fünftes Capitel.

# Bemenkungen üben die nähenen Bestandtheile der Jettkörpen.

Bor ben Untersuchungen Chevreul's über bie Fettförper waren bie naheren Bestandtheile berselben kaum befannt; man wußte nur, daß mehrere Substanzen bei ber Behandlung mit Alkalien ober Bleiorpb Seifen und Pflaster geben.

Der berühmte schwedische Chemiker Scheele zeigte zuerst, daß sich, wenn Del bei Gegenwart einer geringen Menge Wasser mit Bleiorph gekocht wird, ein süßer, im Wasser löslicher Körper bildet, den er als süßen Bestandtheil der Dele (Delsüß) bezeichnete, er ist also Entdeder des Glycerins. Allein die bei der Seisensabrikation stattfindenden chemischen Borgänge, somit auch die Zusammensetzung der Fettskörper, waren noch gänzlich unerkannt. Wir verdanken unsere Kenntnisse darüber dem berühmten Chevreul, welcher i. 3. 1815 die ersten Mitteilungen über die Resultate seiner Untersuchungen veröffentlichte.

Er wies nach, daß fammtliche Fettsubstanzen, Dele, Fette, die Butter- und Talgarten 2c., mit wenigen Ausnahmen, Berbindungen von naheren Bestandtheilen sind, welche er unter den Ramen Stearin, Margarin, Olein, Buthrin, Caproin, Phocenin u. s. w. naher charakteristre; daß diese näheren Bestandtheile durch Einwirkung der Alkalien (durch Berseifung) zersetzt werden oder sich spalten, zndem sich Glicerin (Delsüß) und besondere Fettsäuren bilden, wie z. B. das Stearin bei der Berseifung Glicerin und Stearinsäure, das Olein, Glicerin und Dleinsäure giebt u. s. f. Er bewies ferner daß, wenn sich bei der Berseifung von Fetten durch Alkalien Gemenge oder Gemisch von mehreren verschiedenen Fettsäuren bilden, die ersteren selbst Gemische von Stearin, Margarin, Olein 2c. sind.

Chateau, Fette.

Nach Chevreul beschäftigten sich viele ausgezeichnete Chemiker mit dem Gegenstande, und vor einigen Jahren veröffentlichte Berthelot eine Arbeit, deren Resultate die 45 Jahre früher von Chevreul aufgestellte Hypothese, nach der die Fettsubstanzen den Aetherarten analog zusammengesetzt sind, bestätigten. Es gelang nämlich Berthelot nicht nur, eine große Anzahl der neutralen Fettsörper durch unmittelbare Vereinigung von Glycerin mit den verschiedenen Fettsäuren zu reproduciren, sondern auch durch Verbindung des Glycerins mit verschiedenen unorganischen und organischen Säuren zahlreiche neue Fettsörper darzustellen.

Wir wollen nun im Folgenben die wichtigften organischen Berbindungen, welche die näheren Bestandtheile ber in den vorhergehenden Capiteln besprochenen Dele, Fette, Talge, Wachse 2c. ausmachen, näher kennen lernen.

# 1. Neutrale Fettkörper.

Diese sind, wie schon bemerkt, Berbindungen ber fetten Sauren mit bem Glycerin; es sind Salze, beren Basis- das Glycerin bildet, und bie ganz charafteristische Eigenschaften besitzen. Es geboren babin solgende Substanzen:

# Stearin.

(Stearinfaures Glycerin; ftearinfaures Glycerploxyb; Tristéarme, Berthelot.)

Diese von Chevreul 1813 entbeckte Substanz wurde von Lecanu und Joß, bann von Braconnet in reinem Zustande und von Bersthelot unter bem Namen Tristearin auf künstlichem Wege bargestellt.

Stearin ift in fast allen festen Fetten, so wie in mehrerm Pflanzenölen enthalten. Je fester und harter diese Fette sind und je bober ihr Schmelzpunkt liegt, besto mehr Glycerin enthalten sie.

Zur Darstellung von reinem Stearin behandelt man Hammeltalg ober Rinds- oder Bockstalg so lange mit kaltem Aether, bis sich sein Bolum nicht mehr vermindert; der Rückstand besteht wesentlich aus Stearin. Oder man schmilzt den Talg im Wasserbade und hehandelt ihn noch heiß mit dem sechs- dis achtsachen Gewicht oder Bolum Aether, filtrint, und läßt erkalten; beim Erkalten scheiden sich perlmutterglänzende Arpstalle von Stearin aus, während in der Flüssigkeit Margarin (Palmitin) und Elain gelöst bleiben. Die Arpstalle werden zwischen Filtrirpapier kräftig ausgepreßt und wieder in Aether gelöst, was so oft wiederholt wird, die ihr Schmelzpunkt constant geworden ist.

Nach Braconnot's Berfahren schmilzt man ben Talg, setzt bemsselben frisch bestillirtes (ätherisches) Terpentinöl zu, rührt tüchtig um und läst die Mischung erkalten. Der Rückstand wird, in Leinwand gesichlagen, zwischen mehrsach zusammengelegtem Löschpapier ausgepreßt, wobei das im Terpentinöl gelöste Elain und Palmitin (Margarin) abssließt, während fast alles Stearin zurückleibt. Durch wiederholtes Umsschwelzen mit jedesmal erneutem frischen Terpentinöl erhält man das Stearin vollkommen rein. Nach Lecanu soll man den Rückstand vollsständig in kochendem Aether lösen und krhstallistren lassen, um die letzen, noch adhärirenden Theile von Terpentinöl zu entsernen, so daß durch deren Berharzung das Stearin nicht verunreinigt werden kann.

Die Erfindung eines Berfahrens zur leichten, raschen und billigen Gewinnung bes Stearins aus bem Talge ist sehr wünschenswerth, indem biese Substanz wegen ihrer Aehnlichkeit mit dem Wachs sicherlich gute Rerzen geben würde.

Run ft liches Stearin wird dargestellt, indem man Monostearin (eine Berbindung von Stearinsaure mit Glycerin) mit seinem 15- bis 20fachen Gewichte Stearinsaure bei 270° C. drei Stunden lang erhitzt.

Eigenschaften. — Das natürliche und künstliche Stearin bildet im trockenen Zustande weiße, perlmutterähnliche, geruchs und geschmackslose, mild anzusühlende Blätter. Bei 62° schmilzt es zu einer farblosen Flüssteit, welche beim Erkalten zu einer festen, wachsartigen, nicht krhstallinischen, pulverisirdaren Masse gesteht. Es ist unlöslich in Wasser, idslich in 6 bis 7 Th. tochendem absolutem, schwieriger aber in wasser, baltigem Alsohol; beim Erkalten der alkoholischen Lösung scheidet sich ber größte Theil in weißen Flocken wieder aus. In kochendem Aether ist es in größerer Menge löslich, scheidet sich aber beim Erkalten gleichssalls fast ganz wieder aus, indem nur und bewicht des angewendeten Stearins in Lösung bleibt.

Der Schmelzpunkt bes Stearins liegt, wie schon bemerkt, gewöhnlich bei 62°; boch läßt fich berselbe, nach Duffp's Beobachtungen, burch wiederholtes Umkrhstallisiren ber Substanz in Aether, auf 63° und sogar bis auf 64,2° erhöhen.

Mach Dufft tritt übrigens bas Stearin in brei physitalisch versschenen Modificationen auf: nämlich in einer bei 51°, einer bei 63° und einer bei 66,8° schmelzbaren Modification.

. Das spec. Gewicht bes Stearins ist nach seinem Schmelzpunkt verschieden:

| Schmelzpunkt:      |     | Specifisches Gewid | bt: |
|--------------------|-----|--------------------|-----|
| 54°                | ==  | 0,986              |     |
| 630                | === | 1,010              |     |
| 66, <sub>6</sub> ° | === | 1,071.             |     |

Reine biefer brei Mobificationen leitet bie Elettricität.

Der trockenen Deftillation unterworfen, zersetzt fich bas Stearin in Margarinfäure, Margaron und verschiedene Kohlenwasserstoffe, während ein nur sehr geringer Rückftand von Kohle bleibt.

Bon Salpetersäure wird es in gleicher Weise angegriffen, wie die Stearinsäure und das Glycerin. Bon concentrirter Schwefelsäure wird es gefärbt, indem sich unter Abscheidung von Stearinsäure saures schwefelssaures Glyceryloxyd bilbet.

Bon Chlor und Brom wird es unter Bilbung chlor- und bromhaltiger Derivate zersett.

In Gegenwart von Waffer längere Zeit mit Alfalien ober Aetfalt erhitzt, bis es aufgelöst ist, wird das Stearin zersetzt und giebt ein stearinsaures Salz der angewendeten Base und Glocerinhydrat, welches im Wasser gelöst bleibt.

Das Stearin löst kleine Quantitäten von Schwefel und Phosphor, so wie viel Benzoefäure auf. Es ist löslich in Holzessig, in Aceton, in fetten und in atherischen Delen.

Erwähnenswerth ift die Thatsache, daß die Gewichtsmenge der durch eine Säure aus der Seife ausgeschiedenen freien Stearinsäure plus der Gewichtsmenge des ausgeschiedenen Glylerins das Sewicht des mit dem Neykali behandelten Fettes um eine nicht unbedeutende Größt übersteigt. Diese Gewichtsvermehrung findet bei der Berseifung sämmtlicher neutraler Fettkörper statt, und wird nach Chevreul durch die Fixirung der Elemente des Wassers verursacht.

# Palmitin.

(Früher: Margarin; margarinfaures Glycerin; Trimargarine, Berthelot.)

Das Palmitin ober Margarin ist in ben meisten Fettkörpern ents halten; so im Menschenfette, im Schweines und Gänseschmalze, in ber Kuhbutter; im Olivenöl, Leinöl, im Palmöl u. f. f. In allen biesen Substanzen ist es mit Elain und meist auch mit Stearin verbunden, mit welchem letzteren es fast stets verunreinigt ist, so daß es in völlig reinem Zustande nicht dargestellt wurde, die dies neuerlichst gelang und gleichzeitig nachgewiesen wurde, daß das für einen eigenthümlichen Fettkörper gehaltene Margarin mit dem Palmitin identisch ist.

Die neueste und befte Methode zur Darstellung bes reinen Balmitins ober Margarins ist folgenbe. Balmöl wird in einem Tuche ausgepreßt, bis die fluffigen Bestandtheile möglichst vollständig entfernt sind; dann

wird der Rückftand seches dis siebenmal mit kochendem Alkohol behandelt, worauf das Palmitin ungelöst zurückleibt. Dies letztere wird in kochendem Aether gelöst, filtrirt und hingestellt; beim Erkalten scheiden sich Krhstalle von Palmitin ab, welche zwischen Löschpapier getrocknet und wiesderholt umkrhstallisirt werden.

Ehe die Identität von Palmitin und Margarin nachgewiesen war, wurde letteres auf verschiedenem Wege dargestellt; so aus Menschensfett burch kochenden Altohol; aus Olivenöl, indem man dasselbe längere Zeit bei einer Temperatur von  $+4^{\circ}$  C. erhält und nach dem Erstarren stark auspreßt, um den größten Theil des Elains auszusscheiden; der Rückstand wird bei gelinder Wärme geschmolzen und mögslichst langsam erkaltet, um möglichst große Körner zu erhalten; die erstaltete Wasse wird nun nochmals bei  $+12^{\circ}$  oder  $13^{\circ}$  C. ausgepreßt; der Rückstand ist ziemlich reines Wargarin (Palmitin) und läßt sich durch wiederholtes Umkrystallisiren aus Alfohol noch reiner erhalten.

Bei ber Darstellung bes Palmitins aus Butter und Sänseschmalz nach Bromeis läßt man biese Fette gleichfalls langsam erfalten, und preßt sie zum ersten Male bei 12° bis 15° C., das zweite Mal bei 20°. Durch wiederholtes Umschmelzen und Erkaltenlassen bei jedesmal höheren Temperaturgraden erhält man eine seste Fettsubstanz, welche bei 36° schmilzt. Diese wird in einem siedenden Gemisch von 2 Thl. Altohol und 3 Thl. Aether, bis zur vollständigen Sättigung, gelöst; beim Erstalten scheidet sich das Palmitin (Margarin) in Körnern ab, während das Elain zum größten Theile in der Lösung zurückleibt. Das ausgeschiedene Palmitin wird ausgepreßt und mehrmals umtrhstallisirt.

Runftliches Balmitin ober Margarin wird erhalten, wenn man 3 Afguiv. Palmitinfaure (Margarinfaure) mit 1 Aequiv. Monomargarin (Berbinbung von Margarinfaure und Glycerin) bei 270° C. mehrere Stunden lang erhitt (Berthelot).

Eigenschaften. — Reines Balmitin ift blendend weiß und bildet glimmerähnliche Schuppen ober trustallinische Blättchen, dem Stearin sehr ähnlich, doch durch seinen bei 48° C. liegenden Schmelzpunkt von demsselben zu unterscheiden. Beim Erkalten gesteht es zur harten, mürben, nicht trustallinischen, wachsähnlichen Masse. Es ist sehr wenig löslich in kochendem Alkohol, dagegen in jedem Berhältnisse löslich in kochendem Aether, aus welchem es sich beim Erkalten in kleinen Arustallen abscheidet. Bei der Berseisung durch Alkalien und Oxyde mancher Schwermetalle wird es in Glycerin und Balmitinsäure (Margarinsäure) zersett.

Bon Chlor und Brom wird bas Palmitin zerfetzt, indem fich burch Substitution chlor- und bromhaltige Derivate bilden (Lefort). Bei der trocknen Deftillation liefert es Afrolein ohne Fettfäure; bas rohe Palmol hingegen giebt eine große Menge Fettfaure, ein Beweis von feinem Ge-

# Elain.

(Dlein; oleinfaures Glycerploppb; Trioleine, Berthelot.)

Das Elain bilbet ber allgemeinen Annahme nach ben wesentlichsten flüssigen Bestandtheil ber setten Dele, welches auch in den meisten seten Fettförpern, wenn auch in geringerer Menge, enthalten ist. In den trocknenden Delen ist fein Elain vorhanden. Im Zustande der Reinheit ist es noch nicht bargestellt; meist enthält es etwas Stearin und Balmitin. Mehrere Chemiter bezweiseln seine Existenz überhaupt; andere balten es für eine dem Stearin ähnliche Berbindung.

Zur Darstellung des Clains sind mehrere Methoden empsohlen worden; doch erhält man es, wie bemerkt, durch keine berselben in reinem Zustande.

Nach Chevreul erhitzt man Menschen-, Schweine- oder Gänsefett, Rinds- oder Hammeltalg in einem Kolben mit Alkohol zum Kochen, filtrirt die erhaltene Lösung, aus welcher sich beim Erkalten Stearin und Palmitin (Margarin) ausscheibet, während das Clain zurückleibt; dasselbe läßt sich durch Verdunsten des Alkohols erhalten und dadurch reinigen, daß man es bei einer Temperatur unter 0° erstarren läßt und bei dersselben der Wirkung einer Presse unterwirft. Dadurch wird der seite vom flüssigen Theile getrennt und man erhält ein Elain, welches bei 0° nicht erstarrt.

Auch läßt sich Elain erhalten, wenn man die geschmolzenen und erfalteten Fette zwischen Löschpapier auspreßt, welches lettere das Elain einsaugt so daß es sich mit Alkohol wieder ausziehen läßt. Oder man schüttelt Olivenöl oder Süßmandelöl mit Alkohol und verdampft die filtrirte Lösung; man erhält so ein sehr unreines Elain.

Die fetten Dele sind Mischungen von stearinsaurem oder palmitinsaurem und oleinsaurem Glycerin; man setzt sie der Kälte aus, bis sich die beiden erstgenannten Berbindungen abgeschieden haben, b. h. die die Dele fest geworden sind, und prest sie dann aus; dadurch erhält man unreines oleinsaures Glycerin.

Nach Peclet verfährt man, um das Elain so rein als möglich zu erhalten, folgendermaßen. Man kocht Olivenöl mit einer Aeynatronlauge von mittlerem Concentrationsgrade 24 Stunden lang, wodurch Palmitin und Stearin allein verseift wird; man rührt von Zeit zu Zeit um, scheibet die gebildete Seife ab und löst diese in wässerigem Altohol, auf

welchem bas Elain schwimmt; man reinigt baffelbe burch nochmalige Behandlung mit Altohol und Digeftion mit Chlorcalciumftuden.

Man tann auch ohne zu tochen verfahren; man rührt bas Del mit einer concentrirten Aegnatronlösung zusammen, erwärmt gelinde, um bas Elain vom verseiften Stearin zc. zu trennen, filtrirt durch Leinwand und trennt bas Elain von ber überschüssigigen Lauge durch Decantiren. Dies Berfahren läßt sich bei allen setten Delen anwenden, nur dürfen sie nicht ranzig oder durch Site verändert sein.

Eigenschaften. — Da das aus den verschiedenen Fettkörpern gewonnene Elain nie ganz rein ist, so zeigt es auch keine ganz constanten Eigenschaften; nach welcher Methode es auch gewonnen sein mag, so ist es farblos oder geldich, flüssig, geruch- und geschmacklos, in Wasser unstöslich; bei unmittelbarer Berührung mit dem Sonnenlicht bleicht es sich. Das nach Péclets Versahren dargestellte Elain ist fard- und geruchlos, von schwach süßlichem Geschmack, ohne Wirkung auf Lackmus-papier, im Ansehen und in der Consistenz dem weißen Olivenöle ähnlich, bei  $+4^{\circ}$  C. slüssig, im Wasser unlöslich, in 31 Th. tochenden Alsohols von  $0_{816}$  löslich. Sein spec. Gewicht bei  $15^{\circ}$  C. ist  $0_{913}$ . Bei  $-6^{\circ}$  dis  $-7^{\circ}$  C. erstarrt es zur nadelförmig trhstallinischen Masse: im lusteleeren Raum erhist, verdampst es ohne sich zu erseßen. Es absorbirt unter Entwicklung von Kohlensäure den Sauerstoff der Lust und verharzt dann, weshalb es sür Uhrmacher nicht brauchdar ist.

Der trockenen Deftillation unterworfen, giebt das Glain, außer gasigen Broducten, flüssige Kohlenwasserstoffe, Benzoesäure und Akrolein. Mittelst dieser Reaction läßt sich das Glain in anderen Fettsubstanzen nachweisen; denn wenn man die Destillationsproducte mit kochendem Basser behandelt, so erhält man eine Flüssigkeit, aus welcher beim Erstalten kleine Krystallnadeln von Benzoesäure anschießen.

Durch Salpeterfaure wird bas Clain in Claidin umgewandelt; baburch unterscheidet es sich von bem fluffigen Bestandtheile ber ficcativen Dele.

... Bon Chlor und Brom wird bas Elain zerfest unter Bilbung von olor- und jobhaltigen Derivaten (Lefort).

Durch Alfalien wird es in Gegenwart von Waffer verseift und in Gipcerin und Oleinfäure und Palmitinfäure verwandelt.

Bon concentrirter Schwefelfäure wird bas Glain in Sulfolein s fäure und Sulfoglycerinfäure umgewandelt (Fremp).

Berthelot hat fünftliches Elain aus Dleinfaure und Glycerin bargestellt.

#### Slaidin.

Bei näherer Erörterung ber Berfälschungen bes Olivenöls burch Körneröle bezeichneten wir als Erkennungsmittel berselben bie Unterssalpeterfäure, burch beren Wirkung bas Elain bes Olivenöls in sestes Elaibin umgewandelt wird, ein dieser Substanz von Boubet gegebener Name. Dieser Chemiker wies nach, daß bas Starrwerden ber Dele durch Einwirkung des Poutet'schen Quecksilbernitrats nur der Wirkung der in diesem Salze enthaltenen salpetrigen Säure zuzuschreiben ist; auch stellte er Elaibin direct durch Behandlung von Elain mit dieser letzteren Säure dar.

Da sich bis jetzt bas Glain nicht in reinem Zustande barstellen läßt, so ist auch Elaidin noch nicht von einer für die Analhse erforderlichen Reinheit bargestellt worden; es ist stets von einer größeren oder geringeren Menge von Palmitin und einer bligen, mit Kali sich roth färbenden Substanz verunreinigt.

Bur Reinigung bes Glaidins empfiehlt Meber, es in Aether zu löfen, die Löfung einige Zeit lang bei 0° sich felbst zu überlaffen und tas Ausgeschiedene mit kaltem Aether nochmals zu waschen.

Das so gereinigte Claibin ift bem Stearin sehr ähnlich; es schmilzt bei 32° C.; ist in Altohol fast ganz unlöslich, in Aether bagegen sehr löslich; wird burch Berseifung mit Alkalien in Glycerin und elaidinsaures Alkali zersetzt und giebt bei ber trockenen Destillation Akrolein, Elaidinssäure und verschiedene Kohlenwasserstoffe.

#### Cocin.

# (Cocinin; cocinfaures Glycerin.)

Die rohe Cocosbutter giebt beim Berseisen veränderliche, aber relativ bedeutende Mengen von Oleinfäure und Glycerin und von einer festen, in reinem Zustande nur schwer zu gewinnenden Säure, der Cocinsaure, beren Berbindung mit Glycerin von Dumas Cocin ober Cocinin genannt wird. Die Eigenschaften biefer Berbindung sind noch wenig bekannt, obgleich sie bereits in der Rerzenfabrikation bemutt worden ist.

# Bufprin.

# (Butterfaures Glycerin.)

Das von Chevreul entbedte und zuerft in isolirtem Buftanbe bargeftellte Buthrin ift in ber Rubbutter, im Gemenge mit Glain,

Palmitin z., enthalten, läßt sich aber aus berselben nicht in reinem Zusstande gewinnen, weshalb es vorzuziehen ist, diese Körper nach bem Bersahren von Pelouze und Gelis auf shnthetischem Wege kinfilich barzustellen. Zu diesem Zwecke erwärmt man ein Gemenge von Buttersaure, Glycerin und concentrirter Schweselsäure gelinde und verdünnt die Masse dann mit vielem Wasser. Das Buthrin schwimmt auf dem letztern.

Das Buthrin ist in allen Verhältnissen in absolutem Altohol und Aether 1881ich, aus benen es sich durch Wasser leicht abscheiden läßt. Beim Verseisen mit Kalt giebt es Glycerin und buttersaures Kali. Sein specif. Gewicht ist = 0,908; es besitzt den Geruch von heißer Butter und erstarrt bei 0° (Chevreus).

Caprin, Caproin und Caprol find von Chevreul gleichs falls in ber Rubbutter nachgewiesen worden. Diese neutralen Fettförper werben burch Alfalien gleichfalls zersetzt und geben neben Glycerin Casprinfaure, Caproinfaure und Caprolfaure.

Bom Pircin war beim Bockstalg bie Rebe.

# Phocenin.

(Balerin; valerinfaures Glycerin.)

Bilbet einen Beftanbtheil bes Delphinthrans, ift von Che-

# Palmin.

Wird burch Behandlung von Ricinusol mit Untersalpeterfaure ober fomefliger Saure in ber Ralte gewonnen.

Reines Balmin ift weiß, ohne Geschmad, in Baffer unlöslich, bei 30° in 2 Thl. Alfohol und leicht in Aether löslich, und schmilzt bei 43° C.

Durch Berfeifung wird es in Glycerin und Palminfaure gerfett.

# Apriffin.

Ist Bestandtheil ber Muscatbutter, aus welcher es burch Auspressen berselben zwischen Löschpapier, und wiederholtes Auflösen in Aether und öfteres Umtrhstallisiren gewonnen wird. Es schmilzt bei 31° C. und ist in tochenbem Altohol löslich; von ätzenden Alfalien und basisch efsigsaurem Bleiorph (Bleizucker) wird es in Glycerin und Mpriftinfäure zerlegt.

#### Apricin.

Bilbet ben in Altohol fast ganz unlöslichen näheren Bestandtheil bes Bienenwachses. — Es ist graulich weiß; härter und spröder als Bachs; vom specif. Gewichte — 1,0; schmilzt bei 65° C. (nach Anderen bei 72° C.); läßt sich fast vollständig sublimiren, ohne zersett zu werden; ist in 200 Thl. siedendem Altohol, wenig in heißem Aether löslich, scheidet sich aus beiden Lösungsmitteln beim Erfalten aus, löst sich dagegen leicht in heißem Terpentinöl, ohne sich wieder abzuscheiden. Bei Behandlung mit heißer, concentrirter Kalis oder Natronlösung giedt es Palmitinsäure und Melissin, einen eigenthümlichen Altohol. Der trockenen Destillation unterworfen, giedt es keine Fettsäuren, sondern Essigsäure und ein Brenzöl.

#### Gerin.

Ist ber in heißem Altohol lösliche nähere Bestandtheil des Bachses. Es ist weiß, von der Härte des Bachses, welches davon 22% enthält; specifisches Gewicht =0,969; schmilzt bei 62° C. i löst sich in 42 Thl. taltem, weniger in heißem, absolutem Aether in 16 Thl. tochendem, absolutem Altohol, leicht in heißem Terpentinöl, scheidet sich aber aus diesen Lösungen zum größten Theile wieder aus.

Das Cerin wird von einigen Chemikern als ein Gemenge von einem eigenthümlichen Fettideper (Cerolein?) und Cerain bezeichnet. Durch Kalilauge wird es verseift, indem fich Palmitinsaure, Dleinsaure und Cerain bilvet. Bet der trockenen Destitution erhalt man etwas unversandertes Cerin, Palmitinsaure (nach Des Cerainsaure Myricin) und Essigläure. Auch bei der Behandlung mit Salpetersäure giebt das Cerin Palmitinsaure.

Cerain ift hart, spröde; schmilzt bei 77° C.; ist in tochenbem Alfohol, Aether und Terpentinöl schwer löslich; verflüchtigt sich bei ber Destillation zum Theil unverändert und giebt etwas Brenzöl und Essigs fäure. Durch Alfalien wird es nicht verseift. Nach Ettling hat es gleiche elementare Busammensetzung mit dem Webricin.

a transport of the early

### 2. Fette Cauren.

Die fetten Säuren (Fettfäuren) bilben zwei ganz verschiebene. Gruppen, nämlich bie nicht flüchtigen (fixen) fetten Säuren, und bie flüchtigen fetten Säuren. Beibe besitzen gemeinsame Eigenschaften, die wir zunächst erörtern müssen.

Die Fettsäuren, welche starren ober festen Aggregatzustand besitzen, haben ein fett- ober wachsähnliches Ansehen, und sehr häusig eine trhestallinische Textur; im geschmolzenen Zustande dagegen sind sie öligsstüffig. ohne klebrig zu sein. Auf Papier, Seiben- und anderen Stoffen hinterlassen sie, wie die anderen Fettkörper, bleibende Flecke.

Ihr Sch melapunkt ist sehr verschieden, meistens aber nicht sehr boch. Die bei gewöhnlicher Temperatur starren Fettsäuren schmelzen zum größten Theile zwischen 70° und 100° C.; die bei gewöhnlicher Temperatur flüffigen erstarren bei verschiedenen, nie aber hohen Graden unter bem Rullpunkte.

Alle fetten Körper laffen sich verflüchtigen, und zwar entweder auf die gewöhnliche Beise, ober im luftleeren Raume, in einem Gasstrome; bei der Destillation geben sie wenigstens immer zum Theil unverändert über. Diese lettere Eigenschaft ist in neuester Zeit zu einer neuen Parftellungsmethode der fetten Sauren benutzt worden.

Sammtliche fette Sauren find, nach binlanglicher Raffinirung ober Reinigung, farblos, sowohl im fluffigen als im festen Buftanbe,

Ihr specifisches Gewicht ift geringer als bas bes Baffers, fo baß fie auf biefem schwimmen.

Die fetten Gauren find loslich in Altohol, Aether, fetten und flüchtigen Delen.

Im freien Zustande kommen die fetten Säuren nicht vor; sie werden gewöhnlich aus den Fettförpern, in denen sie meistens mit Glocerin, seltener mit anderen organischen Basen verbunden sind, dargestellt. Bu diesem Zwecke werden träftige, unorganische Basen angeswendet, welche die Glocerin- oder anderen Salze der setten Säuren zarsetzen; und mit den letzteren die verschiedenen Seisen bilden. Bei dieser Operation, der Berfeifung oder Saponification, werden die organischen Basen frei.

Die nicht flüchtigen fetten Säuren sind in Baffer ganz unlöslich und lassen sich im luftleeren Raume (bei Bermeidung des atmosphärischen Luftbruckes) unverändert destilliren. Die flüchtigen setten Säuren hingegen sind im Basser mehr oder weniger löslich und lassen sich, selbst unter gewöhnlichem Luftbrucke, destilliren, ohne zersent zu werden. Sie verbreiten schon bei gewöhnlicher Luft Dampfe fie beftilliren rafch über, sobald fie mit einer größeren Menge Baffer ber Deftillation unterworfen werben.

Die fixen fetten Sauren sind in ganz reinem Zustande geruchlos; sie hinterlassen auf Bapier, Leinwand, Seide zc. bleibende Flede; die flüchtigen hingegen verursachen Flede, welche durch Berdunftung an freier Luft binnen kurzer Zeit verschwinden. Die flüchtigen Fettsaurm haben sammtlich einen einer jeden eigenthämtlichen, mehr oder weniger starken Geruch; sie find es, welche den verschiedenen Fetten ihren besondern Geruch geben, welcher besonders beim Ranzigwerden hervortritt, indem in diesem Falle ein Theil der betreffenden Fettsaure frei wird.

Die meisten Salze ber nicht flüchtigen Fettsauren find unlöslich, mit Ausnahme ber Kali-, Natron- und Ammoniahalze; Die Salze ber flüchtigen Fettsauren find bagegen zum größten Theile weit löslicher, als Die ber nicht flüchtigen fetten Säuren.

Bon ben letteren sind bei gewöhnlicher Temperatur nur zwei flusfig, die anderen fammtlich fest; die flüchtigen Fettsauren find hingegen bei gewöhnlicher Temperatur fammtlich flussig.

Alle fetten Sauren find brennbar und verbrennen an ber Luft leicht mit rugenber Flamme. Bei gewöhnlicher Temperatur gerfeten fie fich an ber Luft nur langfam.

Säuren sind bei gewöhnlicher Temperatur auf die fetten Säuren ohne Wirkung; von Salpeterfäure und Schwefelfäure werden aber die letzteren, bei Anwendung, von Warme, unter Bildung von Waffer, Kohlensaure, schwefliger Säure und salpetriger Säure zersetzt. Chlor hat eine energische Wirkung auf sie und zersetzt fie pleichfalls.

Die Salze ber fetten, namentlich ber nicht flüchtigen fetten Sauren fühlen sich mild an und find leicht zersethar. Aus ihren Berbinbungen mit ben Bafen abgeschieben, find bie fetten Sauren fiets mit Baffer verbunden.

Die Fettsäuren find ziemlich zahlreich; mehrere berfelben, namentlich Balmitin-, Stearin-, Olein-, Eluidin- und Cocinfaure werden bereits im Großen für die Industrie bargeftellt, weshalb wir dieselben im Folgenden ansstührlicher besprechen, während wir von den übrigen sesten, stuffigen und flüchtigen Sauren nur eine kurze Uebersicht geben.

# Stearinfaure.

(Talgfäure; Baffinfäure; Stearophanfäure; Anamprtinfäure.)

Die Stearinfaure wird durch Berfeifung von reinem Stearin durch Rali: und Berfehung bes stearinfauren Salzes dargeftellt; bie: in Beffer

unlösliche Stearinfäure scheibet sich aus und wird burch wiederholtes Umtrhstallisiren in Alfobol gereinigt.

Auch burch Umfrhstallifiren ber tauflichen Stearinfaure in Altohol tann man fie rein erhalten.

Bur Kerzenfabrikation wird sie, mit Palmitinfaure gemengt, im Großen bargestellt, indem man Talg (auch wohl Fette, Palmöl 2c.) burch Rochen mit Aetkalt und Wasser (seltener mit Kalikauge) verseift und die entstandene fettsaure Kalterde durch Schwefelsaure oder Chlorwasserstoffssaure zerset, wobei schwefelsaurer Kalt (Gpos) sich abscheidet, bezüglich Chlorcalcium in Lösung bleibt. Oder man erwärmt die Fette 2c. längere Zeit mit etwas concentrirter Schwefelsaure auf 100° C., wobei man nur halb so viel Schwefelsaure gedraucht, als zur Zersetzung der Kaltseife. Die erhaltene Stearinsaure wird ausgepreßt, um die beigemengte Oleinsaure zu entsernen. Die beigemengte Palmitinsaure wird dusgeschieden Beingeist entsernt, indem beim Erkalten zuerst das palmitinsaure Kali ausstrhstallisirt. Zur Kerzensabrikation wird aber die Palmitinsaure nicht ausgeschieden.

Eigenschaften. — Reine Stearinsaure frhstallisirt in geschmolzenem Zustande in weißen glänzenden Nadeln, aus alloholischen Lösungen in Blättchen, ist ohne Geschmack, von ganz schwachem Talzgeruch, härter und spröder als Wachs, in allen Verhältnissen in tochendem Altohol und Aether löslich. Sie röthet Lackmuspapier schwach, ist brennbar und versbreunt mit weißer, heller Flamme. Ihr Schmelzpunkt ist bei 75° C.; bei 70° C. erstarrt sie.

Die Stearinsaure ist etwas flüchtig; bei ber trockenen Destillation zersetz sie sich in Balmitinsaure, Margaron, Kohlensaure und einen Rohlenwasserstoff; nimmt man inbessen geringe Mengen, 15 bis höchstens 20 Grm., so läßt sie sich unverändert überdestilliren, wenn man die Operation unterbricht, sobald die zuletzt übergehenden Portionen eine schwache, bräunliche Färbung zeigen.

Durch Salpeterfäure wird sie in Palmitinsäure, Bernsteinfäure und Korksäure zersett; mit Basen giebt sie Salze, Stearate. Die stearinsauren Alkalien sind in Wasser löslich, zersetzen sich aber in verdünnter Lösung in basisches, lösliches und in saures, unlösliches Salz. Die metallischen Stearate sind unlöslich und lassen sich burch boppelte Zersetzung darstellen. Die stearinsaure Kalkerde ist gleichsalls in Wasser unlöslich; daber scheidet sich diese Verbindung ab, wenn man Seise in kalt- oder gypshaltigem (hartem) Wasser lösen will, weshalb berartiges Wasser sowohl zum Waschen, als auch zur Seisensabrikation nicht tauglich ist.

Die Stearinfäure wird zur Fabrikation von Kerzen angewendet; mehrere ihrer Salze dienen zur Fabrikation von Seifen und Pflastern. — Um die krhstallinische Textur, welche die Kerzen mürbe und zerbrechlich machen würde, zu beseitigen, wendete man früher einen geringen Zusat von arseniger Säure an; da dies aber von schädlichen Folgen war, so setzt man jetzt der Stearinsäure einige Procente Wachs zu, oder gießt sie erst vorher in die erwärmten Lichtsormen, nachdem sie sich zur Breiconssistenz abgekühlt hat.

Die Leuchtfraft ber Walrath-, Wachs-, Stearinfäure- und Talgkerzen verhält sich, bei gleicher Stärke der Lichter und Dochte, wie 104: 100: 84: 80. Aeußerlich sind die Stearinkerzen den Wachskerzen ähnlich, unterscheiden sich aber leicht durch ihre Sprödigkeit, durch die saure Reaction der alkoholischen Lösung und durch den beim Erhitzen auf Bletzich entwickelnden Geruch.

### Palmitinfaure.

(Palmistearinfäure; Margarinfäure.)

Bon Chevreul entbeckt, welcher ihr wegen bes perlmutterartigen Glanzes ben Namen Margarinfäure gab. Den Namen Palmitinfäure hat sie vom Palmöle, in welchem sie als solche zuerst gefunden und lange als eine biesem Dele eigenthümliche Säure gehalten wurde, bis Deint nachwies, daß bie als Margarinfäure bezeichnete Substanz, welche man aus fast allen Fetten erhält, nur unreine, mit etwa 10% Stearinstaure verundenigte Palmitinsäure ist und sich nach dem Reinigen ganz wie die aus dem Palmöle gewonnene Palmitinsäure verhält (f. Palmitin).

Sie frystallistrt nämlich beim Schmelzen nicht in Blättern, sondern in Nadeln, wie stets, wenn sie aus Lösungen anschießt, also aus dem gelösten Zustande in den festen übergeht. Nun schmilzt aber, den Resultaten directer Bersuche zusolge, ein Gemenge von 1 Th. Stearinsäure und 2 Th. Palmitinsäure bei 55° C., reine Palmitinsäure aber erst bei 62,5° C. Dies Gemenge bildet demnach im geschmolzenen Zustande eben so gut ein Lösungsmittel, als Altohol und Aether, aus welchem jeder Ueberschuß von Stearinsäure oder Palmitinsäure in derselben Form, wie aus Altohol und Aether, die Palmitinsäure also in Nadeln trestallisitet.

Die Palmitinsaure kommt unter allen Fettsauren am häufigsten wer und bilbet, wie schon beim Palmitin bemerkt wurde, einen Hauptbestandtheil ber weicheren Fette, besonders des Menschen- und des Schweine fettes; auch im Talg und in ben fetten Delen ist sie enthalten. Darftellung. — Man gewinnt die Palmitinfaure am einfachften burch Zerfetung der gereinigten Rali-Balmölfeife mit Mineral-fauren.

Andere Gewinnungsmethoden find die folgenden:

Man fällt eine Lösung von Marfeiller Seife, die aus Offvenöl bereitet und ein Gemenge von palmitinsaurem und oleinsaurem Alfali ift, mittelst eines Blei- oder Kaltsalzes, behandelt die ausgeschiebenen palmitin- und oleinsauren Blei-, bez. Kaltverbindungen mit Aether, burch welchen nur das oleinsaure Salz gelöst wird, und zerfett das zurückbleibende Balmitinsauresalz durch Chlorwasserstoff- oder Schwefelsaure.

Ober man behandelt Stearinfäure mit Salpeterfäure von 32° Baume, wobei eine sehr energische Reaction eintritt; hierauf wascht man die erkaltete Masse tüchtig mit Wasser aus und löst sie dann in kochendem Alkohol, aus welchem sich beim Erkalten Krystalle von Palmitinfäure ausscheiden, welche man nochmals in Alkohol umkrhstallisirt.

Unterwirft man Stearinsaure ber trodenen Deftillation, so erhält man eine frystallinische, palmitinsaurehaltige Masse, welche man durch Berseisung mit Alkalien und Zersetzung ber gebildeten Seise burch Mineralsaure auf die angegebene Weise reinigt.

Eigenschaften. — Die Palmitinsaure ist in vieler Hinsicht ber Stearinsaure sehr ähnlich, krystallisirt aber beim Umschmelzen blätterig und aus Lösungen nadelsörmig; auch schmilzt sie leichter als Stearinsaure (bei 62,5° C.), wird aber durch Zusat von letterer nicht schwerer, sondern leichter schwelzbar als zuvor. Auch unterscheiden sich die palmitinsauren von den stearinsauren Salzen gleichfalls nur durch leichtere Schwelzbarkeit. Sie ist weiß, in krystallinischer Form von perlmutterartigem Glanze, sest, unlöslich in Wasser, löslich in Alfohol und Aether, röthet blaues Lachnuspapier schwach und zersetzt die tohlensauren Alfalien. In geringen Quantitäten läßt sie sich ohne Bersetzung destilliren; unterwirft man aber größere Quantitäten der trockenen Destillation, so zerssetzt sie sich theilweise und giebt Kohlensäure und einen perlmutterzsetänzende Schüppchen bildenden neutralen Fettförper, das Margaron

Durch Schwefelfaure wird die Palmitinfaure in ein Gemenge von Rortfaure und Bernfteinfaure umgewandelt.

Anwendung. — Die Palmitinfaure und mehrere ihrer Salze bilben nebst ber Stearinfaure einen Hauptbestandtheil ber gewöhnlichen harten Seife und ber Stearinfergen.

Um die Palmitinsäure des Balmöls in ein der Stearinsäure ähnsliches Leuchtmaterial zu verwandeln, erhist man das Palmöl mit etwa  $5^{\circ}/_{\circ}$  concentrirter Schwefelsäure dis  $176^{\circ}$  C. (etwa  $141^{\circ}$  R.); dadurch

wird das Glycerin unter Entwidelung von Schwesligsäuredampfen zersetzt und es bleibt ein durch Kohle dunkel gefärdtes Gemengenvon Fettsäuren zurück, welche einen hohen Schmelzpunkt haben. Rohle und überschiftige Schweselsaure werden durch Auswaschen mit heißem Wasser beseitigt und schließlich wird das Fettsäuregemenge mittelst überhitzten Dampfes raffinirt.

### Palminfaure.

Diese Säure bilbet sich bei ber Einwirfung von Alfalien auf Palmin und wird auch bei ber Behandlung von Ricinusöl und Balmöl mit heißer Salpetersäure ober mit Untersalpetersäure gewonnen. — Sie bilbet in reinem Zustande sternförmig gruppirte Krystallnadeln, welche bei 44° C. schwelzen.

# Oessäure.

(Dleinfaure; Elginfaure; Talgol; huile de suif, frang.)

Bon ber Darstellung berselben war bereits früher bie Rebe (vergl. S. 207 ff).

Sie erstarrt bei — 3,75° C. zur frustallinischen Masse, und wird bei + 13,75° C. wieber flussigig.

Im flüssigen Zustande zieht sie gegen: 20 Bolum Sauerstoff aus der Luft an, wird gelb, schmedt bitter, röthet Lackmuspapier (was bei ganz reiner Oelsäure nicht der Fall ist), enthält dann 1 Aequiv. Wasserstoff weniger und bildet dann die Olansäure. — Die Oelsäure ist wenig in Wasser, aber in absolutem Altohol und Aether in jedem Verhältnisse löslich; die Olansäure löst sich auch in wasserhaltigem Altohol leicht auf.

Die ölsauren Salze (Oleate) sind weich, von schmieriger Consistenz, nicht trhstallisirbar. Die neutralen Alkalioleate sind in Wasser löslich, vie sauren unlöslich und ölig, wie die Säure selbst. Bon den stearinsauren und palmitinsauren Salzen unterscheiden sie sich durch ihre Losslichkeit in kaltem, wasserseim Weingeist.

Dies find die Eigenschaften ber aus Thierfetten gewonnenen Dleinfäure; die aus Pflanzenfetten dargestellte ist ihr abnlich, aber nicht ganz gleich; doch fehlen genauere Untersuchungen über dieselbe zur Beit noch.

Sie ift in ben meisten Fetten enthalten, und gwar, wie schon fruber bemerkt, in um so größerer Menge, je weicher und fluffiger die Fette find.

In größeren Quantitäten wird fie in ben Stearinferzenfabriten als Rebenproduct, mit Stearinfaure, Balmitinfaure und Fett verunreinigt, gewonnen.

Anwendung. — Die Delfäure ist billiger als Talg und wird zur Darstellung fester und weicher Seisen, als Beleuchtungsmaterial, so wie zum Einsetten ber Wolle in Spinnereien angewendet. Zu diesem Zwecke ist sie dem Olivenöle in so fern vorzuziehen, als sich das fertige Tuch durch Soda leicht von ihr befreien läßt und das Walken mit Seise und Walkerbe ganz erspart wird.

### Blaidinfäure.

Diese Säure entsteht durch die Einwirkung kräftiger Basen auf das Elaidin; auch erhält man es durch Einwirkung von schwesliger und salpetriger Säure (Untersalpetersäure) auf Delsäure. Im letzterem Falle sindet eine reichliche Bildung großer blätteriger Arhstalle von Elaidinsäure statt, welche mit kochendem Basser sorgfältig ausgewaschen und dann in einem gleichen Bolum kochenden Altohols gelöst werden; beim Erkalten dieser Lösung schießen nach 24 Stunden reichlich taselsörmige Arhstalle von reiner, persmutterartig glänzender, weißer Elaidinsäure an, die man durch wiederholtes Umtrhstallisiren in Altohol reinigt. Sie schmilzt bei 44° bis 45° C.

Die Claibinfaure läßt sich zum größten Theil unzersetzt bestilliren; sie zerlegt die kohlensauren Alkalien vollständig, so daß sich elaidinsaures Ralt und Natron direct darstellen lassen.

Nach Gottlieb ist diese Säure mit der Delfäure isomer, doch ist die letztere ohne Wirkung auf Lacknuspapier, mährend dasselbe von der ersteren stark geröthet wird; die Delfäure schmilzt dei 14° C. und krhstallisirt aus Alkohol in langen Nadeln; die Claidinsäure schmilzt bei 44° C. und krhstallisirt in großen Blättern.

Nach Boubet geben fast sämmtliche Fettförper, aus benen sich Stearin-, Balmitin- und Oleinsäure gewinnen läßt, bei der Behandlung mit Untersalpeterfäure mehr ober weniger Claidinsäure.

## Socinfäure.

Bur Darftellung biefer von Bromeis entbedten Säure verseift man Cocosbutter und zersetzt die erhaltene Seife durch eine Mineralssäure; das erhaltene Gemenge von freien Fetten prest man so lange zwischen Löschapier, bis dasselbe kein Elain und Glhcerin mehr einsaugt. Die Preskrückstände verseift man nochmals mit Ratron, löst die Seife in Wasser, scheidet sie mit Kochsalz aus, zersetzt sie mit Weinsäure, und Chateau, vette.

reinigt fie burch wieberholtes Umtrhstallifiren aus Altohol, bis fie einen conftanten Schmelzpunkt zeigt.

Nach St. Evre fällt man zunächst die uureine Cocinsaure aus ihrer alkalischen Lösung mit Weinsaure, wobei sich zugleich eine geringe Menge einer sauren, flüchtigen, ölartigen, start nach Phocensaure riechenden Substanz ausscheibet. Dann löst man die Cocinsaure in heißem Alkohol auf und läßt erkalten, wobei sich eine Kruste von warzensörmig gruppirten Cocinsaure-Arhstallen absetzt, die man mit Natron sättigt. Das Natronsalz löst man wieder in Alkohol und versetzt die Lösung mit neutralem elsigsaurem Bleiornd, worauf ein weißer, flockiger Niederschlag entsteht, den man mehrere Tage lang mit östers erneuertem Nether digerirt. Derselbe wird geschmolzen und in kochendem Wasser mittelst Weinsaure zersetzt, dann gießt man die Flüssigkeit ab, löst die Säure in kochendem Alkohol und krystallisirt. Man erhält auf diese Weise Cocinsaure im Zustande großer Reinheit.

Reine Cocinsaure ist blenbend weiß; aus der alkoholischen Lösung krystallisitt sie in sternförmig gruppirten farblosen Nadeln; ganz geruchlos; sie schmilzt dei  $34,7^{\circ}$  C. und gesteht durch Erkalten zur amorphen, porzellanartigen, kantendurchscheinenden, harten und brüchigen Masse. Sie ist flüchtig, aber nur in einem Gasstrome; mit Bleioryd zusammengeschmolzen, giebt sie 4% Wasser ab; durch anhaltendes Kochen bei freiem Luftzutritt wird sie zuletzt stark verändert.

St. Epre erhielt bei mehrfachen Berfuchen von 600 Grm. rober Cocosbutter nur 7 bis 8 Grm. reine Saure.

# Butterfaure. (Buthrinfaure.)

Diese flüchtige Fettsäure wurde 1814 von Chevrens unter den Berseifungsproducten der Ruhbutter, in welcher sie von drei anderen stüchtigen Säuren, der Caprinsäure, Capronsäure und Caprhsäure begleitet wird, entdeckt; sie findet sich auch in der Natur, in den Schoten des Johannisbrodbaums, Ceratonia siliqua L. (dem Bohannisbrod, Siliqua dulcis), in den Früchten des Seifenkrauts, Saponaria rubra L., und des Tamarindenbaums, Tamariscus indica, im Mischsafte des Ruhbaums, Galactodendron utile Kunth (Palo de vaca, s. S. 319).

Butterfäure kann sich übrigens in Folge sehr verschiebenartiger Reactionen bilben; so beim Erhitzen von Kafe, von Fibrin, von Leim mit Manganhpperorph und Schwefelfaure; bei ber trockenen De ftillation von Cabat (ber Tabaterauch enthält buthrinfaures Ummoniat); bei ber Behandlung von Oleinfäure mit Salpeterfäure.

Auf fünftlichem Bege läßt fich Butterfaure nach bem Verfahren von Belouze und Gelis barftellen, indem man auf ein Gemenge von Rohrzuder oder Giptose mit Wasser und Kreide längere Zeit hindurch Fermente, namentlich Casein, einwirken läßt.

Die Butterfäure ist eine farblose, burchsichtige, sehr bewegliche Flüssieit, von einem besondern, gleichzeitig an Weinessig und ranzige Butter erinnernden Geruche, und sehr saurem, start brennendem Geschmade. Sie ist in Wasser, Alsohol und Holzgeist in allen Berhältnissen löslich; bei — 20° erstarrt sie noch nicht und siedet bei etwa 164° C. Sie löst Talg, Fette und sette Dele. — Eine technische Anwendung hat sieher nicht gefunden.

#### Caprinfaure.

Bon Chevreul unter ben Berseifungsproducten ber Butter entdeckt. Sie entsteht burch Zersetzung bes Caprins durch Alkalien, und ist auch in ben durch Oxydation ber Delfäure durch Salpetersäure entstandenen Producten vorhanden.

Behandelt man Limburger Rafe mit bestillirtem Waffer, fo erhalt man gleichfalls eine geringe Menge Caprinfaure.

Die Caprinsäure ist fest und schmilzt erst bei 118° C. Sie bilbet farblose Krhstallnabeln von schwachem Bocksgeruche und saurem, brennendem Geschmacke.

Caprhlfaure bilbet fich gleichfalls bei ber Berfeifung ber Ruh-

## Capronfaure.

Ebenfalls ein von Chevreul entvedtes flüchtiges Berfeifungspro-

Die Capronsaure ist flüssig und läßt sich leicht entzünden. Ihr Geruch erinnert gleichzeitig an Schweiß und Essig; dabei besitzt sie einen stechenden Geschmack, und hinterläßt im Schlunde einen beutlich süßlichen Nachgeschmack. In Wasser ist sie wenig, in Alkohol und Aether sehr 1881ich. Sie siebet bei etwa 200° C. und läßt sich unzersetz bestilliren.

#### Phocinfaure.

(Balerinfäure; Balerianfäure; Delphinfäure.)

Diese stüchtige Saure wurde zuerst von Chevreul im Delphinthrane gesunden; darauf ward sie von Pent und Grote in der Wurzel des Baldrians, Valeriana ossicinalis L., nachgewiesen. Später sand man sie in der Angelicawurzel (von Angelica Archangelica), in der Wurzel des Grundheils (oder der kleinen Bergpetersisse, Athamanta Oreoselinum), in den weißen Beeren des wilden Schneedalens, Vidurnum opulus, in der Asa soetida und im Splinte des schwarzen und des Attich-Hollunders, Sambucus nigra und S. Ebulus L. — Sie kann auch auf künstlichem Wege dargestellt werden.

Die Phocinfäure bilbet eine sehr bunne, farblose Flüssigkeit von starkem, burchdringendem und lange anhaltendem Geruch nach Baldrian und altem Käse (nach übelriechenden Fußschweißen) und saurem, stechendem Geschmacke. Ihr Siedepunkt liegt bei etwa 175° C.; bei — 15° ist sie noch flüssig.

#### Bircinfdure.

Diese flüchtige, sehr ftarten Bocksgeruch besitzende Säure bilbet sich bei ber Berseifung bes Bocks- und Ziegentalgs, welcher ihr seinen eigenthümlichen Geruch verbankt.

Schließlich wollen wir noch bie Substanz näher betrachten, welche bie Basis ter im Borftehenben charakterisirten neutralen Fettkörper bilbet, bas Glycerin.

## Glpcerin.

## (Delfüß; Delzucker.)

Das Glicerin wurde i. 3. 1779 bei ber Bereitung von Bleipflaster entbedt und später hauptsächlich von Chevrenl', Belouze, Rebtenbacher, Berthelot, Sobrero u. v. A. naher untersucht.

Dieser Körper bilbet sich ober scheibet sich stets ab, wenn Dele ober neutrale Fettkörper ber Einwirkung fräftiger Basen (ber Alkalien, bes Bleiorhds, bes Zinkorhds), ber Verseifung, unterworfen werden; nur ber Walrath macht eine Ausnahme, indem dieser Körper mit kaustischen Alkalien anstatt Glycerin Aethal giebt. Manche Pflanzenfette, z. B. Palmöl, enthalten freies Glycerin, welches durch einfache Behandlung

mit tochenbem Waffer gewonnen werden tann (Stenhouse; Belouze und Boubet).

Darstellung. — Zur Darstellung bes Glicerins hat man mehrere Methoden. Die einsachste ist folgende: Gleiche Theile Olivenöl und Bleiorhd (vorzugsweise fein geriebene Bleiglätte) werden mit Wasser zusammengerieben und gesocht, indem das verdampsende Wasser sortswährend durch neue Portionen heißen Wassers ersett wird. Um die Bildung von brenzlichen Producten zu verhüten, muß die Masse sortswährend umgerührt werden. Bleiglätte und Del verschwinden allmälig, indem sich eine gelblich weiße Masse, die Palmsalbe (Emplastrum diapalmae) bildet. Man sett nun sochendes Wasser zu, gießt die Flüssigkeit ab, siltrirt und leitet, um alles noch vorhandene Blei als Sulfür zu fällen, einen Strom Schweselwasserstoffgas hindurch. Darauf siltrirt man von Neuem und dampst das Filtrat im Wasserbade ab. Der sprupartige Rückstand ist das Glycerin, welches man, nach Erforderniß, im lustleeren Raume noch weiter concentriren kann.

Im Großen wird Glycerin als Nebenproduct bei ber Fabrikation ber Stearinfäurekerzen (burch Berfeifung von Talg mittelft Aetfalk) als gelblich braune, einer weiteren Reinigung burch Thierkohle zc. bedürfende Klüssigkeit gewonnen.

Eigenschaften. — Das reine Glycerin ift eine sprupdick, farbslose, geruchlose, nicht frhstallisirbare Flüssigkeit von sehr süßem, zuckersartigen Geschmacke, frei von jedem Nachgeschmacke. Im Hydratzustande besitzt es eine durch Thiertohle leicht zu beseitigende, schwach gelbliche Farbe. Obschon es sich ohne Schwierigkeit so start concentriren läßt, daß sein specifisches Gewicht bei 15° C. = 1,280 ist, so enthält es selbst in diesem Zustande immer noch Wasser. Es absorbirt Feuchtigkeit aus ber Luft, löst sich in Wasser in jedem Verhältnisse und besitzt die Eigenschaft, die meisten in Wasser löslichen Substanzen gleichfalls aufzulösen. Auch in Alkohol ist es löslich, unlöslich hingegen in Aether.

An freier Luft erhitt, entzündet es sich; auf glübende Kohlen gebracht, brennt es mit blauer Flamme. In concentrirter mässeriger Lösung der Destillation unterworsen, geht es in Verbindung mit Basser theilweise unzersetz über; wird aber die Temperatur dis zum Rothglühen des Destillirgefäßes gesteigert, so zersetzt es sich, und giebt ein brennbares Gas, Essiglaure und Akrolein, mährend eine poröse Kohle zurückleibt.

Durch Metallsalze, auch burch basisch essiglaures Bleiorph, wird es nicht zersett. Mit Salpetersäure, selbst ziemlich verdünnter, behandelt, wird es energisch angegriffen und in Dralfäure, Kohlensäure und Wasserzerset. Mit Schweselsäure verbindet es sich zu Sulfoglhcerins fäure. Mit seftem Aetsali behandelt, verwandelt es sich bei gelinder

Wärme unter Entwickelung von Bafferstoffgas in effigfaures und ameisensaures Kali. Auch beim Behandeln mit Manganhpperorph und verdünnter Schwefelfaure ober concentrirter Chlorwasserstoffsaure liefert es neben Kohlensaure Ameisensaure; von Chlorwasserstoffsaure allein wird es indessen unverändert aufgelöst.

Wie schon bemerkt, vermag das Glycerin eine große Menge Körper aufzulösen, z. B. alle vegetabilischen Säuren, alle zerfließlichen Salze, die Sulfate von Rali, Natron, Kupfer- und Eisenord, salpetersaures Silberord, salpetersaures Rali, die alkalischen Chlorüre, Rali und Natron, (in jedem Berhältnisse), kaustische Bardt- und Strontianerde, Bleiord u. s. f.; außer diesem letzteren Körper indessen sind alle in Wasser wieden Körper auch im Glycerin unlöslich.

Sett man Glycerin zu einem großen Ueberschusse von Brom, so erhitzt sich bas Gemisch; verdünnt man basselbe mit Wasser, so sinkt eine schwere, ölartige Flüssigkeit von ätherischem Geruche, welche in Altohol und Aether löslich ist, zu Boden. Chlor wirkt ganz ähnlich; auch Job löst sich in ansehnlicher Menge in Glycerin, und färht basselbe orangegelb, ohne es jedoch zu zersehen.

Nach Sobrero giebt bas Glycerin bei ber Behandlung mit einem Gemisch von Salpetersäure und Schwefelsäure einen ber Schießbaumwolle ähnlichen, explosiven Körper.

Rebtenbacher's Bersuchen zufolge ist bas Glhcerin gahrungsfähig. Nach Berthelot bildet sich aus bemselben burch Gährung
mit Kreibe und Casein, bei einer Temperatur von 30° bis 40° C., unter
gleichzeitiger Bildung von Milchsäure (ober eines Gemisches von Metacetonsäure und sehr wenig Ameisensäure), Alkohol.

Nach ber Unnahme von Liebig's und anderer beutscher Chemiter ist bas Glycerin aus Wasser und einem Kohlenwasserstoff-Radicale, dem Glycerhl, zusammengesett, und wäre bemnach als Glycerhlophhhbrat zu betrachten.

## Verfälschungen.

Reines Glycerin von 28° Baume, wie es gewöhnlich angewendet wird, muß fast farblos sein, süß schmeden, und darf Lackmuspapier nicht röthen; es muß sich in gleichen Theilen Alfohol, welchem 1% Schwefelsaure zugesetzt ist, lösen, ohne einen Niederschlag zu geben, widrigensfalls es Kaltsalze enthält.

Mit Wasser verdünnt, und mit einer Lösung von Aettalk ober Aetnatron erhitzt, darf es sich nicht trüben; nimmt es dabei eine bräunliche Färbung an, so ist es mit Traubenzucker versetzt, von m sich auf diese Weise noch 1% nachweisen täßt.

Eine Berfälschung bes in neuester Zeit so vielsach angewendeten und verhältnismäßig in hohem Preise stehenden Glycerins mit Zudersihnigen ist überhaupt häusig. Dazu wird sowohl krhstallisirdarer, als Stärkezuder (Traubenzuder) angewendet. Da reines Glycerin die Polarisationsebene nicht dreht, so wendet Pohl das Polarisationsesene nicht dreht, so wendet Pohlarimeter) an, um die Berfälschung des ersteren mit Zuder zu erkennen. Eine Orehung nach links zeigt die Gegenwart von unkrystallisirbarem Zuder an; eine Orehung nach rechts kann sowohl unkrystallisirbaren als Rohrzuder bezeichnen, muß aber, wenn das verdächtige Slycerin eine Zeit lang mit Chlorwasserstoffsaure bei 70° dis 75° C. erwärmt wird, in die Orehung nach links übergehen. — Auch die Menge des zugesetzten Zuders läßt sich mittelst des genannten Apparats bestimmen, sür welchen Zweck Bobl die erforderlichen Formeln ausgestellt hat. 1)

Rach Demarquah<sup>2</sup>) löst Glycerin zwar keinen Zucker, läßt sich aber mit Rohrzuderlösung, Honig und Stärkemehl mischen und vermag bavon bis 10% in Suspension zu erhalten. Dieser Betrug soll sich erkennen lassen, wenn man bem Gemenge einige Tropsen Schwefelsaure zuset, worauf sich augenblicklich ein weißer, körniger Riederschlag bilbet, was bei reinem Glycerin bei gleicher Behanblung nicht stattsinbet.

Der Zusat eines Sprups säßt sich nach Demarquay's Angabe mittelft eines Gemisches von 2 Th. Alfohol und 1 Th. Aether erkennen. 2 Bolum bieses Gemisches mussen 1 Bol. Glycerin vollständig auflösen und dürfen selbst nach 24stündigem Stehen keinen Absatz geben. Bilbet sich ein sprupartiger Niederschlag, so ist eben ein Sprup oder Hodiger vorhanden. Bei dieser Probe kann sich auch ein körniger oder flodiger Absatz bilben, dies ist aber ein Anzeichen der Gegenwart von Kalksalz den. — Benn man eine kleine Probe eines mit unkrystallisirbarem Zucker verfälschten Glycerins in einem Prodirgläschen mit einem Stücken Aetstali erhist, so nimmt die Flüssigkeit eine bunkle Färbung an.

In Folge von unvollständiger Reinigung enthält das Blhcerin gewöhnlich flüchtige Fettsäuren, Kalkerbe, metallische Basen, Schwefelsäure, Chlor. — Die Gegenwart von flüchtigen Fettsäuren läßt
sich an dem Geruche nach ranziger Butter erkennen, welchen sie
bem Glycerin mittheilen und an der Entwickelung von Butteräther,
welchen man durch Schütteln des verdächtigen Glycerins mit Alkohol
und darauf folgenden Zusat von concentrirter Schweselsäure erhält.

<sup>1)</sup> Erbmann's Journ. f. pratt. Chemie, Bb. 84, S. 163 ff.

<sup>2)</sup> Demarquay, De la Glycérine et de ses applications à la chirurgie et à la médicine. 8vo. Paris 1863,

- Ralterbe läßt fich auf bie oben angegebene Beife und burd oralfaures Ammoniat ertennen. - Metallifche Bafen, na mentlich Bleioryb, laffen fich burch Schwefelammonium nachweisen, wodurch reines Ammonium nicht getrübt wird, mabrend bei Begenwart von Metalloryben eine Farbung oder ein mehr oder weniger gefärbter Nieberichlag erfolgt. - Schwefelfaure und Schwefelfäurefalze laffen fich burch lösliche Barbtfalze nachweifen. -Die auf Bufat von falpeterfaurem Gilberoryb fich bilbenbe Trübung, ober die Entstehung eines Riederschlags auf Bufat biefes Reagens ju Glocerin ift eine bei allen Sorten beffelben, mit Ausnahme bes englischen, allgemeine Erscheinung, welche jur Bermerfung eines solchen Glycerins für medicinische Zwecke keinen Grund geben burfte. Sie rührt mobl hauptfächlich von ben Chlorverbindungen ber, welche bas bem Blycerin beigemischte Baffer enthalt, und ber burch Gilbernitmt bervorgebrachte Rieberschlag burfte nur bann zu beachten fein, wenn er sich fehr reichlich bilbete, in welchem Falle baburch bie Wegenwart von Chlor bewiesen murbe, welches zum Bleichen bes Glycerins angewendet und nicht vollständig wieder entfernt wäre.

Chlor und Unterchlorigfäurefalze laffen fich hauptfächlich burch Ladmuspapier ober andere Bflanzenfarben entbeden, welche baburch gebleicht werben. —

~32010010te

#### Bemertung.

Die in bem vorliegenden Buche erwähnten, zur Untersuchung ber Fette auf Berfälschungen z. erforderlichen Infrumente und Apparate — so Araometer zur Bestimmung des spec. Gewichts der Sauren, Sauregemische z., Gap: Lussacket Centesimal: Altoholo: meter, die Oleometer und Glaiometer von Lefebvre, Gobled, Laurot, Berjot und Bogel, sein und sorgfältig getheilte Thermo: meter zu den Fehling'schen und Maumene'schen Delproben, Apparate zur Brüsung der Butter auf ihre Reinheit (Butyrometer), Legrip's Cerometer, serner anderer Zubehör: Prodirgläser, Trichter, Weingeist lampen, Rührstäbe, Stative u. s. w., u. s. w. werden in guter Qualität zu sehr einen Preisen geliesert von den Mechanisern und Glastünstellern herren J. h. Riemann zu Alfeld, Königr. Hannover, Greiner und Eichhorn zu Stützerbach bei Suhl, und Const. Schlegelmilch zu Schmiedeselb bei Suhl, preuß. Proding Sachsen; beren Leistungen der Bearbeiter aus eigener Ersahrung rühmend empsehlen kann.

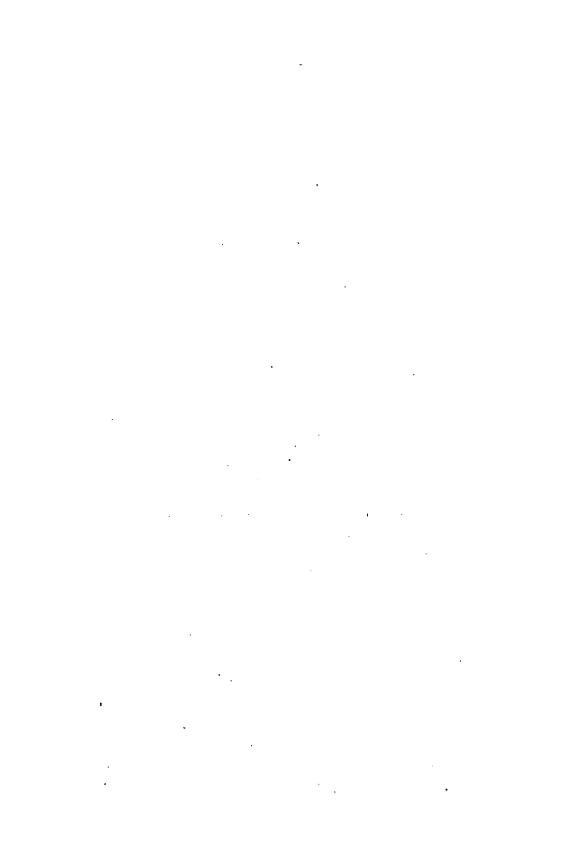

## Register.

#### M.

: 226. fces 28achs 302. ire 315. us hippocastanum 192. 11. talg 286. , ähenbe; Wirtung berfelben auf tten Dele 30. meter, hunbertibeiliges, von Gayac 90. 223. aume 136. oflaumenel 136. weißer 314. igue 73. at, Einwirtung beffelben auf bie Dele 31. aline 73. alus communis 103. ber fetten Dele, allgemeines Berbei berfelben 41. titative, ber fetten Dele 59. infaure 332. chas 226. jes Wachs 301. tia-Bachs 304. 221. ι Archangelica 340. oursel 340.

ifche Dele 202.

Anissamen-Del 140. Anthophilae 293. Apfelbaum 138. Apfelternel 188. Apis 293. Apis fasciata 293, 304. - mellifica 293. – unicolor 293. 804. Araban-Olive 72. Arachis hypogaea 125. Aradiest 125. Araometer von Gay-Luffac 18. Arbol de leche 319. Archipel-Bachs 302. Areca oleracea 242. Armeniaca brigantiaca 136. Asa foetida 340. Aspidium filix mas 140. Athamanta Oreoselinum 840. Atropa Belladonna 187. Attichbollunber 340. Ansbraten ber Schmalz- und Talgforten 5. Auslaffen, Ausschmelzen bes Talge 281. Avoira Elais 235. Arin 281. Arinin 281. Arinfaure 281.

B.

Bairisches Bachs 298.
Balaena 216.
— antarctica 216.

Berberiner Bache 302.

Balaena australis 216. - boops 221. — longimana 221. - physalus 221. - rostrata 221. Balaenoptera 216. Balbrian 340. Ballarb's Berfahren jur Untersuchung ber Butter 270. Bambutbutter 255. Banater Bachs 298. Banbanüffe 248. Bänbern bes Wachses 294. Bar, ameritanischer 279. - brauner 279. - schwarzer 279. Barbot's Berfahren gur chem. Unterfuchung bes Olivenole 95. Bärenfett 278. Baribal 279. Barresmil's Methobe zum Raffiniren ber fetten Pflanzenöle 198. Bartenwal 210. Baschin-Leberthran 228. Bassia butyracea 257. — latifolia 256. — longifolia 256. - Parkii 255. Baffiadl 256. Baffinfäure 332. Baumtalg 259. Baumwachs 303. 304. Baumwolle 134. Baumwollenfamenif 134. Baumwollenstaube 134. Behennuß 135. Behenöl 135. Behrens' Reactionen 29. - Berfahren gur Brufung ber fetten Dele auf ihre Reinheit 29. Beillot's Berfahren gum Bleichen bes Wachses 295. Beleuchtungsöle 75. Belladonna 187. Bellabonnafamenel 187. Benincasa cerife 319. Benincafa-Bachs 319.

Benöl 135.

Benzoebaum, malabarischer 108

Bergpeterfilie 340. Berjot's Claiometer 23. Berry's Thranreinigungsmethobe 216. Bertholletia excelsa 109. Beftandtheile, nähere, ber Fettförper 10. 321. Bicuiba=Wachs 319. Biene 293. Bienenwachs 293. — schwarzes 303. Bilfenfraut 140. Bilfenfamenöl 140. Blanc de baleine 314. Bleichen bes Leinöls 142. — — Palmöls 237. — — Talgs 283. — — Wachses 294. Blumenwespen 298. Blüthenöle 3. Bodtalg 288. 290. Bobenfäte 82. Böhmisches Wachs 298. Bois de Pavone 185. Bonjour's Thranreinigungsmethote 216. Borfenthier 215. Bosnifches Bachs 301. Boubet's Berfahren jur Briifung ber fetten Dele auf ihre Reinheit 25. - - zur chemischen Untersuchung bes Olivenöls 94. Bouteillan=Olive 74. Brassica campestris 111. — napus 109. — rapa 109. Bratenfett 280. Braunfisch 216. Brennbarteit ber fetten Dele 195. Brennöle 75. 78. Brianconer Pflaume 136. British-town-fat 285. Brosimum galactodendron 319. Buchbruderichwärze 144. Buchecker 130. Buchedernel 130. Buchelöl 130. Buchnuß 130. Buchnuß. 31 130. Buchöl 130. Buenos-Apres-Ochjentlauengl 205.

Apres-Tálg 285. a-Wachs 298. der Wachs 299. d5. ten 1. abilische 235. um 255. um 255. ure 338. slagen 265. 328. äure 338. in 267. insäure 267.

#### C.

um 245. jutter 245. 245. 216. 1 220. ttbran 220. ett 315. tet's Berfabren aur demischen uchung ber fetten Dele 35. 61. ive, geflecte 71. 2 71. ive 72. na sativa 128. muß81 140. ım commune 140. is sativa 171. 329. ure 329. 338. 339. 329. aure 329. iure 338. 339. 329. ure 329. 338. 339. 3-Talg 285. 257. Tulucuna 258. mensis 257. 257. apalme 318. ubawachs 318. na-Talg 285. nus tinctorius 140. Oil 177,

177,

Caftorelftrauch 177. Cayanne 71. Cayon 71. Centesimal-Altoholometer von Gap- Luf. fac 22. Cerain 330. Cerainfaure 330. Cerasus communis 137. Ceratonia Siliqua 338. Cera zavorra 301. Cerin 297. 330. Cerolein 330. Cerometer 308. Cerotinfaure 298. Ceroxylon andicola 317. Cetaceen 215. Cetaceenole 215. Cetin 315. Cetvlorub 315. Chateau's allgemeines Berfahren, jur Analyse ber fetten Dele 41. — methobische Tafeln über bie Reactionen. ber fetten Dele 44. — Berfahren zur chemischen Untersuchung, bes Olivenöle 99. -- volumetrifches Berfahren zur Unterfuchung ber fetten Dele 63. Chelidonium Glaucium 153, 155. Chilenisches Wachs 302. Chinefifches Bachs 302. Chlor, Wirtung beffelben auf bie fetten Dele 30. Choreabutter 257. Choui-Kinn 304. Chou-lah 259. Chromfaure, Wirfung berfelben auf bie fetten Dele 26. Cicada limbata 304. Cinnamomum ceylanicum 261. Clupea 223. Clupea harengus, — pilchardus 223. — sardina 223. Clupeaceen 223. Coccineae 303. Coccus ceriferus 303. Cocin 328. All the Arts of the Cocinin 387. Cocinfaure 328. 337, .... 33 45 44 Cocosbutter 241.

Cocos butyracea, — nucifera 242. Cocosnufil 242. Cocos81 242. Cocospalme, brafilianische. — indische 242. Coffea arabica 260. Colopbonium als Berfälschung ber fetten Dele 39. Colza 111. Colzaöl 111. Conger 223. 226. Confisteng ber Fettforper 11. Confum ber fetten Bflanzenöle 196. Copaivabalfam, Berfälschung beffelben 178. Copperab 243. Corard's Berfahren beim Ausschmelgen bes Talgs 282. Corblet 155. Cornelfiridenbaum 2. 138. 139. Cornus mascula 139. - sanguinea 138. Corylus avellana 109. Cottonel 134. Courgnale 71. Cournaud 71. Cournison 72. Crace-Calvert's Methobe gur demifcen Untersuchung ber fetten Dele 33. - Berfahren gur Brlifung ber fetten Dele auf ihre Reinheit 29. 30. 32. Crasses 82. Croton sebiferum 259. - Tiglium 184. Crotonöl 184. Crotonfäure 185. Crotonftrauch 184. Cucurbita Pepo 189. Eurcas 81 186. Curcaspfianze 186 Curcas purgans 186. Cppergras, efibares 140. Cyperus esculentus 2. 140. D. Dachs 279.

Dachs 213.
Dachsfett 279.
Daliftranch 318.
Daliwachs 318.
Dammer's Berfahren jum Ansschmeizen bes Talgs 283.

Daucus Carota 261. Davibson's Thranreinigungsmethobe 216. Dégras de peaux 279. Deifi' Delgewinnungemethobe 201. Delvbin 216. Delphinopterus 216. Delphinorhynchus 216. Delphinfäure 340. Delphinthran 221. Delphinus 216. — Phocaena 221. Destillation, trodne, ber Fettforper 11. Deutich's Raffinirmethobe für fette Bflanzenöle 197. Diagometer von Rouffeau 24. 92. Diefel's Berfahren jur Prufung ber fetten Dele auf ihre Reinheit 29. - - aur demischen Untersuchung bes Olivenöls 95. Diftel 140. Diftelfamenöl 140. Dogfish-oil 222. Dögling 221. Döglingthran 221. St. Domingo-Bache 302. Doríd 226. Dorid-Leberthran 227. Drapton's Raffinirmethobe für fette Bflanzenöle 199. Dubrunfaut's Rlarmethobe für fette Pflanzenöle 199. Dugong, Dujung 215. Dünnschnauzen 215. Œ.

Ebeltanne 188.
Egyptisches Wachs 302.
Eichel, egyptische 135.
Eierbaum 256.
Eierbaumfett 256.
Eierb1 262.
Eigenschaften ber Fettlörper im Allgemeinen 7.
Eisbär 279.
Elaibin 328.
Elaibinsäure 337.
Elain 326.
— tünkliches 327.

zehalt ber Fettkörper 10. nfäure 207. 896. neter 18. n Berjot 23. n Goblen 21. 89. butyracea 242. ineensis 235. icität als Mittel jur Ertennung von fälfchungen ber fetten Dele 24. fion 2. rs 80. jüg 260. :1füßB1 140. 260. aulis 223. rbung rangiger Fette 262. ge 186. mbel 140. nanbelel 140. ß 125. :u fi 81 32. 125. itazie 125. nung ber Berfälfdung ber fetten Dele Allgemeinen 17. ice d'Allemagne 129. pe oleracea 261. ymus europaeus 138. rb's Berfahren jur Gewinnung bes g\$ 6.

₹.

Ble 75. 78. 79. s sylvatica 130. nveränderungen ber fetten Dele burch wirtung verschiebener Reggentien 26. 30. ntrautöl 140. 260. frautwurzelöl 140. 260. wurzelöl 140. 260. v-town 285. e's Berfahren jur Prilfung ber n Dele auf ihre Reinheit 30. rfahren zur demischen Untersudung Dlivenöle 94. ing's Berfahren aur Brufung ber n Dele auf ihre Reinheit 25. 2 Dele 75. t's Berfahren beim Ausschmelzen bes ges 282. 283. Onça 279.

Felis Panthera 279. Kendelfamenel 140. Festigkeit ber Fettforper 11. Rette, thierifde 2. - - feste 261. - mabere Beftanbtheile berfelben 10. 321. - Monographie berfelben 66. Kettfleden 7. Rettförper 1. neutrale 322. Rettfäuren 331. - flüchtige, 331. - nicht flüchtige 331. Rettfubftangen 1. 2. Kettwache 315. Richte 188. Richtenfamenel 188. Figanière 71. Kinnfisch 216. – langfloffiger 221. Fioraventibalfam 253. Firniffabritation 143. Rifche, Fette berfelben 2. Kischfäugetbiere 215. Rifchthran, blonber 223. brauner 223. - gelber 223. Sifdthran bes Banbele 224. - orbinärer 224. - weißer 224. - Reinigen beffelben 5. Fifchthrane, eigentliche 223. Flachs 140. Flacksbotter 120. Flachstnotten 141. Flambart 275. Meifchfreffer, Fette berfelben 2. Riete 223. Milfigfeiten, cerometrifche 308. Mluffigfeitsgrab ber fetten Bflanzenöle 194. Fonds de jarres 82. Frangofifches Bachs 299. Münftirdner Bache 298.

❸.

Gadus callarias 226.
— minutus 226.

Gadus Morrhua 223. Galactodendron ntile 319. 838. Galambutter 255. Galeopsis grandiflora 139. Tetrahit 189. Galibi 257. Galizifches Bache 298. Gallinsecta 303. Gallipoliöl 32. Gartentreffe 189. Gatinois-Wachs 299. Bap-Luffac's Araometer 18. - hunderttheiliger ober Centefimal-Alfobolometer 22. 90. Gebrauch ber Fettforper 14. Befrierpuntt ber feften Bflamenote 194. Beifeler's Berfahren gur Reinigung ramiger Fette 263. Seith's Methobe jur Brufnng bes Bachfes 309. Berftenfett 261. Geruch als Mittel zur Erkennung ber Berfälschung ber Dele 17. Gewicht, specifisches, ber Dete 18. Bewinnung ber thierischen Dele 4. Sheebutter 256. Glattroche 223. Glaucium flavum 155. - flore luteo 155. — littorale 155. luteum 153, 155. Glauciumöl 153. Gipcervlored, butterfaures 328. — cocinfaures 328. - margarinfaures 326. --- oleinfaures 326. - valmitinfaures 326. - ftearinfattres 322. Glucerin 340. - butterfaures 328. — cocinfaures 328. — margarinsaures 324. - ftearinfaures 322. — valerinfaures 329. Goblen's Glaiomete 21. 89. Gossypium 134. Grind 216. Guilandina Moringa 185.

Hai, gemeiner 226. halbflügler 303. Halichoeros 215. Halicore 215. Hamburger Wachs 298. Bammeltalg 288. Hammerfisch 226. Sanbelswerth ber fetten Bflanzenble 196. Sanf, gemeiner 171. Banftörner 171. Sanföl 171. Sanfneffel 139. Sanfneffelbi 139. Hanffamen 171. Baring, gemeiner 223. Hartriegel 138. Hartriegelöl 138. Barge als Berfälschung ber fetten Pflanzenöle 39. Bafeinugel 109. Haselstrauch 109. Sauchecour = 9 vetot's Berfahren m Ertennung ber fetten Dele 38. Hautflügler 298. Helianthus annuus 190. Helvellus 261. Bemipteren 303. Hesperis matronalis 189. Besperisol 189. Heterodon 216. Depbenreich's Ardometer 18. — Reactionen 27. - Berfahren jur Briffung ber fetten Dele auf ihre Reinheit 26. Hibiscus syriacus 304. Sircin 290. 329. Bircinfaure 290. 340. Strichtalg 292. Höllen 80. Bollenble 75. 80. Hollunder, schwarzer 340. Donigbiene 293. Hordeum 261. Hornmohn 155. hornmohnet 153.

Borsley's Berfahren gur Prüfung ber

Butter 269.

sbricotier de Briançon 136. leine 217. ne 150. e 228. ıte 78. ler 78. meline 129. momille 129. tible 75. r 80. rge 186. riques 75. erge 75. e de morue 226. de raie 233. ct 80. lienne 189. inte 75. 78. nger ordinaire 75. armotte 136. édecinier 186. vette 109. lette fin du Nord 150. es à fabrique 77. 10ques 222. gnon d'Inde 186. emière expression 75. bette 109. ée 75. cence 75, 78, ssence 75 78. e 150. chiari 80. uf 336. ie 75. ante 75, 81. teren 293. ımus niger 140.

3.

279. tt 279. fces 23achs 319. a curcas 186. äure 185. ba - 23 achs 318. n 251. utter 256. au, Fette.

311ipeöl 256. Illprifches Bache 299. Inbifd Manbelbl 108. Inbifd Mohnel 152. Infectenwache 303. - dinefisches 303. Johannisbrot 338. Johannisbrotbaum 338. de Jongh-Leberthran 228. Italienisches Bache 299. Italiens Bachsproduction 300 Jubarte 216. Juglans regia 174. Jungfernhonig 293. Jungfernöl 3. 75. 131. 175. Jungfernolive 71. Jungfernwache 6. Juniperus communis 320. Juviasbaum 109. Juviasfrüchte 109. Buviaedt 109.

Ω.

Rabliau 223. 226. Rabliau-Leberthran 226. - gereinigter 227. — — weißer 228. Rabliauthran 226. Raffeebohnen 260. Raffeefett 2. Ralbetala 292. Rali, Wirtung beffelben auf bie fetau Dele 32. Ralte-Araometer von Lefebore 19. Ramillenol 129. Ranariennuköl 140. Ranarienel 140. Ranarienjamen 140. Rappenrobben 215. Raftanien von Maragnan 109. Raftanienbaum, unächter 192. Raftanienöl, brafilianisches 109. Regelrobben 215. Reffelfett 275. Kharuaâ 177. Kinknail 261. Kinn 304. Kiow-tching 304. Rirfce 137. 28

Ririchternöl 137. Leberthran, blonber 228. Rlatichmobnfett 261. brauner 227. Rlauenfette 202. - gereinigter 227. 228. Rlauenöle 202. - gereinigter gelber 228. Rnochenfett 277. - schwarzer 227. - weißer 226, 228. Röbler 226. Robireps 111. - von Cabaret unb Rivet 228. Robirlibe 139. - von Dr. be Jongh 227. Robirübenel 139. — vom Dorsch 226. 227. - von Gadus morrhua 226. Robliaat 111. Robifaatöl 111. - vom gemeinen Sai 226. Ronigsolive 73. - - Hammerfisch 226. Rönigswaffer, Wirtung beffelben auf bie - - Röbler 226. - Leng 226. fetten Dele 30. — — Meeraal 226. Rornelfirichenöl 139. - - Meerbecht 226. Kornelfirschenstrauch 139. - - Meerwolf 226. Rreffenfamenöl 189. - von Raja-Arten 233. Rrimides Wachs 301. **R**uhbaum 319. 338 - vom Riefenhai 226. - - gemeinen Schellfisch 226. Rubbaumwachs 319. Rubbutter 265. - Stachelrochen 226. - - fleinen Stockfisch 226. Ruhtalg 290. — — Thunfisch 226. Rummelfamenbl 140. Rupferbruderichmärze 144. - - Wittling 226. Rürbisternöl 189. — — Zwergborsch 226. Leberthranhandel 228. £. Leberfett 279. Lamantin 215. Lefebore's Ralte-Dleometer 19. 88. Lampenöle 78. - Berfahren gur Prüfung ber fetten & Lanbbar, brauner 279. auf ihre Reinheit 26. Landwachs, bairisches, 298. - Berfahren jum Ausschmelzen bes T Langueboc-Olive 70 ges 282. Legrip's Cerometer 308. Lanbolt's Berfahren jur Prüfung bes Lein 140. Wachses 311. Laplatatalg 285. Leinbotter 128. Leinbotterel 128. La-tchong 303. La-tchou 303. 304. Leintnotten 140. Lathyrissi 186. Leinkuchen 142. Laurel-oil 254. Leinöl 140. Laurin 252. 253. - eingetrodnetes 144. Laurinfäure 253. Leinöl, getochtes 148. Lauroftearin 253. - Berfälschungen beffelben 146. Lauroftearinfäure 253. Leinölfirniß 143. Lauro t's Barme-Oleometer 21. leng 126. Laurus nobilis 252. Lentiscussi 188. Lebel's Berfahren jur Prüfung bes Lepidium sativum 189. Bachfes 310. Levantiner Wachs 302. \* Leberthran 228. Ligustrum glabrum 304.

Linoleinfäure 145.

- blaffer 226.

ı usitatissimum 140.

iti 's Berfahren zur chemischen Unchung des Olivenöls 97.

252.

baum 252.

erbutter 252.

en 252.

eről 252.

faste 253.

!52.

molva 226.

oudie's Methode zur Reinigung Olivenöls 202.

#### M.

235. 248. 1 249 rrhinus 215. ıka 255. 186 ı Bí 186. sativa 186. bes Wachs 298. th 255. 10's Berfahren gur Brufung ber Dele 32. iett 261. 31 138. nfische 226. jartalg 260. ıbides 125. i 215. us 215. 103. bon Caftres 74. baum 103. pline 73. anb's Dleometer 22. fahren zur demischen Untersuchung Dlivenöle 96. ırin 324. ingehalt ber Fettförper 10. infäure 324. on 333. 335. ottebl 136. mer Bachs 302. erolive 74.

Maumene's Berfahren jur Brufung ber fetten Dele auf ibre Reinbeit 25. Médecinier 186. Meergal 223, 226. Meerhecht 226. Meerschwein 216. 221. Meerichweinthran 221. Meerwolf 226. Meles taxus 279. Melipona fasciata 293. 304. Meliffin 330. Merlan 226. Merlangus carbonarius 226. — vulgaris 226. Merluccius communis 226. Methoben, allgemeine, jur Brufung ber fetten Dele auf ihre Reinbeit 16. Methobifche Tafeln über bie Reactionen ber fetten Dele, von Chateau 44. Meritanifches Bachs 302. Milchbaum 319. Milchbaumwachs 319. Minna Batta 261. Mobn 149. - grauer 149. - fcmarzer 149. — weißer 149. Mohnfett 261. Mohntöpfe 149. Mobnöl 149. --- inbifdes 152. --- Berfälschungen beffelben 150. Mohnsamen 149 Möbrenfett 261. Moldau-Wachs 298. 301. Moluttenbolz 184. Moinffenförner 185. Monatsolive 74. Möncherobben 215. Monodon 216. Monographie ber Fettibrper 66. Monomargarin 325. Monostearin 323. Morchella 261. Morchelfett 261. Morfit's Berfahren beim Ausschmelzen

bes Talgs 282.

Moringa aptera 135.

- nux Behen 135.

- oleifera 135.

Mourette 74.

Muscatbalfam 248.

Muscatbaum 248.

- cultivirter 248.

- ebler 248.

- wilber 249.

Muscatblüthe 248.

Muscatblüthenöl 249.

Muscatbutter 248.

- fünstliche 250.

Muscatnuffe 248.

- brafilianische 249.

- männliche 249.

— weibliche 248.

Muscatöl 248.

- flüchtiges 250.

Musolive 73.

Myagrum sativum 128.

Myrica cerifera 318.

— cordifolia 318.

— pennsylvanica 318.

Mprica-Wachs 318.

Mpricin 297. 330.

Myristica aromatica 248.

- Bicuhyba 319.

- moschata 248.

- officinalis 248.

sebifera 251.

- tomentosa 249.

Mbriftin 250. 329.

Mpriftinfaure 250. 330.

#### M.

Nachmühlenöl 75. 78.

Nachtviole, gemeine 189.

Rabere Bestandtheile ber Fett-

törper 321.

Napus napobrassica 139.

Narwal 216.

Natantien 215.

Natron, Wirfung beffelben auf bie fetten

Dele 31.

Regrettenolive 72.

Nervenbalfam 250.

Reutrale Fettforper 322.

New-Porter Bachs 301.

Nicht trodnende Dele, Ranzigwerben berfelben 9.

Nicotiana tabacum 189.

Norbamerifanisches Bachs 301.

Norblaper 216.

Normannisches Bachs 299.

Nußbaum 174.

Nugöl 174.

#### D.

Ochfentlauenfett 202.

Ochsentlauenöl 202.

- von Buenos-Apres 205.

— von Paris 205.

Ochsentalg 290.

Ocuba 318.

Ocubawachs 318. 319.

Del, gewaschenes 79.

--- von ber ersten Preffung 75.

- rothes 150.

- fuperfeines 75.

- weißes 150.

Delbaum, europäischer 66.

- malabarischer 108.

Dele 1.

- animalifche 202.

- concrete 235.

- fefte 1. 235.

- fette, Brennbarfeit berfelben 195.

— — Flüssigkeitsgrab und Gefrierpunkt

berfelben 194.

— Gewinnung berselben burch Schwe-

feltoblenftoff 200.

- allgemeines Berfahren gur chemi-

ichen Analyse berfelben 41.

- falt geschlagene 3.

- ftarre 235.

-- nicht trodnenbe 66.

- trodinenbe 140.

Delfasern 132.

Delfilter von Ure 199.

Delgas 12.

Delgewinnungsmethobe von Seiffert

und Deif 201.

- von Wood 200.

Delfautschuf 145.

Delmabia 186.

Delvalme 235.

Delrettig, dinefischer 139.

Delrettigol 139. Olive de Callas 72. Delfaure 207. 336. 337. - de Cotignac 73. - als Berfälschung ber fetten Dele 39. — de deux saisons 73. Delfing 321. 340. - espagnole 74. Delmaagen 18. — figanière 71. Delaucter 34(). - fruit doux 73. Denanthulbubriir 181. - à fruit long 71. Denanthylfäure 181. - de Grasse 72. Oenocarpus distichus 261. — gros fruit 73. - hâtive 72. Desterreichisches Bachs 298. Desype 280. - de Languedoc 70. Manfäure 336. - libié 70. . lea europaea 66. - moureau 74. Diein 326. -- négrette 72. Dieinfäure 207. 336. - noire douce 73. Dleo lavato 79. - petit fruit panaché 70. -- - rond 70. Dleometer 18. 59. Meometer von Gobley 21. - picholine 71. - - Laurot 21. - pigaon 70. - - Lefèbbre 19. 88. plante d'Aix 73. — Marchanb 22. - de figuières 74. Dleometrie 59. — — d'Istrès 71. leum cicinum 186. - pruneau 73. jecoris flavum 228. - raymet 70. - ribicé 73. Mive 66. Mive von Aups 74. - ribies blanc 72. - bunkelgrüne 71. — royale 73. - de Salierne ober Sayerne 71. - von Entrecafteaur 71. — de salon 72. - frühzeitige 72. - von Graffe 72. - saurine 71. - tiquetée de rouge 71. — große 73. - große gelbe 73. — de tous les mois 74. - grüne 72. — verte 72. - fleine geflectte 70. - vert foncée 71. - - runbe 70. vierge 71. Olivenbanm 66. — runbliche 73. Olivenol 66. - schwarze süße 73. — spanische 74. - Eigenschaften bes reinen 74. \_ füße 73. Olivenöle, calabrifche 81. Olive amande 73. - Eintheilung berfelben 75. - araban 72. - fermentirte 81. - Louffoubie's Methobe jum Reinigen a bec 72. bécu 72. berfelben 202. - Priifung berfelben auf ihre Reinheit 87. - blancane 71. - blanche 71. - raffinirte 81. - bouteillan 74. — für technische Zwecke 78. — plant d'Aups 74. - Berfälschungen berfelben 87. Dlivenölbanbel 82. - caillet blanche 71.

Olivenvarietäten 70.

- - rouge 71.

Bflanzenöle, fette, Flilffigfeitsgrab um Ge-Onopordon Acanthiam 140. friervuntte berfelben 194. Onne 279. Organoleptische Dittel jur Ertennung ber - - Gewinnung berfelben &. Berfälschungen ber Dele 17. — Bortommen berfelben 2. Bflanzentalg 280. Oftgalizisches Wachs 298. Bflangenmache 317. Oftintisches Bache 302. - Gewinnung beffelben 7. Otaria 215. - Bortommen beffelben 3. Dtto's Rlarmetbote für fette Bflamen-Bflafter 13. öle 199. Oulibié 72. Pflaume, Briançoner 136. Pflaumenternöl 137. Phoca 215. Phocaena 216. Palmachriftiöl 177. — communis 221. - füßes 177. Bbocenin 329. Baimbutter 235. Balmenwachs 317. Bhocinen 215. Phocinfaure 340. - brafilisches 317. Phosphorfaure, Wirtung berfelben auf bit Balmin 181. 329. fetten Dele 30. Balminfaure 181. 329. 336. Balmiftearinfäure 334. Physeter 216. Balmitin 241. 324. - macrocephalus 314. Bicholine 71. — tünstliches 325. Balmitinfaure 334. Pigale 70. Palmnugöl 235. Pignon d'Inde 186. Palmöl 235. Bilchard 223. - Bleichen beffelben 287. Pineptalg 260. Balmölbanbel 238. Binnipeben 215. Palo de vaca 319, 338, Pinus Abies 188. Papaver corniculatum luteum 155. sylvestris 188. - Rhoeas 261. Pistacia lentiscus 188. somniferum 149, 261. — vera 188. Pappelmache 820. Biftagie, echte 188. Barifer Ochfentlauenöl 205. Piftaziennuffe 188. Banen's Berfahren jum Bleichen bes Biftagienöl 188. Balmöle 238. Pobolisches Wachs 301. Peh-la 303. 304. Bobl's Berfahren zum Bleichen bes Balm-Pelagius 215. BIS 237. Penot's Reactionen 27. Polnifches Bachs 298. - Berfahren gur Brufung ber fetten Dele – — orbinäres 301. auf ihre Reinheit 26. Polypodium filix mas 260. Pentadesma butyracea 260. Populus nigra 320. Pernanisches Wachs 302. Bottfifc 216. 314. Petit suif 277. Pottfischthran 220. Bfaffenbiltdenftrauch 138. Bottmal 216. Bferbehuföl 207. Pottwalthran 220. Pflanzeneiweiß 2. Pourriade 72. Bflanzenfette 280. Boutet's Berfahren jur Prilfung ber

fetten Dele auf ihre Reinheit 25.

Production ber fetten Pflamenele 196.

Bflanzenfreffer, Kette berfelben 2.

Bflanzenöle, fette, Brennbarteit berfelben 195.

Prunus domestica 187.

— oleoginosa 186.
Pteris 140.
Burgirholz 184.
Burgirtörner, kleine indische 185.
Burgirtörneröl 186.
Burgirnuß 186.
Burgirnußöl 186.
Pyrus malus 138.

#### 1

Quioquio 235,

#### M.

Raffiniren ber Brennöle 4,

— ber fetten Pflanzenöle 196.
Raja 223. 226.

— batis 223.

— clavata 223,
Rajaceen 226.
Ranzigwerben ber Hettförper 9.
Raphanus sinensis 139.
Raymet-Olive 70.
Reagentien zur Analyse ber setten Dele,
Darstellung und Anwendung berselben 43.
Redruno 73.

Reinigen ber fetten Pflanzendle 196.

— ber ranzigen Fette 262.

— — Thrane 5. 216.

Reps, rothblühenber 189.

Reseda luteola 189.

Reveil's Berfahren zur Prüfung ber fetten Dele auf ihre Reinheit 29.

Reynard's Verfahren zur Prüfung bes Bachjes 310.

Rhus succedaneum 304. 319.

Ribies blanc 72.

Ricinus africanus 177.

- communis 177.

Ricinus81 177.

Ricinussamen, ameritanischer 177.

— französischer 177.

Ricinusftrauch 177.

Riesenhai 226.

Rindsmart 276.

Rinbetalg 290.

Robben 215.

Robbenöle 215.

Robbenthran 222.

Roden-Leberthran, Rodenthran

- von Diinfirchen 233.

— — Faucher 233.

- - Goblen 233.

Rohtalg 281.

Rorqual 216.

Rosenauer Bache 298.

Rofitaftanie 192.

Roßtastanienbaum 192

Rogiaftanienell 192.

Rothbuche 130.

Rothes Wachs 298.

Rothrepsöl 189.

Rongier's Berfahren jum Bleichen bes Balmole 238.

Rouffeau's Diagometer 24. 92.

Rüböl 109.

Ruberfüßler 215.

Rumelisches Bachs 301.

Runge's Berfahren jum Bleichen bes Bachfes 296.

Rüffelrobben 213.

Ruffiches Wachs 300.

Rytina 215.

ෂ.

Safflor 140.

Saffloröl 140.

Saindoux 272.

Salierne-Olive 71.

Salon-Olive 72.

Salpetersaure, Wirkung berfelben auf bie fetten Dele 29.

— mit Schwefelfaure vermischt, Wirtung berfelben auf bie fetten Dele 29.

Salpetrigfäure, Wirkung berfelben auf bie fetten Dele 25.

Sambucus 340.

Saponaria rubra 338.

Sarbelle 223.

Sarbine 223.

Sauren, fette 331.

Schaftlanenel 206.

Schaftalg 288.

Scharlach-Schilbläufe 303.

Schellfische 223. 226.

Schellfich, gemeiner 226,

Schelltraut, großblumiges 155. Schlesisches Wachs 298.

Somalzarten 1. 264.

Schnabelolive 72.

Schnabelmalfisch 216.

Schneeballen, wilber 340.

Schöpsentalg 288.

Schwarzes Bienenmachs 3(13.

Schwarzpappel 320.

Schwefelsohlenstoff, Anwendung besselben zur Gewinnung ber fetten Dele 201.

Schwefelsaure als Berunreinigung ber fetten Dele 39.

- Wirtung berfelben auf bie fetten Dele 25.

Someinfett 272.

Someinfdmala 272.

Schweinschmer 272.

Someiffett 280.

Schwertfisch 216.

Schwimmflißler 215.

Scomberoiben 226.

Seebar 215.

Seeelephant 215.

Seebunbe 215.

Seehuntetbran 222.

Seejungfer 215.

Seetate 226.

Seekuh 215.

Seelöwe 215.

Seerobben 215.

Seibenwachs 305.

Seifen 13.

Seifentraut 338.

Seiffert's Delreinigungsmethobe 201.

Senegal-Ricinus 177. Senegal-Bachs 302.

Senf, schwarzer 119.

weißer 119.

Senfol 119.

Sejam 120.

- beutscher 128.

Sefamöl 120.

— beutsches 128.

Sesamum orientale 120.

Sbeabutter 255.

Sicarb's Thranreinigungs-Methobe 216.

Siccatif zymatique 143.

Siccative Dele 9. 140.

- - Mangigwerben berfelben 9.

Siebenbfirger Bachs 298.

Siliqua dulcis 338.

Sinapis alba 119. — nigra 119.

Sirenon 215.

Slavonisches Bachs 301.

Smith's Berfahren jum Bleichen bes

Wachses 296.

 Berfahren zur Untersuchung ber seiten Dele auf bie Berfälschung mit Colophonium und anderen Harzen 39.

Sommerraps 109.

Sonnenblume 190.

Connenblumenternöl 190.

Sonnenblumenol 190.

Sottochiari 75. 80.

Spanisches Bache 301.

Squalinen 226.

Squalus aeglefinus 226.

— Carcharias 226.

— maxima 226.

- Zygaena 226.

Special-Dleometer 60.

Specififches Gewicht ber Dele 18.

Speiseole 73. 75.

- orbinäre 75, 77.

Spermaceti 314.

Sperma Ceti crudum 217.

Spinbelbaum 138.

Spinbelbaumfamenel 138.

Spiritus Terebinthinae compositus 253.

Stachelrochen 223. 226.

Stänker 280.

Stearin 322.

- fünftliches 323.

Stearingehalt ber Fettforper 10.

Stearinfaure 332.

Stearophanfäure 332.

Stemmatopus 215.

Stenorrhynchus 215.

Stiertalg 290.

Stillingia sebifera 259.

Stodfijd, fleiner 226.

Stodfifch-Leberthran 226.

- weißer 228.

Stodfischtbran 226.

Stuff-melted 285.

Stuff-rough 285.

Sübseethran 216.

Sübseemassis 216.
Suif végétale 280.
Suint 280.
Suint 280.
Sulsegsperinsüre 341.
Sulsegsperinsüre 327.
Sulsessissüre 327.
Sumpspalme 236.
Süsmandelöl 103.

Tabat 189, 339. Tabatsfamenbl 189. Tafeln, Chateau's methobifche, über die Reactionen ber fetten Dele 44. Tafelolive 71. Talg, Talgarten 1. 281. - von Algier 286. - ameritanischer 286. - ausländischer 285. - von Buenos Apres 285. - von Caraccas 285. - von Carthagena 285. - englischer 285. - inländischer 284. - irlänbischer 284. - italienischer 286. — malabarischer 260. - ruffischer 285. - vegetabilifcher 251. — aus ben Bereinigten Staaten 286. — Berfälschungen beffelben 287. Talgarten, verschiedene, Unterscheibungsmertmale berfelben 288. Talgbaum 259. Talghandel 286. Talgmuscatbaum 251. Talgöl 207. 336. Talgfäure 332. Talgforten, verschiedene 284. Talgstuten 285. Talgtienen 285. Talgvirola 251. Tamarinbenbaum 338. Tamariscus indica 338. Tannenfamenöl 188. Tarnopoler Wachs 298. Taplor's Apparat zur Bergasung ber Dele 12.

Terminalia Catappa 108.

Tetranthera sebifera 260. Thea chinensis 140. Theefamenbl 140. Theestande 140. Theobroma Cacao 245. Thierole 202. eigentliche 202. Thiothio 235. Thrane 215. — Reinigen berfelben 216. Thränenolive 72. Thranbanbel 216. Thunfijch 226. Thynnus vulgaris 226. Tiger, ameritanischer 279. Tialin 185. Tillytörner 185. Tollfirsche 187. Tollfirichenfamenel 187. Tong-Sieum 260. Tong-tsing 304. Topffett 280. Traubenfernel 190. Traubenöl 190. Traverolive 72. Trichecoiben 215. Trichecus rosmarus 215. Trimargarine 324. Trioléine 326. Triparde 73. Tristéarine 322. Trodnende Dele 9. 140. — — Ranzigwerben berselben 9. Trondin's Bruft-Marmelabe 245. Tsu-lah 259. Tulucuna 258. Tulumaca 258. Tummler 216. Türkisches Wachs 301. Tproler Wachs 299.

#### 11.

Ungarisches Bachs 298.
Unschlitte 281.
Untersalpetersäure, Birkung berselben auf bie setten Dele 31.
Ure's Delssiter 199.
Ursus americanus 279.
— arctos 279.

Ursus maritimus 279.
— meles 279.

#### V.

Valeriana officinalis 340.

Balerianfäure 340.

Balerin 329.

Balerinfäure 340.

Vanilla aromatica 261.

Banillenfett 261.

Vateria indica 260.

Begetabilifche Butterarten 235.

Beränderungen ber Fettforper 16.

Verdeau 72.

Verdule 72.

Berfahren, Chateau's allgemeines, zur Analyse ber setten Dele 63.

- Chateau's volumetrisches, jur Analyse ber fetten Dele 63.

Berfälschungen ber Fettförper im Allgemeinen 17.

Bergasung ber Fettförper 12.

Berfeifung ber Fette 13.

Viburnum opulus 340.

Biribin 76.

Virola sebifera 251.

Birolabutter 251.

Birolatalg 251.

Vitellaria paradoxa 256.

Vitis vinifera 190,

Bogel's Methobe jur Briifung bes Bachfes 310.

Bogelfette 2.

Bogelleim 145.

Bolumetrisches Berfahren zur Analyse ber fetten Dele 63.

#### M.

Bachbolberbeeren 320.

Bachholbermache 320.

Bachs 1.

28 a ch & , verschiebene Arten beffelben 1. 293.

- braungelbes 294-
- gelbes 294.
- japanisches 319.
- rothes 298.
- thierisches 293.
- vegetabilisches 317.
- Berfälschungen besselben 305.

Bachs, Bortommen beffelben 2.

- weißes 294. 303. 304.

Bachebleichen 294.

Wachsbutter 297.

Wachshanbel 297.

Wachspalme 317.

Bachsproduction Italiens 300.

Wachsforten, verschiebene 298.

Bagner's Raffinirmethobe für fette Bflan-

Walachisches Wachs 298. 301.

Baldwachs 278.

Wale 215.

Walfifch, eigentlicher 216.

— grönländischer 216.

Walfischöl 217.

Balfischthran 217.

- gelber 218.
- orbinärer 218.
- schwarzer 218.
- weißer 218.

Wallnüsse 174.

Ballnußöl 174.

Walrath 314.

- rober 217.

Malrathfett 315.

Walrathöl 217. 314.

Walroffe 215.

Wälschnußöl 174.

Walthiere, eigentliche 215.

- Fette berfelben 2.

Balthierthrane 215.

Barme als Mittel jur Erfennung von Berfälschungen ber fetten Dele 24.

Barme-Dleometer von Laurot 21.

Bast's Raffinirmethobe für fette Pfanzenöle 197.

Batfon's Berfahren jum Bleichen bes Balmöle 238.

Watt's Berfahren jum Bleichen bes Palmbis 238.

Wan 189.

Baufamenöl 189.

Weinftod 190.

Beintrauben81 190.

Beinmobnöl 152.

Weißtanne 188.

Beißtannensamenöl 189.

Beizen, türkischer 138.

Bestgalizisches Bachs 298. Westinbisches Bache 301. Whale-oil 217. Wibbertalg 288. Wieberholb's Berfahren jum Bleichen bes Balmöle 237. Bilbneffel 139. Bilbneffelbl 139. Bille's Raffinirmethobe für fette Bflanzenöle 198. Winterraps 109. Wittling 226. Wolfsmildfamenöl 186. Wollenfett 280. Boob's Delgewinnungsmethobe 200. Burftfett 275.

23

Yellow horned-poppy 155. Müpebutter 256.

3

Zea Maïs 138. 261.
Ziegentalg 288. 290.
Zusammensetzung, chemische, der Fettiörper im Allgemeinen 10.
Zweizeitenolive 73.
Zwergdorsch 226.
Zwergsunssisch 216. 221.
Zwessch 137.
Zygaena malleus 226.

## Drucksehler.

```
3, 3. 8 v. o. lies Mpriftica- ftatt Mpriftica.
                 " Gadus Morrhua ft. Gudus Morrhna.
  5, ,, 10 ,, ,,
 18, "
       27
                    Schilbler ft. Schäbler.
                    Robirepsöl ft. Robiraps.
           ,, ,,
                 ,,
                    Ctiquet ft Etiquette
 55, "
        10
 59, "
        17
                    Dleometrie ft. Dleometer.
            ,, ,,
                 ,,
 72, "
         1 " u. "
                    berb ft. rustique.
                    Bignoniaceen ft. Bignoniacaeen.
120, "
         5
                     Dipricinfaure ft. Mprifticinfaure.
150, ,,
           ,, ,,
        19
                    feinen ft. leichten.
155, "
                 " Ausziehen... feiner... ft. Gaen... ihrer ...
159, "5 u.6 " o.
                 " in folden Dilnen ft. in ben Diinen.
160, ,, 14 ,, ,,
         9 " u.
                    entfernt ft. entfernten.
165, "
         7 " " " 18,5 Kilogramm Rali.
166, ,,
        17 " "
                 " Ricimis- ft. Ricimis.
177, "
                 " hippocastanum ft. hippicastanum.
192, "
        7
226, " 10 " " " Anarrhichas st. Anarrhichus.
```

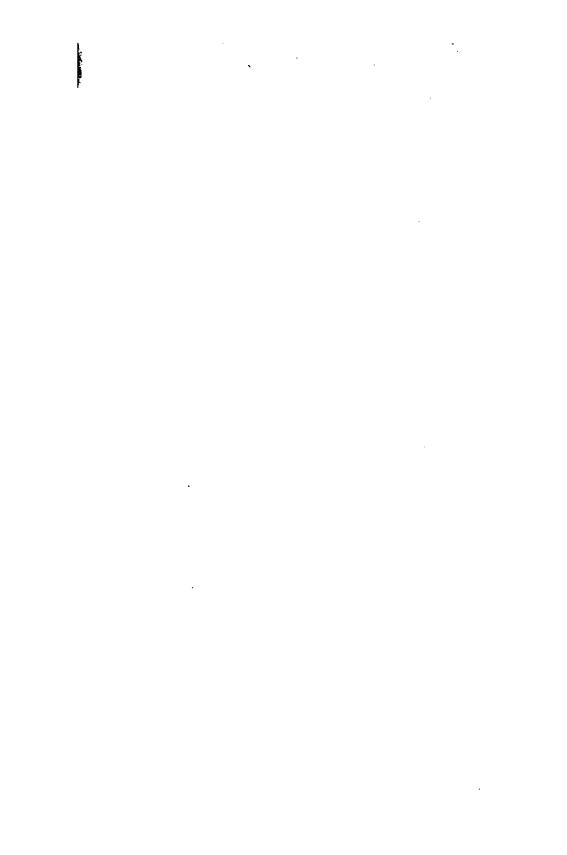

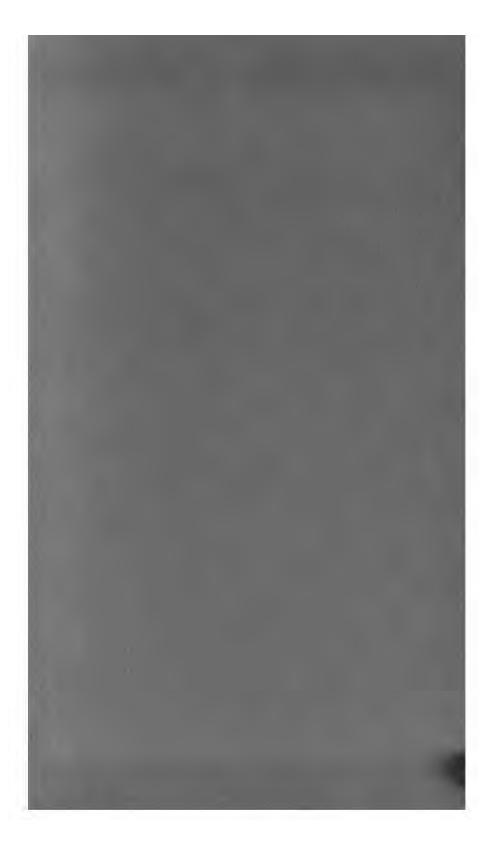





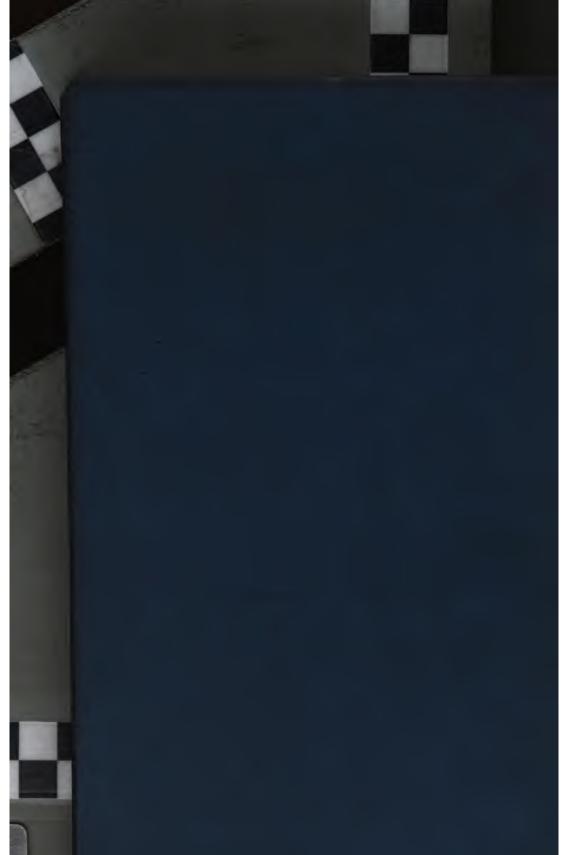